

## Im Herzen von Asien

Sven Anders Hedin



Library

of the

University of Wisconsin

Kiss Gritli Gattiker Baraboo





## Im herzen von Asien.

Erfter Band.

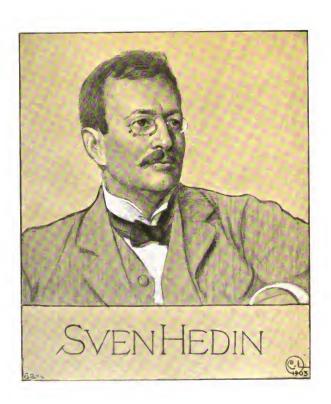

# Im herzen von Asien.

3ehntausend Kilometer auf unbekannten Pfaden.

Don

Sven v. fiedin.

CHERRY

Mit 407 Abbildungen, barunter 154 Separat- und Bollbilder und 8 bunte Tafeln, und 5 Karten.

Autorifierte Ausgabe.

Erfter Band.



Leipzig: F. R. Brockhaus. 1903.

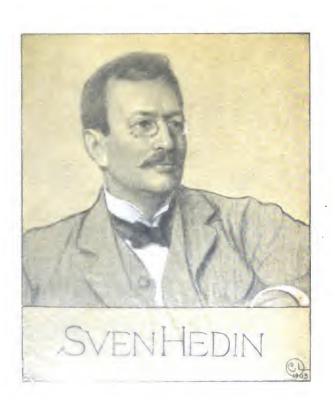

## Im Herzen von Asien.

3ehntausend Kilometer auf unbekannten Pfaden.

Don

Sven v. fjedin.

9

Mit 407 Abbildungen, barunter 154 Separat- und Dollbilder und 8 bunte Tafeln, und 5 Karten.

Autorisierte Ausgabe.

Erfter Band.



Leipzig: F. A. Brockhaus. 1903. 348487 OCT 19 1929 G S 4

# Meinen deutschen Studiengenossen gewidmet.

348487 OCT 19 1929 G-64

# Meinen deutschen Studiengenossen gewidmet.

# Meinen deutschen Studiengenossen gewidmet.

#### Vorwort.

Das Buch, das ich hiermit den Freunden der geographischen Forichung auf Gnade und Ungnade übergebe, widme ich in der deutschen Ausgabe aus treuer Anhänglichkeit meinen deutschen Studiengenoffen.

Es ift meine erste und teuerste Pflicht, unter benjenigen, welche bei vielen vorhergehenden Gelegenheiten meine Plane mit verständnissvollem Interesse und mit Wärme ersaßt haben, Gr. Majestät König Osfar von Schweden und Norwegen, der mit gewohnter Freisgebigkeit meine Reise ermöglichte, meine aufrichtigste Dantbarkeit zu bezeugen.

Auch Sr. Majeftät dem Kaifer von Rußland bin ich zu großem Danke verpflichtet für die Unterstützung, die er die Gnade hatte mir zuteil werden zu lassen. Die Kosakeneskorte, die mir der Kaiser zur Berfügung stellte, war für mich von unschätzbarem Wert. Selten habe ich solche Treue und solchen Gehorsam gesunden wie in den Jahren, die ich mit diesen Kosaken zusammen verlebte. In Berbindung hiermit muß ich auch dem russischen Kriegsminister General Kuropatkin dafür danken, daß er mir infolge seiner hohen Stellung die Reise in mehr als einer Beziehung erleichterte.

Gehr zu Dant verpflichtet bin ich allen meinen Yandsteuten, bie in freigebiger Beise einen ansehnlichen Teil der notwendigen Mittel gur Reise beisteuerten, während ich aus Eigenem bas Sonorar meiner früheren Reisebeschreibung für meine neuen Forschungen auf afiatischem Boden verwendete.

Mein Buch erhebt nur den Unipruch, ein in großen Bugen angelegtes Tagebuch meiner Erfahrungen und Erlebniffe im Bergen von Mfien und eine Beschreibung jener Bebiete gu fein, die ich auf einer Banderung von über 10000 Rilometern burchquert habe. Dieje gander find vor mir noch nie besucht und noch weniger beschrieben worden und verdienen baber Aufmertfamteit. 3ch habe versucht, einen Begriff bavon gu geben, wie man in ber großen Ginsamfeit Afiens lebt und wie die Tage bort vergeben. Durch Afien wandelt man nicht auf Rofen. Die Mühe findet jedoch ihren Lohn in dem Bewußtjein, das Biffen der Menichheit vergrößert zu haben. Die miffenich aftlichen Reinl= tate ber Reife berühre ich in biefem Buche nur flüchtig, ba fie einem besonderen Berte vorbehalten find, beffen Berausgabe die Freigebigfeit des ichwedischen Reichstags ermöglicht hat. Auf die hochverdienten Reis fenden, die por mir oder gleichzeitig mit mir Alien bereift haben, habe ich in meinem Werfe felten Bezug genommen, um auf bem mir gur Berfügung ftehenden Raume den Berlauf meiner eigenen Reise ausführlicher ichildern gu fonnen.

Die absoluten Höhen hat herr Dr. Nils Etholm ausgerechnet. Die beigegebenen Karten können nur als vorläusige betrachtet werden. Mit Benutung meines großen Kartenmaterials hat Hauptmann Byström sie in sehr verdienstvoller Weise, die viele Mühe gefostet hat, ausgeführt. Schwedische Künstler haben durch naturgetreue, wohlgestungene Bilder zum Schnucke der Arbeit beigetragen. Allen diesen Berren sage ich meinen herzlichen Dant für ihre Mitarbeit.

Meine Mutter ift mir eine unermubliche Korrefturleferin gewesen; fie hat meinen guten Namen vor vielen Schnigern bewahrt!

Even v. Sedin.

### Inhalt des ersten Bandes.

|                                                                     | zente     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bormort                                                             | vii-viii  |
| Einleitung                                                          | 1         |
| Erftes Rapitel. Über ben erften Bag bee Rontinente                  | 10-24     |
| Bweites Rapitel. Borbereitungen gur Buftenfahrt                     | 25 - 37   |
| Prittee Rapitel. Die Schiffemerft in Yailit                         | 38 - 55   |
| Biertes Rapitel. Zweitaufend Rilometer auf bem Tarim                | 56 - 70   |
| Fünftes Rapitel. Der verzauberte Balb                               | 71 - 85   |
| Cechftes Rapitel. Biergig Rilometer gu Guß                          | 86- 99    |
| Giebentes Rapitel. Friedliche Beiligengraber                        | 100-113   |
| Achtes Rapitel. Der große, einsame Tarim                            | 114 - 125 |
| Reuntes Rapitel. In fcmindelnder Fahrt flugabwarts                  | 126 - 141 |
| Behntes Rapitel. Der Jumalat barja auf bem Bege burch bie Candwufte | 142 - 155 |
| Elftes Rapitel. 3m Rampf mit bem Treibeife                          | 156 - 175 |
| 3molftes Rapitel. Bir frieren feft und geben ine Binterquartier .   | 176 - 194 |
| Dreigehntes Rapitel. Eine fraugöfifche Bifite                       | 195 - 206 |
| Bierzehntes Rapitel. 3ne Berg ber Bufte Tatla-matan                 | 207 - 221 |
| Fünfzehntes Rapitel. Das endlofe Buftenmeer                         | 222 - 240 |
| Sechzehntes Rapitel. Dreihundertvierzig Rilometer in 30 Grad Ratte  | 241 - 249 |
| Giebzehntes Rapitel. Bwifden vergeffenen Grabern und ausgetrod-     |           |
| neten Flußbetten                                                    | 250 - 266 |
| Achtzehntes Rapitel. Die Anfunft ber burjatifchen Rojafen in Tura-  |           |
| fallgan-ui                                                          | 267 - 278 |
| Reunzehntes Rapitel. Der Aurruf-tag und ber Rurruf-barja            | 279 - 298 |
| Brangigftes Rapitel. Das gelobte Land bes milben Rameles            | 299 - 313 |
| Einundzwanzigftes Rapitel. Der fruhere Gee Lop-nor                  | 314 - 330 |
| Breiundzwanzigftes Rapitel. Flinfundzwanzig Tage im Rahn .          | 331 - 354 |
| Dreiundzwanzigftes Rapitel. Gefährliche Bafferfahrten               | 355 - 373 |
| Bierundzwanzigftes Rapitel. Die lette Reife der Fahre               | 374 - 389 |
| Fünfundzwanzigftes Rapitel. Boefie im innerften Afien               | 390 - 398 |
| Cecheundzwanzigftes Rapitel. Aufbruch nach Tibet                    | 399 - 417 |
| Siebenundzwanzigftes Rapitel. Uber ben Efdimen-tag, Ara-tag         |           |
| und Kalta-alagan nach bem oberen Anm-toll                           | 418 - 436 |
| Achtundzwanzigftes Rapitel. Fünftaufend Deter über bem Meere        | 437 - 459 |
| Rennundzwanzigftes Rapitel. Gine lange Geefahrt                     | 460 - 481 |
| Dreifigftes Mapitel. Über fturmifche Geen und himmethohe Berge      | 482 - 504 |
| Einunddreißigftes Rapitel. Albate Tob                               | 505 - 522 |
| Bweiundbreifigftes Rapitel. Ein trilgerifches Teuer                 | 523 - 535 |
| The second of the second                                            | FO4 FF4   |

### Abbildungen.

| •                                                                                  | Geite |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bortrat des Berfaffers (Titelbild)                                                 | etin  |
| Das englifde Kaltboot auf bem Banggong-tjo in Beftibet                             | 3     |
| 3olam Bai                                                                          | 9     |
| Meine Kamellarawane                                                                | 11    |
| Briide oberhalb Gulticha                                                           | 13    |
| Meine erfte Narawane (Zeparatbilb)                                                 | 16    |
| Kurze Raft auf dem Mariche                                                         | 17    |
| Raft in der Daje Ragara-tichallbi                                                  | 19    |
| Nameltarawane, einen Arm bes Rifil-fu burchwatend                                  | 19    |
| Cafe Ragara-tidpalldi                                                              | 21    |
| Schwieriger Übergang über ben Rifil-fu                                             | 23    |
| Durch die Furt des Rifil-fu (Separatbilb)                                          | 24    |
| Ritolai Fedorowitich Betrowftij, Birflicher Staaterat, taiferlich rufflicher Bene- |       |
| ralfonini in Majdygar                                                              | 27    |
| Die beiden Rojaten Girfin und Tichernoff                                           | 28    |
| Aufbruch ber ersten Karamane aus Kaichgar (Zeparatbild)                            | 28    |
| Markt in Raschgar                                                                  | 29    |
| Ein Seiltänzer in Rajchgar                                                         | 31    |
| Pappeln an der Landstraße (Separatbild)                                            | 32    |
| Meine erfte Ramelfaramane in der Bifte im Often von Raichgar                       | 33    |
| In der Bilfte gwijchen Terem und Lailit                                            | 35    |
| übergang über einen Ranalarm unterhalb Kajchgar (Separatbilb)                      | 36    |
| Rurze Raft in der Bufte                                                            | 37    |
| Das Belt meiner Leute in Lailit                                                    | 39    |
| Bertehr zwijden der Berft und bem Lager                                            | 41    |
| Eransport der Rahre nach dem rechten Flufinfer                                     | 43    |
| Bau der schwarzen Kajüte                                                           | 45    |
| Die Werft                                                                          | 47    |
| Mädchen aus Lailit                                                                 | 48    |
| Die Sahre auf bem Jartent-barja (Geparatbilb)                                      | 48    |
| Tangerinnen und Mufifanten beim Abichiedefeft in Lailit                            | 49    |
| Der Berfaffer an feinem Arbeitetifch an Bord ber Sahre                             | 53    |
| Idullifche Fahrt auf dem Tarim (bunte Tafel)                                       | 56    |
| Frauen und Rinder unferer Booteleute auf dem Bege jur Sahre                        | 57    |
| Die Bolle fegelfertig                                                              | 65    |
| Lager am Strand                                                                    | 69    |
| Das Innere meines Beltes auf ber Sabre                                             | 81    |
| Sirtenhütte in ber Rabe bee Dafar-tag                                              | 83    |
| Nafim beim Fiichfang                                                               | 87    |
| Unfer Lager bei Anrrut-affte (Geparatbild)                                         | 88    |
| Rafim mit feinem Fang                                                              | 89    |
| Eingeborene am Ufer Des Tarim                                                      | 91    |
| Begräbnieplat am Zaictag                                                           | 101   |
| Der Bartent baia am Zai tag                                                        | 103   |

| Inhalt des erften Bandes.                                                   | X    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                             | Beit |
| Kalfuer mit Zagdadler                                                       | 113  |
| Landung an der Mündung des Alju-darja                                       |      |
| Die Fahre an ber Mindung des Affn-darja                                     |      |
| Unier Rachtlager bei Ala Kunglei Busrugvar                                  | 125  |
| Fifchereigerate ber hirten von Tellpel                                      |      |
| Ein hirt ichentt und ein Schaf                                              | 13:  |
| Rahne auf bem mittelften Zarim                                              | 135  |
| Uns begleitende Kahne aus Tichimen                                          | 137  |
| Beinch bes Bets von Echah-jar in Tichimen (Geparatbitb)                     | 137  |
| Frühftuderaft auf bem Jumalat-barja (Zeparatbild)                           |      |
| Der Gee Roral-dungning föll                                                 | 147  |
| Der Jumalat darja von Roral dung gesehen                                    |      |
| Refognoszierender Rahn                                                      |      |
| Drohender Ediffbruch (Separatbilb)                                          | 157  |
| Rahne auf dem unteren Tarim                                                 | 159  |
| Erbet, und Balta ale Lotien (Separatbilb)                                   | 160  |
| Toffne tum, bae Rordujer ber Candwufte                                      |      |
| Dorf Mefattil-ticheffe                                                      | 168  |
| Treibeis auf dem unteren Tarim                                              | 167  |
| Rächtlicher Rampf mit bem Treibeije (bunte Tafel)                           |      |
| Blid vom rechten Tarimufer flugaufwärte (1. Dezember)                       | 169  |
| Begrugung Barpi Bais und 3elam Bais (Ceparatbild)                           |      |
| Die Fähre an der Mündung des Ugeu-darja                                     | 177  |
| Rleine gebundene Dunen bei Raraul                                           | 179  |
| Berlaffene Bitten am Ceit-tou                                               | 181  |
| Binterquartier in Jangi-toll mit meinen Leuten                              |      |
| Unier Sanptquartier Enra-fallgan-ui                                         |      |
| Sütten in Aftarma, einem unferer Nadharborfer                               |      |
| Bufammentreffen mit dem Frangofen Bonin (Separatbilb)                       |      |
| Bonin im hauptquartier (Separatbild)                                        | 204  |
| Barpi, Balta und Islam auf ben äußerften Dünen bes Candmeeres am Jangi-töll |      |
| Sandfurm in der Bifte (Geparatbilb)                                         |      |
| Abflieg über den fteilen Abfall einer Canddine (Separatbilb)                |      |
| Die Karawane zwiichen Bergen von Flugiand hinziehend                        |      |
| Das endloje Buffenneer                                                      |      |
| Beladenes Ramel                                                             | 237  |
| Karawane auf dem Afin-joll                                                  | 243  |
| Hartanbutten in Schubang                                                    |      |
| Das alte Bett des Tichertichen-darja                                        |      |
|                                                                             |      |
| Eine alte Tograt am Tichertschen darja                                      |      |
| Bappel am unteren Tarim                                                     |      |
| Auf dem Gife des Tichertichen-darja                                         |      |
| Am Ufer des Tschertschen-darja                                              |      |
| Sattına in Aralfichi                                                        |      |
| Eranten ber Pferbe an einer Bate                                            | 260  |
|                                                                             |      |

|                                                                               | Sette |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Schilfhütten in Scheitlar                                                     | 271   |
| Deine Rofaten Tichernoff, Sirtin und Schagdur (Separatbild)                   | 272   |
| Pappelhain im Tarimdelta                                                      | 273   |
| Eine fleine Brude in ber Rabe von Bangi-tou                                   |       |
| Meine burjatifchen Rofaten Ticherdon und Schagdur (mit tibetifcher Sagdbeute) |       |
| Bajdy-tograf                                                                  | 281   |
| Tamarisfendicityt                                                             | 282   |
| Der Teich bei Aurbantschit                                                    | 283   |
| Tal zwijchen Aurbantichit und Budicheutu-bulat                                |       |
| Tograf-bulat                                                                  | 285   |
| Auf dem Bege nach Budichentu-butat                                            | 286   |
| Ruine bei Bingspen                                                            | 287   |
| Tichernoffe wildes Ramel                                                      |       |
| Eines unferer gahmen Ramele                                                   |       |
| Abdu Rehime Beute (Separatbild)                                               | 309   |
| Eisschollen in der Dase Altimisch-bulat                                       | 311   |
| Abdu Rehims wilbes Rantel                                                     | 313   |
| Trümmer menfchlicher Wohnungen in ber Buffe                                   | 318   |
| (Webäude auf Tonsockeln                                                       | 319   |
| Efchernoff und Abdu Rebim bei einem Tora in der Bufte                         | 321   |
| Tichernoff in ben Rininen                                                     | 322   |
| Anfrechtstehender Türpfosten                                                  | 323   |
| Einige von Orbefe Trophäen                                                    | 325   |
| Der Plat von Ordete Entdedning (ein Jahr fpater photographiert)               | 327   |
| Ein Tichappgan auf bem Rara-toichun                                           | 333   |
| Nordnier bee Gees Mara-tojdjun                                                | 335   |
| Örbet im Schilf unterhalb Kum-tichappgau                                      | 337   |
| Transport der Kahne über Land                                                 | 339   |
| Transport ber Rabne über eine Landenge                                        | 341   |
| Bütten bei Beften-bi                                                          | 343   |
| Flufimeffung bei Echirge tichappgan                                           | 344   |
| In brennendem Schilfe (bunte Tafel)                                           | 344   |
| Der Tarim bei Echirge-tichappgan                                              | 345   |
| Mündung bee Merbef-Armes in die Bufte                                         | 346   |
| Brude über den 3let                                                           | 347   |
| Unfere Kähne auf dem 3lef                                                     | 348   |
| Pappeln am Ujer des Stef                                                      | 349   |
| 3m Echilfe auf bem Suji-farit-toll                                            | 350   |
| Unfere Rahne bei einem Rachtlager                                             | 351   |
| Brude bei Tiffentit                                                           | 352   |
| Der Kalmal-ottogo-Arm                                                         | 353   |
| Jugend am Ufer bes Tarini                                                     | 357   |
| Malenti und Maltichit                                                         | 359   |
| Rengierige Frauen und Rinder                                                  | 363   |
| Gewaltige Canddinen am rechten Tarimufer (Ceparatbild)                        | 364   |
|                                                                               |       |

| Inhalt des erften Bandes.                                                          | XIII  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                    | Seite |
| Die Fahre fitt auf bem Tuwadafu-toll im Schilfe feft                               | 369   |
| Candfturm auf bem Beglit toll (Geparatbilb)                                        | 369   |
| Ausblid von der Borderfajute ber fahre                                             |       |
| Der Tarim bei Schirge-tichappgan                                                   | 382   |
| Frauen und Kinder in Ticheggelit-ui                                                | 383   |
| Stall in Ticheggelif-ui                                                            | 384   |
| Ter Ban ber Bontonfähren                                                           |       |
| Die umgebante gahre (Separatbild)                                                  |       |
| Rnaben aus Ticheggelit-ni, auf einem Rahne figend                                  |       |
|                                                                                    |       |
| Die Boutonfahren auf dem Wege nach Abdall                                          |       |
| Die Eingeborenen von Abdall (Separatbitb)                                          |       |
| Cattma in Abball                                                                   |       |
| Franen und Rinder der Loplit (Geparatbilb)                                         |       |
| An fcilfbededten Ufern (bunte Tafel)                                               |       |
| Tamaristen bei Tattlit bulat                                                       |       |
| Das Gerüft meiner Burte                                                            | 409   |
| Sauptquartier bei Manbarlif                                                        | 415   |
| hauptfamm des Tichimen-tag, oberhalb von Mandarlif                                 | 419   |
| Lager bei Mandarlif. Blid talabwarts                                               | 420   |
| Landichaft oberhalb von Dandarlif                                                  | 421   |
| Aufbruch ine tibetifche Sochgebirge (Separatbilb)                                  |       |
| Brei gefangene Unlanfillen                                                         |       |
| Die Rulanfüllen von vorn gefeben                                                   | 431   |
| Ein Baralleltamm bes Arta tag, von Lager Rr. XIX aus gefeben                       | 439   |
| Auf ber höchften Bergfette ber Erbe (Zeparatbild)                                  |       |
| Einige unferer Bferde im füblichen Quertale, vom Baffe aus gejeben. (3. Aug. 1900) |       |
| Raft ber Karawane mahrend Ticherdone Relognosgierung (3. Aug. 1900)                |       |
| Aussicht vom Paffe nach Oft zu Rord (3. Aug. 1900)                                 | 445   |
| Aussicht vom Basse nach Norden (3. Aug. 1900)                                      |       |
| Allgemeines Troduen an der Conne (Separatbild)                                     |       |
| Gletichermaffir im Sidwesten vom Lager Rr. XXVII                                   |       |
|                                                                                    | 463   |
| Ansficht nach Guden vom Lager Rr. XXVIII aus                                       |       |
| Bugfierung eines Ramels über den Fluß                                              |       |
| Fefter Boben unter ben Gugen                                                       | 474   |
| Calgiee bei Lager Rr. XXXV (27. August 1900). Ausficht nach Rordoften .            | 475   |
| Ein gludlich über den Glug gebrachtes Ramel                                        | 476   |
| Calgice bei Lager Rr. XXXV (27. August 1900). Aussicht nach Gildoften .            | 477   |
| Meine Jurte im Lager Rr. XXXV (27. August 1900). Aussicht nach Rorben.             | 479   |
| Der Fiichberg                                                                      |       |
| Der Gifchberg vom Gee aus                                                          |       |
| Blid vom Gee aus nach Beften auf ben abziehenden Sturm                             |       |
| Blid vom Gee aus nach Dften                                                        | 487   |
| 3n Tobeegefahr                                                                     | 489   |
| Lagerplat im tibetischen Sochland                                                  | 497   |
| Umbetten bes franken Albat                                                         | 499   |
| Ticherdons Pat (Zeparatbild)                                                       | 502   |
|                                                                                    |       |

| Inhalt d | 996 | ersten | Banbee. |
|----------|-----|--------|---------|
|----------|-----|--------|---------|

|                                                                      | Scitt |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Ein im Echlamm verfinfendes Ramel                                    | 508   |
| Inrbn Bai auf einem Berge in ber Nahe bes Lagere Rr. LIV             | 507   |
| Ein erbeuteter Paf                                                   | 508   |
| Ropf und Seitenfrangen des Pale                                      | 509   |
| Blid nach Guben von Albate Begrabnieplat                             | 511   |
| Lager Rr. LX in 5111 Deter Zeehöhe                                   | 515   |
| Ein junger Rulan                                                     | 516   |
| Rührung ber feche Ramele durch Turdu Bai                             | 517   |
| Unfer Lager in Togrisfal am 8. Stiober                               | 521   |
| Cbo beim Lager Dr. LXXI im untern Togrisai                           | 525   |
| Ein toter Anlan                                                      | 520   |
| Das Illme-tichimen-Gebirge ans dem Tichimental                       | 527   |
| Das Sauptquartier bei Temirlif                                       | 538   |
| Aus dem Sanptanartier in Temirlit                                    | 587   |
| Ticherbon und Echagonr mit ihrer Beute (Separatbild)                 | 540   |
| Rorbabhang ber Ralta-alagan-Rette                                    | 541   |
| Der Kalta-alagan von Guden (Lager am 15. und 16. November)           | 54:   |
| Der Kalta-alagan von Gliben (Lager am 15. und 16. November)          | 543   |
| Der Berfaffer im Kaltboot auf dem Ajag tum foll (Separatbilb)        | 546   |
| Jelam Bai und Anticont ftoffen vom Lande ab                          | 545   |
| Die Padpferde am Ufer des Njag-tum-toll (Ceparatbild)                | 550   |
| Das nach dem Baffe Gopur-alit hinaufführende Zal                     | 55:   |
| Turbu Hai und Cuidust mit dem migumengelegten Falthoot (Zenarathith) | 556   |
|                                                                      |       |

#### Rarten.

Sobenprofil ber Reiferonte.

XIV

Jarim und Bufte Tafta-matan. Magftab 1:2000000.

Oftribet. Mafftab 1:2000000, Arbentarre: Faffimile eines Originalblattes meiner Karte Des Tarimfluffes. Mafftab 1:35 000.

### Einleitung.

Am Johannistage des Jahres 1899, als der nordische Sommer in seiner größten Schönheit prangte, brach ich jum vierten Mase von Stockhosm nach dem Herzen von Asien auf, zu neuen Forichungen und Abenteuern im sernen Osten. Die Schiffe im Hasen waren reich mit Flaggen geschmückt, sie seierten das Johannissest. Nur meine Eltern, Geschwister und nächsten Freunde standen am Ufer, als der Dampfer Uleaborg langsam den Stockhosmer Strom hinabslitt. Welche Schicksale und Entbehrungen ich auch während der solgenden drei Banderjahre zu erdulden gehabt, ich habe keinen schwerren Tag erlebt als diesen ersten; denn eine weit größere Entschlossends las nachher täglich ersorberlich ist, gehört dazu, sich von der Umgebung loszureißen, mit der man von Kindbeit an durch die heiligsten Bande des Lebens verhumpft ist.

Auf dieser Reise sührte ich viel schwereres Gepäck mit als auf meinen früheren; es wog nicht weniger als 1130 Kilogramm und war in 23 Kisten verteilt, von denen die meisten eigens so angesertigt waren, daß sie von einem Pserde bequem paarweise transportiert werden konnten. Meine Ausrustung war auch jeht sehr vollständig. Damit der Lefer einen Begriff davon hat, wie man für eine Asienreise ausgerüstet sein muß, will ich hier die wichtigsten Gegenstände aufgählen.

Um mit den aftronomischen Inftrumenten zu beginnen, so benutze ich diesmal einen Universalreisetheodoliten und drei Chronometer. Diese Inftrumente sind unter allen Umftänden die empfindlichsten und Bedin. 186en. 1.

erfordern die liebevollste Sorgfalt. Sie nahmen auf der Reife nicht ben geringften Schaden und tamen unversehrt wieder heim.

An topographischen Inftrumenten war ich verschen mit: Rivelliersernrohr mit Megitangen und anderem Zubehör, Nivellierspiegel, Bandmaßen, Kompassen, Diopterkompaß mit Prisma zur Ablesung der Wintel, Meßtisch mit Stativ und Diopter.

3ch nahm auch zwei Strommeffer mit, vorzügliche Apparate, die bei ungähligen Gelegenheiten gebraucht wurden und sich auch beim Rudern für Diftanzmessungen erfolgreich verwenden ließen.

Die meteorologische Ausrüstung bestand aus einem Hphometer mit 5 Rochthermometern, einem Aspirationspsychrometer, ein paar Aktinometern, einem Anemometer, einem Regenmesser und einer großen Anzahl gewöhnlicher Thermometer, Duellenthermometer, Maximum und Minimumthermometer, Thermometer zur Untersuchung der Bodentemperatur usw. Das Kgl. Nautisch-Meteorologische Institut in Stockholm hatte mir einen Tiessechermometer übersassen. Einen Barographen und einen Thermographen mit vierzehntägigem Gaug hatte ich eigens herstellen lassen. Diese selbstregistrierenden Apparate waren mir zur Kontrolle von unschätzbarem Nutzen und arbeiteten vortrefslich. Ein großer Borteil war, daß ihre Glasgehäuse so dicht schlossen, daß weder Sandstürme, noch atmosphärischer Staub ihren Gang im geringsten beeinssukten.

Drei Ardometer ließen nichts zu munichen übrig, als bag bie Stalen ben febr falzigen Seen Tibets hatten beffer angepaßt fein muffen.

Nicht weniger als 58 Brillen hatte ich bestellt. Sehr wenige von ihnen tamen wieder ganz nach hause. Besonders die Schneebrillen, grau und blau in verschiedenen Nüancen und mit ungeschliffenen Mäsern, fanden bei meinen Karawanenleuten und anderen Eingeborenen reißenden Absah.

Dieselben Baffen, die mich 1893—97 begleitet hatten, leisteten mir auch jett Dienste. 3ch hatte sie als Geschent von dem Direktor der Baffenfabrik zu Husquarna erhalten, der jett so gütig war, mich mit vier weiteren schwedischen Offiziersrevolvern und einer Menge kleinerer Revolver, die hauptsächlich zu Geschenken an die Eingeborenen

Einleitung. 3

bestimmt waren, sowie mit reichhaltiger Munition auszurüsten. Da die vier Kosaken, die mir Seine Majestät der Zar auf die Reise mitgab, mit den neuen russischen Magazingewehren versehen waren, besassen wir ein ziemlich starkes Arsenal, 10 Gewehre und wenigstens 20 Revolver.

Daneben wurden natürlich ungählige Sachen mitgenommen, die ich hier nicht aufgählen kann. Ein paar verdienen jedoch besonders erwähnt zu werden: ein zusammenlegbares Bett, das mir im Sommer die behaglichste Ruhe verschafste; im Winter und in Tibet schlief ich auf der Erde. Mit großer Zusriedenheit denke ich auch au "James' Patent Folding Boat" zurück. Es bestand aus zwei Hästen, die beim



Das englifche Faltboot auf bem Banggong-tfo in Befttibet.

Gebrauche zusammengesetzt wurden und eine sehr leichte Last für ein Pferd ausmachten; sogar ein Mann allein konnte es tragen. Sein Bubehör bestand aus zwei Rubern mit Klammern, Mast und Segel und zwei Rettungsbojen. Dieses kleine Fahrzeug war nicht nur von großem Ruhen, sondern bereitete mir auch eine sehr angenehme Abwechslung in der Einförmigkeit des Karawauenlebens. Dank ihm konnte ich in den tibetischen Seen Lotungen vornehmen, was vorher nie geschehen war; auch während der Flußreise leistete es mir große Dienste. Es erweiterte mein Arbeitsselb und trug mich über Seen, die ich sonst nur vom Ufer aus hätte ansehen können. Einmal sehte dieses leichte,

flinte Fahrzeug die ganze Karawane über einen tibetischen Fluß, bessen Umgehung uns großen Zeitverlust verursacht hatte.

Die photographische Ausruftung erwies fich in jeber Sinficht als portrefflich. Diefelbe Batfon-Camera, Die fast ein Jahr im Flugfande ber Bufte Tatla-matan begraben gelegen, begleitete mich auch jest. Außerbem hatte ich eine fleine Beraftopcamera, ein gang porgugliches Inftrument, einen Robat Junior und einen Daplightfobat von Gaftman. Es fpielte feine Rolle, bag letterer meinen Erwartungen nicht entsprach, ba bie brei anderen mahrend ber gangen Reife portrefflich funktionierten. Die Linfen maren die vorzuglichsten, die zu haben maren; ale Glasplatten, bie bie ichmerfte Rummer meines Bepade ausmachten, benutte ich Cowards "Antihalo". Mit allem, mas jum Entwickeln, Firieren und Ropieren gebort, mar ich ebenfalls ausgestattet und ben größten Teil ber aufgenommenen Blatten (etwa 2500) entwidelte ich im Laufe ber Reise felbft. Rur 700 Blatten maren bei ber Seimfehr noch nicht entwidelt. Gie wurden immer in verloteten Blechtaften verwahrt. Allerbinge toftete bas Entwideln ber Bilber Beit, aber ich fand, daß bie Arbeit in hohem Grabe an Intereise gewann, benn es verfteht fich von felbit, bag es ein angenehmes Befühl ber Sicherheit gibt, wenn man weiß, bag die Blatten gelingen und die Apparate bicht find. Übrigens muß fich die Expositionszeit nach ben Lichtverhaltniffen richten, die in Oftturkeftan und in Tibet febr verichiebenartig find. Da ich eine fo vollftanbige photographische Ausruftung hatte, tam ich felten bazu, Beichnungen ju machen, und hatte auch felten Beit bagu; meift find ja auch Photographien infolge ihrer absoluten Treue mertvoller.

Sier sei auch erwähnt, daß eine Menge Kleinigkeiten, wie Meffer, Dolche, Ketten, Uhren, Kompasse, Spieldosen usw. mitgenommen wurden, bie zu Geschenen an die Eingeborenen bestimmt waren. Ein Eskilstuna-Messer erster Güte wird im innersten Usien weit höher geschätzt als ein viel wertvolleres Geldzeschen. In vielen Fällen sind berartige Kleinigkeiten besser als Scheidemünze und selbstwerständlich billiger.

Papier jum Rartenzeichnen, Tage- und Notigbucher, Schreibmaterial, Tintenpulver und bergleichen hatten ebenfalls ein achtunggebietenbes Gewicht, aber ich bedurfte dieser Sachen für eine Karte von 1149 Blättern und für ein Tagebuich von 4500 Seiten!

Bur Berwahrung und Beförderung ber empfindlicheren Sachen hatte ich sechs Koffer von Korbgestecht mit wasserdichtem Futteral bestellt. Sie waren leicht und sehr start und nahmen teinen Schaden, während Holz- oder Eisenkisten gründlich beschädigt wurden. Ferner wurde mir eine dauerhafte Kiste mit 300 Glasrohren für naturgeschichtliche Präparate geliefert.

Die Proviantfrage wurde außerordentlich befriedigend gelöst. Alle Waren (acht Nisten) hielten sich vorzüglich; besonders delitat waren bie Schildtoten-, Raifer- und Ochsenschwanzsuppe, die, fertig in Dosen, nur gewärmt zu werden brauchten. Um eine Schaf- oder Antisopen-fleischsuppe schmachaft und träftig zu machen, war Liebigs Fleischertraft unschähner und sehr praftisch, da er sich leicht mitnehmen ließ.

Alles war für eine Reise von zwei Jahren berechnet und reichte baher nicht aus. Aber bis in die Lop-nor-Gegend stand ich von Zeit zu Zeit mit Europa in Berbindung und konnte somit im Sommer 1901 Berstärkung erhalten, nicht nur an photographischem Material und Konserven, sondern auch für meine Kasse.

Meine Bibliothet war nicht groß; sie bestand aus: Bibel, Gesangbuch und einem Büchlein mit dem Titel "Parole für den Tag", das ein Band zwischen mir und den Meinen in der heimat bilbete, ferner aus Supans "Grundzüge der physischen Erdkunde", Geities "The great Ice Age" und hanns "handbuch der Alimatologie", Kerns "Der Buddhismus und seine Geschichte in Indien", Rhys Davids "Buddhism", ein paar wissenschaftlichen Nachschlagebüchern, sowie aus Obhners schwebischer Geschichte und ein paar Werten schwedischer Dichtkunst. Alle Karten, welche Reisende über das innerste Asien veröffentlicht hatten, wurden in einer besonderen Mappe verwahrt. Ich bonnte demnach ihre Routen sorgfältig vermeiden und Gegenden aussuchen, wo ich der erste war.

Ein so bebeutendes Gepad 5300 Ritometer weit auf ber Eisenbahn als Paffagiergut mitzunehmen, hatte natürlich große Rosten verursacht. Dir aber tostete es nicht eine Ropete. Seine Majestat ber Zar hatte meinem Reifeplane großes Interesse entgegengebracht und mir für Rufland freie Reise und für mein Gepad Fracht- und Zollfreiheit bewilligt.

In Petersburg genoß ich vom 26.—30. Juni 1899 wieder die Gaftfreunbschaft unseres Gesandten Reuterstiöld. Wie leid tat es mir, als ich eine Woche später von seinem plöhlichen hinschehen hörte! Unserem neuen Gesandten in Rußland, dem Grasen Aug. Gyldenstospe, din ich für die große Bereitwilligkeit, mit der er sich sowohl damals als auch während der drei solgenden Jahre meiner Interessen liebevoll angenommen hat, größten Dank schuldig. Er hatte die Güte, es so einzurichten, daß ich, außer der freigebigen Unterstützung, die ich von meinem Freunde Emanuel Nobel erhalten hatte, auch das ganze Reisegeld auf bequeme Weise in Taschtent erheben konnte. In Petersburg hatte ich auch die Freude, täglich mit meinem alten Wohltäter und Freunde, dem berühmten Polarsorscher Prosessor Freiherrn A. von Nordensstüd zusammenzutressen. In tiefer Trauer für alle, die ihn liedten und bewunderten, und zu unersehlichem Berluste für die Wissenlichstund unser Baterland wurde auch er während der Zeit, in der ich sern von der Heimat weilte, dahingerasst.

Ich werbe ben Lefer nicht mit einer Beschreibung der Fahrt durch Rufland und Westasien ermüden. Dem Plane dieses Buches gemäß muß ich an bekannten Orten vorübereilen und den Leser so schnell wie möglich nach dem eigentlichen Schauplate neuer Ersahrungen und geographischer Entdeckungen führen. Während der letzten Zeit, bevor ich Stockholm verließ, hatte ich angestrengt gearbeitet, und es war daher eine wahre Erholung, sich in dem bequemen Abteil ausstrecken zu können, ungestört durch Korresturen, Telephon und Zeitungen und Tausende von Bagatellen, die in einem zivilissierten Staate unsere Zeit und unsere Gedanten in Anspruch nehnen. Es war schön, Träumen und Plänen freien Lauf lassen zu können und zu fühlen, daß man sich mit jeder Minute dem Ziele näherte.

Die Fahrt ging über Mostau, Boronesch und Rostow am majestätischen Don und weiter nach Mladitamtas, benselben Weg, ben ich bei meiner ersten Reise 1885 zurudgelegt hatte. Bon ba führte ber Beg über bas langweilige Petrowst und über bie weite Fläche bes

Rafpifchen Meeres nach Rrafnowobst, einem ber trubfeligften Orte, bie man fich benten tann.

Ariegsminister General Auropatkin hatte die große Freundlichkeit gehabt, telegraphisch in Arajnowodst Befehl zu erteilen, daß mir zur Reise nach Andischan ein ganzer Eisenbahnwagen zur Berfügung gestellt werde. In diesem wurde all mein Gepäck verstaut, und ich selbst hatte es so bequem wie in einem Hotel. Da mein Wagen der letzte im Zuge war, konnte ich von seiner hinteren Plattform aus den Blick über die öde Landschaft schweisen lassen. Ich hatte die Schlüssel zum Wagen und war von den übrigen Leuten im Zuge volltommen isoliert. Daher konnte ich bei der drückenden Sitze so leicht gekleidet als nur denkbar umhergechen und mich ab und zu im Toilettezimmer an einer Dusche erfrischen.

Am 7. Juli verließen wir nachmittags 5 Uhr die Küste des Kaspischen Weeres, rollten in den asiatischen Kontinent und verloren uns in der öben Steppe. Um Mitternacht siel die Temperatur, die mittags in Krasnowods 37° im Schatten betragen hatte, auf 28°, und die Lebensgeister, die in der hite eingeschlummert waren, wachten wieder auf. Am Nachmittag des 8. Juli erreichten wir Aschabad, wo ich Oberst Svinhusvud traf, den ich von meiner vorigen Reise her kannte und der hier Bahnhofsinsvettor war.

3ch muß eine kleine Episobe von meinem neuen Zusammentressen mit diesem sympathischen, heiteren Finnen einschalten. 3ch bat ihn, nach Merw Auftrag zu geben, daß mein Wagen dort vom Zuge abgekoppelt und bei der ersten Gelegenheit an einen nach Kuscht bestimmten Zug angehängt werde. Auf der Reise durch Transkaspien war ich nämlich auf den Gedanken gekommen: warum sollte ich mir nicht das berühmte Kuscht und die Grenze gegen Herat ausehen, da auf meiner Fahrkarte doch klar und deutlich geschrieben stand: "Mit allerhöchster Erlaubnis wird Dr. Sven Jedin freie Reise und freie Gepäckbeförderung auf allen russischen Bahnen in Europa und Asien bewilligt"!

Oberst Svinhusvub lachelte freundlich, nahm aus seinem Taschenbuch ein Telegramm vom Ariegsministerium und las: "Im Falle, daß Dr. Sven hebin beabsichtigt, sich nach Ruicht ju begeben, teilen Gie ihm mit, bag biefer Beg allen Reisenben verschloffen ift."

Damit war die Sache entschieden. In meinem Herzen bachte ich, daß das russische Kriegsministerium sehr klug handelt, wenn es einen Punkt, der in strategischer Hinsch von großer Bedeutung ist, so scharf bewacht. Ich erschie auch, daß diese Seitenbahn nicht einmal Russen offen steht; nur Militärpersonen, die nach der Festung Kuscht kommandiert sind, durfen sie benutzen.

Am 9. Juli, um 21/2 Uhr morgens, waren wir in Merw, von wo die neue Bahnlinie südwärts nach Kuscht abgeht. In der Dase Tschardschui mit ihrer lebhaften Station war die Antunst unseres Zuges das große Ereignis des Tages. Gleich hinter der Station Amu-darja rollte der Zug auf der gewaltigen Holzbrücke über den gleichnamigen Fluß, was volle 26 Minuten dauerte. Als ich 1902 zurücksehrte, war die neue Eisenbrücke fertig.

Nach furzer Fahrt war ich in Samarkand mit seinem reichen Begetationsgebiete, das ich am Morgen des 10. Juli verließ. hinter Dichijat hatten wir die einsormige, ebene Steppe zu kreuzen. Die Stationen heißen nach Generalen, die in der Geschichte des Landes eine Rolle gespielt haben, Tichernazewa, Brewstaza usw. Schließlich rollt der Zug über den Sir-darza, und man ist in Taschkent, der Hauptstadt Turkestans, mit ihrem großen, lebhaften Bahnhofe, dessen Bebeutung noch größer werden wird, wenn in ein paar Jahren die Bahnstrecke Orendurg-Taschlent fertig ist.

Rach einem Besuche beim Generalgouverneur und bei alten Freunben und nachdem ich im Observatorium meine Chronometer verglichen hatte, verließ ich am Abend des 12. Juli Taschfent wieder.

hinter Tichernajewa führt ber Zug das Ferganatal hinauf. Im Süben zeigte sich die turkestanische Bergstette, die bald in den Alai mit seinen schneebeeckten Kämmen und Gipfeln übergeht. In Sorfern oder wo Wege die Bahnstrecke treuzen, haben sich manchmal Sarten versammelt; sie haben sich noch nicht ganz mit der seltzamen, schnellen "Majchina", die auf dem "Temir-joll" (Gijenbahn) dahinsauft, befreundet. Um

9 Uhr erreichten wir Andischan, den Gudpunkt der gentralafiatischen Gisenbahn.

Als der Zing in den Bahnhof einfuhr, war es mir eine große Freude, meinen alten treuen Diener Islam Bai dastehen zu sehen, ebenso ruhig und sicher wie sonst, im blauen Chalate mit der von König Oskar von Schweden verliehenen goldenen Medaille auf der Brust. Er

war fich gleich geblieben. fah gefund und fraftig aus, war aber freilich alter geworben, und fein Bart war ergraut: er felbit meinte, er fei ein Greis geworben. 3ch begrufte ibn berglich; bann unterhielten mir uns brei Stunden lang, teile über feine vier Monate lange Beimreise von Urga im Jahre 1897, teile über die bevorftebende Reife. 38lam erfakte meine Blane mit dem lebhafteften 3ntereffe. Es mar mir eine



Jelam Bai.

Bernhigung, ihm jeht das ganze Gepäd anvertrauen zu können, das er auf Arben (Wagen) nach Osch siührte. Bon diesem Tage an wurde er wieder mein Karawan-baschi (Karawanenführer); er kannte von früher her genau meine Reisegewohnheiten und Wänsiche und besorgte alles, was zur Karawanenausrüstung gehörte. — Armer Islam Bai! Mit den schönsten Hossinagen traten wir zusammen jene lange Reise an, die für ihn auf so beklagenswerte, unglückliche Weise enden sollte!

#### Erstes Kapitel.

#### Über den erften Dass des Kontinents.

In Dich verlebte ich zwei fehr angenehme Wochen bei Dberft Saigeff, meinem portrefflichen Freunde aus Bangir, und im Rreife feiner liebenswürdigen Familie. Er war jest Ujasdnij natichalnit (Diftriftschef) über ben Diftrift Dich, ber 175 000 Ginwohner gahlt, mahrend feine Sauptstadt von 35 000 Carten, 150 Ruffen und 800 Mann Garnifon bewohnt ift. Die einzige Unbequemlichkeit mahrend meines Aufenthalts in Dich mar eine heftige Augenentzundung. Doch ich verlor nicht viel burch biefen unfreiwilligen Arreft, benn 38lam Bai ordnete unterdeffen bas Bepad, ftellte bie Raramane gufammen, mietete Diener, lieft amei Belte anfertigen und beforgte bie notwendigen Ginfaufe. Ginmal be= fuchten Saizeff und ich Islam in feinem Beim, einer einfachen, armlichen Lehmhütte in ber Cartenftadt, wo er auf eigenem Grund und Boben mit feiner Frau und funf Rindern wohnte, unter bie ich Goldmungen und andere Befchente verteilte, um fie über die bevorftebende Trennung von bem Gatten und Bater ju troften. Auf ber porigen Reise hatte Islam monatlich 25 Rubel erhalten; jest murbe fein Lohn auf 40 erhöht, was fur einen Mfiaten, ber überbies gang freie Station hat, eine bedeutende Summe ift. Der Lohn bes erften Jahres murbe ale Borichuft Oberft Saizeff eingehändigt, ber bavon mongtlich 10 Rubel an 38lams Familie ausgahlte.



Als ich mich aang wiederhergestellt fühlte und alles bereit mar, murbe bie Abreife auf ben 31. Juli 1899 festaefett. Die Rarawane brach frühmorgens auf und lagerte im Dorfe Dabi. Nach einem glangenben Diner bei Oberft Saigeff verließ ich nachmittage Dich, begleitet von meinen Wirten und vericbiebenen jungen Damen und Offizieren. einem Saine bei Dabi maren bie Belte aufgestellt, und ber Din-baichi ber Begend hatte eine geräumige Burte (Belt) mit Stuhlen und Tifden hergerichtet, die unter ben Delifateffen bes Daftarchans (3mbig) beinahe In ber Dammerung fehrten meine ruififchen Freunde nach Dich jurud. Erft jest war ich von ber Zivilijation abgeschnitten und fühlte, baf ich mich wieder auf ber Reise befand. Alle abends 9 Uhr die erfte Reihe metcorologischer Ablefungen gemacht wurde, war ich wieder im alten Gleise und gedachte ber 1001 Rächte, die ich por nicht lauger Beit unter ahnlichen Berhaltniffen im Sergen bes großen, öben Miens verlebt hatte! Bett aber bewohnte ich ein prächtiges Relt aus boppeltem. mafferbichtem Segeltuche, bas mit Teppichen geichmudt und mit bem Welbbett und meinen Instrumentfisten möbliert mar. Gesund und berrlich war es, wieber im Freien im Belte ju wohnen, vor mir gang Mfien und eine Belt von Soffnungen auf neue, wichtige Entbedungen!

Islam hatte zwei nette junge Hunde, die wirklich hübsch zu werden versprachen, angeschafft; der eine, ein Hühnerhund, hieß Dowlet (Reichtum), der andere, ein asiatischer Wilder von gemischtem Blute, hörte auf den Namen Jolldasch (Reisegesährte). Sie wurden an mein Zelt angebunden, um allmählich daran gewöhnt zu werden, daß sie dessen treue Wächter sein müßten, was nicht viele Tage dauerte. Ich hatte diese Dunde so lieb, daß mir später ihr Verlust den tiefsten Schwerz bereitete.

Die Karawane bestand aus Islam Bai als Hührer, Kader Uhun und Musa, Dschigiten (Kuriere) aus Dich, die für 15 Rubel monatlich angeworben waren, und vier Karaleschen (Pserbewärtern), welche die 26 Pserbe begleiteten, die ich für 8 Rubel pro Stück für die ganze Wegstrecke bis Kaschgar (450 Kilometer) gemietet hatte. Die Lente hatten zwei Zelte, um welche das Gepäck ganze Bastionen bilbete. Die ersten Tagereisen, soweit die neuangelegte Kabrstraße reicht, zog ich es vor, im Wagen zu fahren.

Am Morgen bes 1. August bauerte es ziemlich lange Zeit, bis bie Karawane marschserig war. Es handelte sich barum, die Kisten und sonstigen Lasten genau abzuwägen, so daß sie paarweise gleiches Gewicht hatten und bequem auf bem Packsattel bes Pferbes lagen.

Gleich hinter Mabi wird die Laubichaft durch die ersten Aule (Zeltbörfer) von Ferganafirgisen inmitten großer herben von Schafen, Ziegen, Rindern, Ramelen und Pferden belebt. Besonders die Frauen mit ihren roten Gewändern, ihren Schmuchachen und hohen, weißen Kopsbedeckungen



Brude oberhalb Gulticha,

erregen Aufmerkamkeit. In Bir-bulat mit feinen ruffifchen Saufern und Aulen machten wir den ersten halt.

Die nächste Tagereise führte uns über ben kleinen Paß Tichigertichig. Kirgisische Reiter griffen in lange, an ber Deichsel beseisigte Seilschlingen vor ben Pferden meines Phaethous, und munter ging es die Pahhöhe hinauf. Aber die Fahrt abwärts, wo es viel steiler ist und der Weg in unzähligen Zickzackfrümmungen hinläuft, ist recht waghalfig. Würde nicht das eine hinterrad gebremst, so würde der Wagen schneller hinabrollen, als es für den Fahrenden gut wäre.

Das flare Baffer bes Baches 3le-fu raufcht herrlich zwifden

Steinen und Bufchen bahin und bildet oft schäumende Kastaden. Das Tal öffnet sich, vor und zeigt sich Gulticha mit seinen leicht zu zählenden russischen Hausen, dem Fort mit einer Sotnja (100 Mann), den Kasernen, der letzten Telegraphenstation und dem Basare, umgeben von schlanken Pappeln. Der kleine Ort liegt am rechten Ufer des Kurschadoder Gulticha-darja, der ziemlich wasserreich ist, obgseich die Tiefe 80 Bentimeter nicht übersteigt.

Der am rechten Ufer bes Bulticha-baria meiterführende Bea ift portrefflich, obgleich er bergauf und bergab geht; er wird aber auch jährlich forgfältig unterhalten und muß jeden Frühling ausgebeffert werden, weil er, namentlich an ben Baffen, burch lawinen und burch bie Schnecichmelze gerftort wird. Die Bruden find aus Solg und befinden fich an ichmalen Stellen, bei benen eine einzige Spannung genügt. Belch ein Unterichieb gegen die ichlechten, ichmantenben Stege, Die für die Bedurfniffe ber Rirgifen genügten und die ich mahrend meines früheren Befuches fennen lernte. Seitbem hat ber Weg ftrategifche Bebeutung erhalten; er geht burch das Alaital nach Bordoba (Bor-teppe) und von da über ben Rifil-art und Af-baital nach Bamirifii Boft. Dan tann jest ben gangen Weg fahren und Broviant, Bauholg usw. auf Rarren nach den Ufern bes Murgab bringen; felbft mit Artillerie tann man nun bas obe Bebiet von Pamir burchfreugen. An mehreren Stellen, wie Bordoba und Rara-tul, hat man fteinerne Stationsgebaube erbaut. Sie liegen im Terrain fo mastiert, daß man ahnungslos baran porbeireiten murbe, wenn man ihre Lage nicht tennte. Gie enthalten beigbare Zimmer mit Broviant ufm., wo Reisende und Dichigiten im Binter ober bei Schneefturmen eine ermunichte Freistatt finden follen. Die fleinen Berbergen und Bütten, in denen ich im Februar 1894 übernachtete, waren eingegangen.

Hier und ba steht noch eine Pappel (Teref). Der Articha (Bacholber) beginnt an ben Abhängen aufzutreten. Bir sehen viele, gar nicht scheue Rebhühner. Bei Kipil-kurgan (rote Festung) steht ein kleines Lehmsort, wo die Kirgisen uns Tee vorsetten. Ein wenig davon entsernt rastete ich im Schatten eines herrlichen Pappelhains, um die Karawane zu erwarten, und erfrente mich im Bagen des schönsten Schlafes, den ich

seit tangem genossen. Er war mir auch nötig, denn des bewegten nächtlichen Lebens und des Lagerlärms war ich noch ungewohnt. Doch nach einer Stunde weckten mich Ruse und Pfiffe: unsere stattliche Karawane marschierte vorbei. Un der Spike ritt ein Mann auf einem Escl und führte die drei Pferde, welche meine kostedungen geteilt, jede von einem Oschigiten überwacht, während einige Männer zu Auß gehen, um die Lasten, die herunterrutschen oder nicht im Gleichgewicht sind, zurechtzurüchen. Kader Ahun reitet hinterdrein; ihn begleitet ein neuangeschaffter, noch angedundener Karawanenhund. Fröhlich klingen die Glocken und geben ein gellendes Scho. Der lange Zug verschwindet hinter einem Dügel, taucht wieder auf und entschwindt wieder meinen Blicken, indem er langsam einen steilen Daug hinadzieht. Aber bald hole ich ihn ein.

Der Weg wird steiniger und zieht sich große Strecken lang auf ber Höhe senkrecht absallender Schuttlegel und Geröllhügel hin, deren Basis vom Flusse bespült wird. Wo Rebentäler einmünden, öffnen sich maserische Perspektiven in das Gebirge hinein. Immer noch kommen Pappeln und Sträucher vor, die Steigung nimmt ein wenig zu, immer häusiger zeigen sich Stromschnellen, und immer lauter rauscht der Flus. Bei der Talweitung Kulenke-tokai sieht man am rechten Flususer einen sehr schönen Pappelhain, wo die Kirgisen freundlicherweise eine Jurte sur aufgeschlagen hatten, da sich hier gerade keine Nomaden befanden, in deren Zelten wir hätten rasten können. Ich zog jedoch vor, die Ankunst ber Karawane abzuwarten, um in meinem eigenen "Hauss" zu wohnen.

An diesem Punkte brachten wir den ersten Ruhetag der Reise zu. Es war ein herrlicher stiller Plat, denn die Pferde waren nach Jeilaus (Weideplätzen) in der Nachbarschaft gebracht worden. Der himmel war trüb, die Temperatur angenehm. Abwechselnd wehte es tal-auswärts und talabwärts, und wie eine Einweihungshymne klang es, wenn der Wind in den Kronen der dicht belaubten Bäume rauschte. Man konnte träumen und diesen wohlbekannten Lauten lauschen, die an so manche Ereignisse von früheren Reisen erinnerten. Ich sah in Gedanken den kommenden Jahren entgegen, in deren Schose so viele seltsame Er-

eignisse und Abenteuer, jo viele barte Schicfigle und Entbehrungen, Berlufte, Giege und Entbedungen ichlummern follten! Roch hatte ich bas Befühl ber Ginfamteit nicht völlig übermunden, aber bie Beit ftablt bas Gemut, und ber Dechanismus bes Raramqueulebens geht balb feinen porgeschriebenen Bang. Der Unterschied gegen die zwei porhergehenben Jahre war recht ichroff. Rach bem Aufenthalte im Beltgetummel und in zipilifierten Berhaltniffen mar es ein feltfames Gefühl, wieber fort und vergeffen ju fein, von ber eigenen Sehnfucht verurteilt, im innerften Ufien zu verschwinden. Noch am Abend fang es melancholisch in ben Bappeln, und in bem unermüblichen Raufchen bes Aluffes glaubte ich die alte, mobibefannte Dahnung gur Geduld, die ichlieflich gum ficheren Siege führe, wieberguhören. Bett ericien bas Riel noch fern und buntel. aber jeber Tag murbe mich ihm einen Schritt naber führen, und fein Tag wurde ohne neue Erfahrungen und Forschungsgewinne vergeben. Still und verlaffen lag bas Biwat ba; fein Rauch beutete auf Feuer, feine Menichen zeigten fich, benn meine Leute gaben fich in ber Jurte bem Schlafe bin, nur ber Rluft und ber Bind ftorten die feierliche Stille.

Kurz nach Mitternacht fiel Regen, der lustig auf die Zeltleinwand trommelte. Es klang gemütlich und führte gegen Morgen eine ziemtlich fühlbare Abkühlung herbei. Die unerwartete Dusche brachte Leben ins Lager, und die Leute waren sosort auf den Beinen, um das draußen stehende Gepäck unter Dach zu bringen.

Gleich hinter bem Lager überschreiten wir ein paarmal ben Fluß und halten uns dann meistens auf dem rechten Ufer. Bei Susisturgan läßt man links das Terektal liegen, das nach dem Passe Tereks davan hinaufsührt, über den ein näherer, aber schwerer passierbarer Beg nach Kaschggar geht. Oberhalb dieses Tales ist die Wassermenge des Hauptssusses geht. Oberhalb dieses Tales ist die Wassermenge des Hauptssusses geht. Oberhalb das Tal wieder breit, und sein gleichmäßig abfallender Boden hebt sich grau ab gegen die roten Terrassen von Sand, Geröll und Ton, welche das Bett zwischen ihren lotrechten Wänden einsschließen. Dann passieren wir am linken Ufer einen kleinen, sansten Bergrücken auf dem Passe Kisilsbeles, wo wir im Schatten massiger Artschas rasten. Es ist recht frisch, es geht ein lebhafter Wind, und

fleine erfte Karawane.

auf den Bergtammen fällt leichter Regen. Das Lager biefes Tages wurde in dem offenen Tale Bosuga aufgeschlagen. Wie gestern legten wir 39 Werst gurud; noch sind Werstwfähle läugs bes Weges augebracht.

Meine Hinden Dowlet und Jollbasch waren klassische Wesen; sie waren erst ein paar Monate alt und konnten so weite Strecken noch nicht laufen. Wir hatten sie daher in einem Weidenkorbe hinten an meinem Wagen festgebunden. Ansangs waren sie über diese Art zu reisen so erstaunt, daß sie sich gang ftill verhielten; bald aber hatten sie sich daran gewöhnt, und Dowlet, der den besten Plat haben wollte, hielt



Rurge Raft auf bem Dariche.

Vollbasch im Zaume und schalt ihn aus, wenn er nicht gehorchte; der Armste winselte beständig ganz jämmerlich. Wenn sie im Lager aus ihrem Gefängnis herausgelassen wurden, waren sie überselig und liesen wie die besten Freunde miteinauder, aller Beißereien im Korbe vergessend. Schon seht fühlten sie sich im Lager heimisch und schliefen nachts neben meinem Bette. Sie hielten recht gute Wacht und bellten wie toll bei dem geringsten verdächtigen Geräusche. Ihre Mahlzeiten nahmen sie stets bei mir ein und entwickelten dabei einen beängstigenden Appetit.

Die Nacht auf ben 6. August war recht kalt, und die Minimalstemperatur fiel auf — 1°. Ich mußte Belg, Filgbeden und Müte aussehm, uffen. 1.

paden. Die Luftverdünnung bagegen beläftigte mich nicht im geringften, boch mertte man an ber fich bei anftrengenden Bewegungen einftellenben Atenmot, bag hier das herrichte, was die Gingeborenen "Tutef" nennen, bas Gefühl, welches man auf Sochpäffen empfindet. Der Weg folgt bem Tallbitbache aufwärts, manchmal im Bachbette felbit, bas man verläft, um die Abhänge hinaufzuflettern. Rachdem wir verschiedene Rebentaler pafftert, beginnt ber eigentliche Unftieg, der nicht fehr fteil ift, ba ber Weg in gabllofen Bidgadwindungen angelegt ift. Das Beftein ift ichwarger, ftartgefalteter Schiefer. Muf ber Sohe bes Tallbitpaffes fteht ein mit einem Gelander umgebener Bfahl; zwei gufeijerne Tafeln an demfelben verfünden, daß der Bag 11800 Fuß (3617 Meter) hoch ift, 88 Werft von Bulticha liegt und ber Weg angelegt worden ift, als A. B. Brewifij Generalgouverneur und D. 3. Rorolfoff Gouverneur waren. Die Begarbeiten begannen am 24. April 1893 und endeten am 1. Juli besselben Jahres unter Leitung bes Dajore Grombtichemftij. Auf der anderen Seite, nach dem Maitale gu, ift ber Abstieg weniger fteil. Rein einziger Bacholber überichreitet ben Bag; auf ber Mlaifeite find bie Abhange gang unbewaldet.

Im oberen Sarif-tafch verabschiedete ich meinen Arabatichi (Ruticher) und gab ihm ein anftandiges Trinfgelb und einen Dold; er hatte fich gut geführt und ben Bagen wohlbehalten bis ins Alaital gebracht. Bon jett an ritt ich und weihte einen ungarifden Gelbfattel aus Budaveit cin. Balb find wir im eigentlichen Garit-tafch, wo bas Baftal bes Tallbit in bas große, breite Alaital einmundet; bann biegen mir nach Often ab, die letten Berftpfahle hinter uns gurudlaffenb. 3m Güben behnt fich bas großartige Bebirgespftem bes Transalai aus; die gemaltigen Bergriefen fteben in freibeweißem, hellblaufdimmernbem Schneegewande ba, und die meiften der höchften Gipfel find wolfenumfrangt. Befonders im Beften find die Bolten gablreich, und der Bit Rauffmann ift baber unferen Bliden verborgen. Das Alaital ift breit, offen und reich an Weiden, auf benen hier und bort gablreiche große Maile (Surben) mit gewaltigen Berben zu feben find. 3m Often wird bas Tal von Bergen verfperrt, über welche ber flache Bag Tong burun führt, ber die Baffericheide und die öftliche Schwelle bes Alaitales bilbet. Alle Augen-

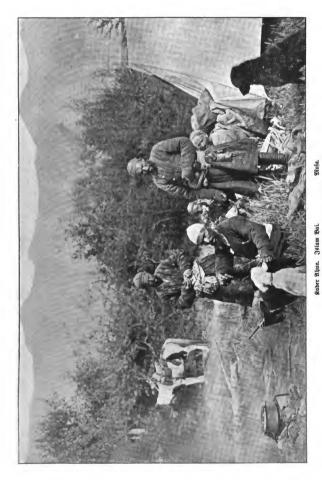

Raft in der Gafe Magara -tichalldt.

blide treuzen wir flache Ansläufer vom Alai, die sich nach Süben nach dem Zentrum des Tales hinziehen; ein solcher ist der Katta-sarik-tasch. hinter diesem überschreiten wir den Fluß Schalwa mit einem großen, steinigen Bett, aber wenig Basser. Bom Transalai mündet hier das ebenso steinige Tal Mäjchallä. Diese Talwege und Flüsse vereinigen sich nach und nach, nehmen mehrere andere auf und bilden allmählich ein Haupttal, dessen Fluß Kisilssuper

Unfer Rafttag in Milamä, wo wir auf bem Wege nach Rafchgar die beste Beibe für die Pferde finden sollten, war gerade nicht angenehm, benn es regnete in Strömen und der Herbst der Ferganaberge hatte sichtlich



Ramelfaramane, einen Arm bes Rifil-fu burdmatenb.

icon feinen Gingug gehalten; doch wir mußten uns damit troften, daß man es bei foldem Better unter Dach beffer hat als im Sattel.

Der 9. August war ein herrlicher Tag, und der Regenvorrat der Wolfen schien jeht für einige Zeit erschöpft zu sein. Wir stiegen langsam nach dem Tong-burun-Passe hinauf, einem breiten Bel (Paß), der nach Ansicht der Kirgisen kann als ein Paß zu betrachten ist. Dennoch bezeichnet die kleine Steinphramide auf der gleichmäßig abgerundeten, flachhügeligen Sohe eine sehr wichtige geographische Grenzmarke, indem sie den höchsten äußersten Oftrand des Alaitales bildet und die Wassersche zwischen dem Aralsee und dem Loponor, also eine wichtigere Grenzeals selbst der Tallbit ift, der nur das Gebiet des Sir-darja von dem

des Amu-darja trennt. Bon diesem Punkte an fällt das Terrain nach dem Lop-nor ab. Der Abstieg wurde den Pserden sauer, einige Lasten rutschten und verursachten Aussenthalt. Die Berge zur Rechten, die östliche Fortsetung des Transalai, sind uns ganz nahe; sie sind in Schnee gehüllt und die Spitzen von Wolken bedeckt. Hier und da wachsen kleine Wacholder in den Spalten, und die Sor oder Steppennurmeltiere (Arctomys bodae) sind unzählbar. Am Eingange ihrer Erdhöhlen auf den Hinterbeinen sitzend, betrachten sie die Karawane und verschwinden, sobald man sich ihnen nähert, mit aröfter Gewandtheit und schrillem Pseisen.

Bon der Bereinigungsstelle des Kisil-ju mit dem Kot-su gelangen wir über mehr oder weniger tiese Rinnen zum breiten, tieseingeschnittenen Tale des Aura-Flusses, auf dessen lintem User ein Begräbnisplat liegt, der unter dem Namen At-gumbes bekaunt ist. Der Rura war jett größer als der Kisil-su, sein Basser ebenso rot wie das des "Roten Flusses" und recht unaugenehm zu durchreiten, da man die tücklichen Rollsteine in dem trüben Basser nicht sehen konnte und mein Pferd daher beinahe topfüber in die wilde Flut gestürzt wäre. Nicht weit von hier vereinigen sich Nura und Kisil-su zu einem ausehnlichen Flusse, dessen Bergauf und Bergad, die man von einem letzten Passe ist ein stetes Bergauf und Bergad, die man von einem letzten Passe in der Tiefe die weißen Mauern der russischen Grenzsestung Irtel dan mit ihren Türmen und Kassernen, in denen Kosaken Wacht halten, erblickt.

Irfescham ist nicht nur eine Grenzsestung gegen China, sondern auch eine Zollstation; der Borsteher dieser, herr Sagen, war ein alter Bekannter von mir von einem früheren Besuche in Kaschgar her. Er war ein großer Tierfreund und hielt eine Menagerie, bestichend aus einem Bolse, einigen Füchsen und einem Bären, der in einer Hütte mitten auf dem hose angebunden war. Einige Zeit nach meinem Besuche war es dem Betz gelungen, sich von seinen Banden zu besteien; er machte einen Besuch im Zimmer der Dichigiten, zum großen Schrecken der Bewohner. Das Abentener hatte für Betz ein verhängnisvolles Ende, da die Männer ihre Zuflucht auf das Dach nahmen, von wo aus sie ihren Feind zu Tode bombardierten.



Eine halbe Stunde von 3rfeichtam gelangen wir an ben "Roten Kluß", ber jehr wafferreich und mehr als 80 Zentimeter tief war. Bir sind jeht auf chinesischem Boden, und das "Simmiliche Reich" dehnt sich vor uns dis an den Stillen Dzean aus. Der Pfad führt nach dem Torpag-bel hinauf. Die ganze Landschaft ist eine öbe Sand- und Kiesebene, von Bergen umschlossen, den Ausläufern des Pamirgebirges, die auf beiden Seiten immer niedriger werden und in Geröll- und Kieseuchen und Sügel übergehen. Doch sommt noch immer sestes Gestein vor. Wir steigen in das Zegintal hinab, das ein ziemlich wasserricher Fluß durchströmt, an bessen liefen linem Ufer ein chinesisches Fort erbaut ist.

Unfer Zug schreitet das Tal hinunter, das immer enger wird. Ein schmaser Begetationsgürtel von Pappeln, Beiden, Sträuchern und Gras begleitet jedes Ufer; er verbreitert sich nach dem Bereinigungspunkte mit dem Kisil-su zu. Die Gegend heißt Nagara-tichalldi und ist die herrlichste Oase auf dem ganzen Wege nach Kaschgar.

Unfer Lager befand sich nur ein paar hundert Meter unterhalb des Busammenssusses des Flusses von Nagara-sichallbi und des Kisil-su. Ohne Unfall zog unsere Karawane nach einem Rasttage am 12. August über den Fluß, der zwar wasserreich war, sich aber doch ohne Gesahr überschreiten ließ. Es freute mich, die Wassermenge noch groß zu sinden, denn der Kisil-su ergießt sich in den Jarkent-darja, und selbst wenn nur ein geringer Teil des Wassers den Hauptsluß erreicht, würde schou dieser mit dazu beitragen, unsere Fähren nach der Lop-nor-Gegend hinab zu tragen, wohin ich nich auf diese bequeme Weise zu begeben gedachte.

In einer großen Talweitung liegt bie viercetige Lehmfestung Ullugtichat, der äußerste Borposten der Chinesen gegen die russische Grenze. In Semisschatun, wo ebenfalls ein kleiner Kurgan (Kestung) sag, galt es, den Fluß zum lettenmal zu überschreiten. Doch dies ging nicht so seicht wie bisher. Er strömte in einem einzigen Bette dahin und war dazu im Laufe des Tages so gewachsen, daß die Wassermenge wohl 80—100 Kubismeter in der Sekunde betrug. Dumpf und schwer wälzte sich die trübrote Wassermasse durch das Bett, tiese Ninnen verbergend.

Erft versuchte 38lam Bai die Furt. Er fam ein gutes Stud vor-

wärts, geriet dann aber in tiefes Wasser und nahm ein gründliches Bab, ehe er sich nach dem anderen Ufer hinüberretten konnte. Kader, der es an einer anderen Stelle probierte, ging es noch schlechter; er kam in eine tückische Rinne, wo das Pferd nicht sesten Fuß fassen konnte und in schwindelnder Fahrt von dem Strome, aus dem nur noch die Köpfe des Pferdes und des Mannes hervorguckten, fortgerissen wurde. Glücklicherweise hatte ich selbst den Transport des Kodaks, den sonst Kader zu tragen pflegte, übernommen. Nun bestieg einer von den Karawanenseuten nacht ein ungesatteltes Pferd, und indem er es suchen, tasten und selbst ausprobieren ließ, gesang es ihm schließlich, eine gute



Comieriger übergang über ben Rifil-tu.

Furtichwelle aussindig zu machen. Auch die anderen Leute entkleideten sich nun und führten die Karawane in tleinen Abteilungen hinüber, zulett die Pserde, welche meine Infrumente und die photographische Ausrüftung trugen, wobei jedes Pferd einzeln geführt und von drei nackten Reitern begleitet wurde, die bereit waren, zuzugreisen, wenn das Pferd fallen iollte. Man empfindet natürlich große Unruhe, wenn man die Kisten schwanken und bald rechts, dald links ins Wasser tauchen sieht, während das Pferd gegen die unerhörte Kraft der gewaltigen Wassermasse ankämpft, die gegen dasselbe drückt und preßt; denn die Furt führt größtenteils auswärts gegen die Strömung, die schäumend um die Brust des Pferdes wirdelt. Ift der Neiter ungeübt, so wird ihm schwindlig und es scheint ihm, als ktürme das Pferd derart vorwärts, daß das Wasser wie

um den Bordersteven eines Dampfers focht, und unwillfürlich hält er die Zügel an, obwohl das Pferd ganz langsam geht. Auf dem linken Ufer wurden die Lasten wieder in Ordnung gebracht und ein provisorisches Trocknen der nassen Sachen vorgenommen. Wir lagerten in der Rähe eines firgissischen Auls dei Jas-kitzichik und konnten nun dem Risilesu, der von hier an südlich von unserer Straße sließt, ohne allzugroßes Bedauern Lebewohl sagen.

Es war ein schöner, fühler Abend; in der stillen Racht ertönte aus der Ferne gedämpstes Glockenklingen von der großen Kamelkara-wane herüber. Es erweckt bei unseren Hunden einen Sturm der Entrüftung, aber es klingt herrlich und imposant und markiert den majestätischen, ruhigen Gang der Ramele. Immer heller ertönen die Glocken, immer deutlicher hören wir die Ruse und den Gesang der Karawanenleute. Sie ziehen im Dunkel der Nacht mit Lärm und Stimmengewirr an uns vorbei; dann erstirbt das Geräusch wieder langsam in den Bergen.

Die letzten Tagereisen nach Kaschgar führen durch eine recht einförmige Landschaft; die Berge nehmen an höhe ab, die ihre äußersten Borposten sich in der Schene verlieren. Um 13. Augnst überschritten wir den Mäschrab-dawan, auf dessen. Um 13. Augnst überschritten wir den Mäschrab-dawan, auf dessen höhe sich eine kleine Festung und drei mit Lappen behängte Masare (Heistigengräber) erheben. She wir Kandschungan erreichten, übersiel uns ein so hestiger Platzregen, daß wir Halt machen und so schnell wie möglich die Zelte aussichlagen mußten. So nützte uns jedoch nichts, denn sowohl wir, wie die Sachen wurden gründlich durchnüßt; es klatschte unter den Stiefeln in dem Lehmboden, und als ich endlich ins Zelt kam, wo die triesenden Kissen durcheinander stalten, sühlste ich bei der Kälte eine große Unlust, und der Pelz war gar nicht überstüssigiz 12,0° um 5½ Uhr nachmittags ist hier in dieser Jahreszeit etwas ganz Abnormes.

Am 15. ritten wir bis an bas Dorf Min-joff, und am 16. traten wir die lette Tagereife bis Rafchgar an. Beim Dorfe Kalta famen mir der Generalfonful Petrowstij und einige andere in Rafchgar wohnende Ruffen, von einer Kofakeneskorte geleitet, entgegen.

Ourch die gurt des Bifil-fu.

## Zweites Kapitel.

## Vorbereitungen zur Müstenfahrt.

In Kaschgar blieb ich vom 17. Angust bis zum 5. September, um die Karawane, die mich durch die Wüsten des innersten Asiens begleiten sollte, endgültig anszurüsten. Ich brauche nicht zu erwähnen, daß mein alter vortrefslicher Freund Generassonsul Petrowssis mir auch diesmal in seder Weise behülssich war. Er stellte mir seine reiche Ersahrung und seinen in Ostturkestan beinahe allmächtigen Einsluß vollständig zur Berfügung, und ohne seinen Beistand wäre vieles kaum aussührbar gewesen.

Die erste Angelegenheit, die wir in Angriff nahmen, war die Einwechstung meiner Reisetasse (11500 Rubel) in chinesisches Silbergeld. Eine Jamba galt damals in den Bajaren Kaschgars 71 Rubel, aber der Markt ist so wenig umfangreich, daß ein Einkauf von 161 Jamben sich so sühlbar machte, daß der Bert einer Jamba in ein paar Tagen auf 72 Rubel stieg. Eine Jamba hat 50 Sär zu 16 Tenge, von denen jeder in 50 Pul zerfällt. Ein Sär entspricht 37 Graunm Silber und hat einen Wert von 3,00 Mark; es zerfällt auch in 10 Miskal von je 10 Pung zu 10 Li. Der Kurs unterliegt großen Schwankungen, und die Jamba wiegt selten genau 50 Sär, und da man auf chinessisches Geld angewiesen ist, muß man stets eine chinessische Wage zur Hand haben. In Ostutressan sind kürzlich runde Silbermünzen von höchstens Tenge Wert eingeführt worden, die neben den gewöhnlichen chinessischen Silberklümpschen — einer sehr unbequeuen Gelbsorte — im Lande

gangbar sind. Ein alter geriebener Makler, Isa habichi, beforgte die Unwechslung und schaffte das Silbergeld an, und als die gauze Transaktion sertig war, stellte sich heraus, daß es ihm gelungen war, uns nur um 36 Rubel zu bemogeln. Für mich war es aber doch ein außerordentlich gutes Geschäft, denn der Wert der Jamba stieg bald darauf schnell. Sich mit einer Neisekasse, die 300 Kilogramm wiegt, zu jchseppen, ist gerade nicht angenehm, aber es bleibt einem keine Wahl. Die Jambastücke wurden auf die Kisten, die nicht täglich geöffnet zu werden brauchten, verteilt, und so konnte man doch wenigstens sicher sein, daß nicht alles Geld auf einmal gestohlen werden würde. Der Betrag reichte jedoch kann für die halbe Reise aus, und ich mußte nachher nuchr Silbergeld beschaffen.

Die andere Angelegenheit, die Islam Bai beforgte, maren perfchiebene Gintaufe fur die Ausruftung und ben Proviant. Auch eine Menge Chalate, Benaftoffe, Tucher und Müten murben angeschafft, Die ju Beicheuten an die Gingeborenen bestimmt maren. 38lam taufte auch 14 außergewöhnlich ichone und große Ramele und ein Dromedar. Dit Ausughme pon gweien, Die alle Strapagen überftanden, maren Die Tiere bem Untergange geweiht, aber bie Dieufte, Die fie mir treu und geduldig geleistet, maren hundertmal ben Breis, ben fie gefostet, mert. Rührer ber Rameltaramane wurde Dias Sabichi, ber fich trot feiner Ballfahrt jum Grabe bes Bropheten als ein Grafchelm erwies. Unter ben übrigen Dienern, die porläufig augestellt murben, will ich befonders Turbu Bai aus Dich nennen, einen alten Beifbart, ber es an Musbauer mit jedem ber jungeren leute aufnehmen tonnte und an Treue und Tüchtigfeit alle die anderen Muhammedauer. Islam inbegriffen. übertraf; er mar ber einzige, ber bie gange Reise mitmachte. Faisullah, ebenfalls ein ruffifcher Untertan, gab Turbu Bai in den genannten guten Eigenschaften nur wenig uach, fonnte mich aber nur anderthalb Jahre begleiten. Beibe maren Spezialiften in der Behandlung ber Ramele und gehörten baber fpater immer jum "Stabe" ber Ramelfaramanen. Ein Raichgarjunge, Raber, wurde mitgenommen, weil er ber arabifchen Schrift fundig mar.

Für die nächste Zukunft wurde der Reiseplan so bestimmt, daß die ganze Karawane nach Lailik am Jarkent-darja ziehen sollte. Dort mußte eine Teilung stattsinden. Ich selbst wollte mich mit einigen der Leute und einem kleinen Teile des Gepäck von der Strönung den Jarkent-darja oder Tarim hinabtragen sassen, während die Hauptmasse der Kara-



Ritolai Feborowitich Betrowftij, Birflicher Staaterat, faiferlich ruffifcher Generaltonful in Rafchgar.

wane auf der großen Straße über Maral-bajchi, Uhin und Korla ziehen jolite, um mit mir irgendwo im Lop-nor-Gebiete zusammenzutreffen, wo sich nach Berabredung auch die beiden burjatischen Kosaten Ende Dezember einsinden sollten. Petrowstij hielt es für gewagt, die ganze große Karawane und die bedeutende Silbermenge ohne Bedeckung durch ganz Ostturkestan zu ichiden, und stellte mir aus dem Konjulatsconvoi die zwei semirjetschenstischen Kosaten Sirtin und Tichernoff bis zum Busammentreffen mit den burjatischen Kosaten zur Berfügung, welches

Unerbieten ich bantbarft annahm. Bahrend ber folgenden Jahre gaben mir biefe beiben Männer täglich Beweise von einer Treue und Tüchtigteit, die alle Diener, die ich je gehabt, in den Schatten ftellte.

Mit dem Konsul traf ich noch das Übereinkommen, daß meine im Herbst und Binter in Kaschgar eintressende Post viermal von Oschigiten nach der Lop-nor-Gegend zu bringen sei, wo es von ihrer eigenen Klugbeit abhängen würde, mich aufzusinden. Der Kurier sollte seinen Lohn erst dann von mir erhalten, nachdem er die Post abgeliesert und seinen



Die beiben Rofafen Girfin und Ifdernoff.

Auftrag redlich ausgeführt hatte. Der Plan miffang nie, und man kann fich benken, wie angenehm es für mich war, auf diese Beise, wenn auch selten, mit den Meinen und der Außenwelt in Berbindung zu stehen.

So verflossen die Tage unter allerlei Arbeit, die durch Besuche und Einsadungen zum Mittagsessen unterbrochen wurde. Ziemlich oft war ich bei meinem alten Freunde, dem englischen politischen Agenten Macartney, zu Gaste, dessen frührer einsames Heim jeht von einer jungen Gattin verschönt wurde. Es freute mich, den alten Eremiten Pater Hendrick, sowie Herru und Frau Högeberg wiederzusehen, die zur schwedischen Missionsstation zwei neue Mitglieder zugezogen hatten. Ehan Dao Tai



Aufbruch der erften Karawane aus Kafchgar.

Bon linte nach rechte: Die beiben Rofaten Tichernoff und Girfin, ber junge Raber, ber Berfaffer und 3stam Bai.

und Tjen Daloi gehörten zu meinen alten Bekannten, aber Tjo Daloi war eine neue Erscheinung; er versah und mit zwei Durgas, die dafür zu sorgen hatten, daß die Dorsbevölkerung der Karawane alles, was sie brauchte, lieferte, natürlich gegen augemessene Bergütung. Auch einen "Kunftgenuß" hatte ich, da auf dem Markte ein asiatischer "Blondin" vor dem massenshaft herbeigeströmten Publikum seine Künfte auf dem Seile zeigte.

3ch war nicht ber einzige Reisende, ber fich in biesen Tagen in Shinas westlichster Stadt befand; am 21. August langte nämlich Oberst Meswinen bort an, in bessen Gesellschaft ich im Jahre 1895 bei ber



Martt in Rafchgar.

Bamirgrenzfommission so manchen frohen Tag verlebt hatte. Um Tage darauf trasen zwei frauzösische Reisende ein, Herr St. Pves und ein junger Leutnant, die nach einigen Tagen über Pamir wieder heimtehrten.

Als alle Einfäuse besorgt waren, wurden die Lasten noch einmal geordnet, abgewogen und dann an einer Art Hossleitern befestigt, deren Oberenden paarweise aneinander gebunden waren, so daß sie leicht auf das liegende Kamel gehoben und ihm wieder abgenommen werden konnten.

Nachbem ich von meinen Freunden in Kaschgar Abschied genommen, brach ich am 5. September gegen 2 Uhr nachmittags auf. Bett begann die eigentliche Reise und die große, lange Einsamkeit. Noch eine Umarmung, ein letzte Lebewohl, dann ziehen wir dei dem dumpfen,

bedeutungsvollen Rlange ber Gloden, die gleich dem Tiden des Sefundenpendels ben Bang ber Beit und die une bem Biele guführenden Schritte angeben, an ber meftlichen Stadtmauer entlang nach Rum barmafe. wo ich von ben Europäern Abichied nahm. Wir hatten gerade bie Brude erreicht, unter ber fich bas in Farbe und Dide an eine Sagebuttenfuppe erinnernde Baffer bes Rifil-fu hinmalzte, als ber Simmel fich im Nordweften verduntelte und ichwere, bichte Regenvorhänge fich von ben Bergen an ausbreiteten; ber Tag mar heiß und ichwill gemesen und hatte nichts Butes verfündet. Da famen bie erften heftigen Bindftofe, und zugleich begann ein Platregen von ungeheurer Bewalt. Auf dem fonft lebhaften Bege fab man nur ab und zu einen Banderer, weil bie Menichen ichleunigft in ben nachften Gehöften und Gerais Schut gefucht hatten. Diese waren jedoch für unsere große Karawane zu flein, und es blieb une alfo feine andere Bahl, ale unferen Weg fortzuseten. Das Unwetter hielt mit unverminderter Rraft anderthalb Stunden an: ein Blit nach bem anderen burchjudte ben Simmel in grellem Bidjad von blendendem blauweißem Feuer, und die Donnerschläge trachten mit entfetlichem Gepolter, ftarter ale ich es je zuvor gehort. Die Ramele und Pferbe nahmen jedoch bie Sache rubig auf, und langjam ichritten wir nach Guben gwijchen ben Beiben bin und trofteten une bamit, bag wir nicht naffer werben fonnten, als wir ichon maren.

War ber Regen unangenehm gewesen, so waren seine Fosgen noch schsimmer. Lange Strecken weit lag der Weg unter Wasser, und der lehmhaltige Boden von seinem Staube war so glatt, daß es den Kamelen mit ihren flachen, weichen Fußichwiesen schwer wurde, sich auf den Beinen zu halten; sie glitten aus, stolperten, glitschten, und immer wieder wurde der Marsch dadurch aufgehalten daß ein Kamel gefallen war. Oft fallen sie so nachdrücklich, daß sie alle viere von sich strecken, als hätte ihnen ein unsichtbarer Riese ein Bein gestellt, und dabei poltert die schwere Bürde zu Boden, daß der Schnutz hoch ausspritzt. Bon allen Seiten hört man schreien und rusen, die Karawane macht Halt die Männer eilen herbei, um das Kamel wieder auszurichten oder eserst von der Last zu befreien und dann wieder zu besachen; die Folge

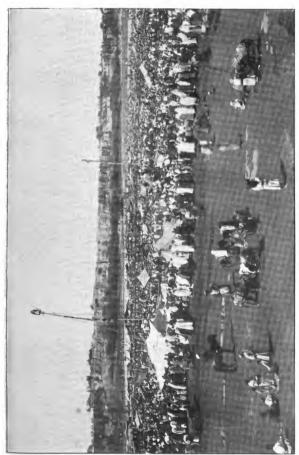

Ein Seiltanger in Rafchgar.

bavon ist, daß wir in dem heimtückischen Schmutze wie die Schueden vorwärtstommen. Am schlimmsten ift es da, wo der Weg uneben ist oder kleine hügel bildet; dort muffen mit Spaten Einkerbungen in die Erde gemacht werben.

Die erste Tagereise von Kaschgar, die eigentlich eine Kleinigkeit hätte sein mussen, war also durchaus nicht leicht. Die hatte ich diese Stadt unter ungünstigeren Umständen verlassen. Es war, als hätte eine höhere Macht unsern Ausbruch den unbekannten Gesahren entgegen mit himmlischen donnernden Kanonenschüffen salutieren und uns mit einem überwältigenden Knallesselte daran erinnern wollen, daß man nicht ungestraft unter Ofturkestans Pappeln wandelt. Für die Zukunst aber sollte ich einen wirklichen Platzegen sobald nicht wiedersehen — als er das nächste Mal eintrat, war es in der Nähe von Lhasa, nach zwei Jahren.

Inzwischen wurde es dunkel, und in den Basargäßchen waren bie Papierlaternen schon angezündet. Gleich hinter der chinesischen Stadt war die Straße beinahe eine Stunde weit vollständig überschwemut, und wie in einem seichten Flußbette plätscherten wir zwischen Gärten, Beldern und Lehmmauern dahin. Die Alleen waren nur als schwarze Schattenrisse zu erkennen, aber der Regen hatte ausgehört, der Weg war jeht besser, und die Kamele kounten seiten Fuß fassen. Es war jedoch schon spät, als wir in nuserem provisorischen Lager im Dorse Musuksman-natschut, zur Rube kamen, nachdem wir des Silbergeldes halber bei dem Gepäck Nachtwachen ausgestellt hatten.

Den Weg nach Lailif kannte ich jum größeren Teile von 1895 her und will ihn daher nur sehr kurz beschreiben. Der Tagemarsch am 6. September führte uns durch eine ziemlich spärlich bewohnte, aber recht gut angebaute Gegend. Bon Chan-arif an war der Beg durch eine üppige Allee von Maulbeerbäumen, Beiden und Pappeln begrenzt, die dichten, tiesen Schatten spendeten. Die Pappeln werden geföpft, um nicht in die Hohe zu wachsen, und bilden am oberen Teile des Stammes ein massiges Bündel auswärtsstrebender Zweige. Auf weite Strecken hin vermag kein Sonnenstrahl durch das dichte Grün zu dringen, unter

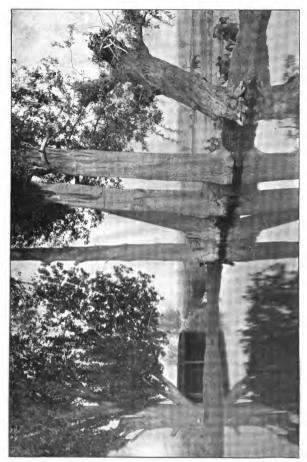

Pappeln an der Candftrage.

bessen tühlem Gewölde es sich außerordentlich angenehm reitet. Der Beg glich an solchen Stellen einem Tunnel, durch welchen die Kamele, an einen Zug von lauter Güterwagen erinnernd, mit ruhigem, gleichmäßigem Gange hinschreiten und sich von dem grünen hintergrund malerisch abheben. Es liegt etwas Feierliches über dem Marsche einer solchen Karawane dem Tode entgegen, der die meisten Kamele mit Gewißheit irgendwo in den Wüsten des fernen Ostens oder in den Berggegenden Tibets erwartet. Die Gloden läuten ihre abgemessenschaften



Dieine erfte Rameltaramane in ber Bufte im Often von Rafchgar,

unelancholische Melodic, welche unwillfürlich an eine Beerbigung erinnert; boch mit philosophischem Blick und ruhiger Haltung messen die prächtigen Tiere den Weg mit langen, laugiamen Schritten unter ihren im Berhältnis zu ihren Kräften nicht schweren Lasten. Die Silberkamele tragen die schwersten Lasten, besonders ein Matador, dem allein 40 Jamben zuerteilt worden sind. Die Lasten sind ausgeglichen, und Unterbrechungen des Marsches kommen nicht mehr vor; nur hin und wieder muß, ohne daß das Kamel deshalb stehen zu bleiben braucht, eine Leiter etwas nach der einen oder anderen Seite hinübergerückt werden. Die Kamele haben starten Appetit und braudschaken Weiden und Kappeln im Vorbeigeshen, bedin, Aften. 1.

oft auf Koften bes Nasenstricks. Wenn bieser zu hart angespannt wird, reißt er in der Mitte an seinem schwachen Punkte, wo seine beiden Halften mit einer bünneren Schnur zusammengebunden sind, welch setztere reißt, ehe die Nase des Tieres hat Schaden nehmen können.

Beber Mann unserer Gesellschaft hat seinen bestimmten Plat im Zuge und seine bestimmten Aufgabe bei der Aufrechterhaltung der Ordnung. Boran reiten die beiden Durgas aus Kaschgar, dann kommt Kaisullah auf dem ersten Kamele, an dessen Seite Rias Hadschi ein Pferd reitet; auf dem sechsten Kamele, an dessen Seite Rias Hadschi ein Pferd reitet; auf dem sechsten Kamele hockt der junge Kader, und hinter dem siedenten reitet Islam. Die zweite Abteilung wird von Turdu Bai geführt, in ihrem "Kietwasser" reitet Musa. Die Kosaken decken die Klansen; ich reite gewöhnlich hinterdrein. So geht es vorwärts durch Gärten und Obrfer, zwischen Mais- und Weizenselbern hindurch, über Kanäle mit oder ohne Brücken, über öde Steppen und kleine Sanbselder, wo vereinzelte, gleichsam verirrte Tünenindividuen von ungefähr drei Meter Höhe, ihre steilen Abhänge nach Osten kehren. Im Oorse Jupoga, unserer nächsten Ranals Chan-arik aufzusangen.

Um 8. September erhielten die Tiere ihren ersten Rusteag; ihre Packsättel waren seit Kaschgar nicht abgenommen worden, und man muß genau nachsehen, damit auf dem Rücken oder an den Seiten der Höcker, wo der mit Stroh gestopste Sattel oder ein Teil der Last dicht anliegen und drücken kann, keine Schenerwunden entstehen.

Nach einer ganz sternenklaren Nacht erscheint die Morgenluft beinahe kalt; die Minimaltemperaturen sind in beständigen Fallen begriffen, aber die Tageswärme steigt allmählich, je mehr wir uns von den gut bewässerten Begetationsgebieten und den Bergen entsernen. Unterwegs hatten die Dorsbewohner mehrmals Dastarchane aufgetischt in Gestalt von Zuder- und Wassernelonen, in der Hoffnung auf ein anständiges Trinkgeld, eine Artigkeit, die auf die Dauer recht lästig wird.

Das Dorf ift bald ju Ende; bann folgt die hugelige Steppe, wo wir gahlreichen Landleuten begegnen, die ben Ertrag ihrer Ucker und





Gärten auf Eseln, Kühen und Pferden nach dem Markte in Inpoga bringen. Dann und wann wird die Steppe von einer unfruchtbaren Dünenreihe durchtrenzt; dazwijchen sieht man Schasserden, Maisund Baumwollselber, trodene, jämmerliche Kanäle, die nur selten von der letten Flut aus dem Chausarik noch am Boden sencht sind. Rechts vom Wege zieht sich ein Gürtel hübsich blühender Tamarisken hin, eine wehmütige Erinnerung an das Heidekant unserer Wälder. Die standige Landstraße geht allmählich in einen Pfad über und zeigt damit an, daß der Vertehr nach Diten hin abnimmt. Um Nande von Terem sinden wir wieder den langen Bewässerungskanal Chausarik mit 4 Meter breitem, gänzlich trockenen Sandboden und kleinen Brücken, die verraten, daß hier von Zeit zu Zeit auch Wasser fleißt. Um den laugen Wüssermarsch des nächsten Tages, den ich schon von früher her kannte, abzufürzen, ritten wir durch das ganze Torf und lagerten uns bei dem letzten und der Wüsse zu liegenden Gehöfte.

Am 10. September machte ich, für eine Zeit von mehreren Wonaten, die letzte Reise zu Lande. Die Temperatur sies während der
Nacht auf 8,3°, was einem nach einem Tage von über 30° im Schatten
grimmig kalt vorkommt. Als ich aufstand, war der größere Teil der
Narawane schon marschsertig. Ter Tag war heiß, der Marich sang
und ermüdend, und die Bassermelonen, die wir mitgenommen hatten,
sanden reißenden Absat. Steppens und Bisstengürtel wechseln ab, die Tünen sind bald schwach mit Tamaristen bewachsen, bald völlig nacht;
die ersteren heißen "Naras kum", die letzteren "Alstum", was schwarzer
und weißer Sand bedentet. Die Nachbarschaft des Ausses macht sich
schließlich bemerkbar, indem kleine Gruppen von Pappeln (Tograf) ausserten und nach und nach immer frischer und sanbreicher werden, je
mehr wir nus der großen Basserstraße nähern.

Bei der Posisstation Lenger wurden wir von einigen neugierigen Shinesen begasst und in der Tämmerung erreichten wir die breite, mächtige Flut des Jarteut-darja. Der Fluß war hier in Arme geteilt, von denen der linke, an desseu User wir hiuzogen, viel zu seicht war. Wir zogen daher noch eine Weile in der Tunkelheit nach.

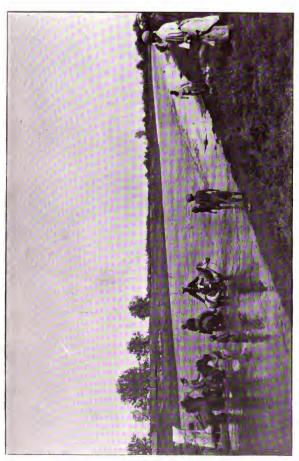

Übergang über einen Kanalarm unterhalb Kafchgar.

Norden weiter; von den Tritten der Kamele knisterte und krachte es in den trockenen Zweigen des Unterholzes und des Gesträuches. Das Terrain wurde jedoch nicht besser, und als sich das silberne Horn des Mondes im Walde versteckte, machten wir aufs Geratewohl Halt



Rurge Raft in ber Bufte.

und schlugen, ziemlich mube von der dreizehnstündigen Reise, am Ufer unfer Lager auf.

Enblich hatten wir ben Fluß erreicht. Nun begann eine neue Abteilung der Reise und dazu eine Reisemethode, die ich bisher noch nicht erprobt hatte.

## Drittes Kapitel.

## Die Schiffswerft in Lailik.

Sett fosgte eine knappe Woche für die Borbereitungen zu der langen Flußreise. Islam hatte in Merket eine längere Unterhandslung mit Beks und Kemitschi (Fährleuten). Ich hatte gefürchtet, daß die Chinesen Mißtrauen gegen mein Borhaben hegen würden und daß die Erfahrungen der Wüstenreise des Jahres 1895, deren Ausgangspunkt Merket ebenfalls gewesen, die Dorsbewohner abschrecken würden, uns beim Ausberchen zu helsen. Denn damals war der Bek zum Dao Tai gerusen, verhört und getadelt worden, weil er nir nicht einen zuverlässigigen Führer mitgegeben. Nun aber hatte Merket einen neuen Bek erhalten, dem der Dao Tai Beschl erteilt hatte, uns weiterzuhelsen und uns wie vornehme Leute zu behandeln. Islam kehrte denn auch bald mit dem Bescheid zurück, daß ein Fährmann uns sein Fahrzeng für 1½, Jamba zu verkansen bereit sei.

Mit dem Kosaken Sirkin unternahm ich eine Probesahrt in dem englischen Segeltuchboote auf dem kleinen, abgeschnürten Flußarme, an dessen User unser Lager aufgeschlagen war. Auch von Mast und Segel machten wir Gebrauch. Bei der schwachen Brise kam die vortreffsliche kleine Jolle gut vorwärts; sie schien ein ziemlich sicheres Boot zu sein. Bei einem kleinen Nebenarme sührten wir das Boot nach dem Hauptstuffe hinaus, wo es ruhig und elegant, aber ziemlich schnell dahinglitt. Nur unbedeutende, langiam tauzende Wasserringel waren auf der

Oberfläche des Fluffes zu sehen und von Stromschnellen mar nichts zu hören. Es war ein Genuß, sich so forttragen zu lassen, ein Borgefühl des Behagens, womit die Flußfahrt später auf Hunderte von Meilen hin verknüpft sein sollte. Die Bereinigungsstelle des Seitenarms mit dem Hauptsluffe schien noch fern zu sein, und wir hielten es für an der Zeit umzukehren. So schleppten wir denn das Boot in dem weichen, zühen Lehm bis an unseren Seitenarm. Doch auch in diesem herrschte eine Strömung, die kräftig genug war, um das flußauswärts Rudern zu



Das Belt meiner Leute in Lailit.

ichwer zu machen. Sirtin ging daher an Land und holte einen Mann und zwei Pferde. Mitten im Wasser reitend zog er das Boot an einem Stricke nach. Manchmal blieb das Pferd in dem zähen Lehme beinahe steden, und die Tiese war stellenweise bedenklich groß. Einmal erreichte das Pferd den Grund nicht mehr; es wurde von der Strömung sortgerissen und war nahe daran sich zu überschlagen, der Neiter sprang ab und schwamm auf das Boot zu, das ich ihm entgegensteuerte. Doch ihm erschwerte die Reidung die Bewegungen, und gerade als er nach dem Ruber griff, das ich ihm hinhielt, versank er gauz im Wasser. Endlich gewann er jedoch Salt am Bootrande und hätte die kleine Jolse

beinahe umgeriffen, als er sich hincinschwang. Alles ging so schnell vor sich, daß ich kaum dazu kam, mich zu beunruhigen. Doch was hätte es für ein Unglück geben können, wenn mein Kosak einen Starrkrampf bekommen hätte oder des Schwimmens unkundig gewesen wäre! Am Uhre war das Pferd, das seinen eigenen Weg geschwommen war, nahe daran, in dem zähen Schlamme umzukommen, aber es arbeitete sich ebenfalls wieder heraus. Sirkin war nach dem Bade ganz matt und angegriffen, aber seine kleine Schwimmtour hatte so einsadend ausgesehen, daß ich mich entkleidete und ein erfrischendes Bad nahm.

Unfer Versuch, wieder nach dem Lager zu kommen, war also gescheitert; glücklicherweise waren aber einige unserer Lente am Ufer flußabwärts gegangen, um uns zu suchen. Sie mußten uns vom Ufer aus an einer langen Leine ziehen, während ich das Boot mit dem einen Ruder in der Stronrinne hiest.

Das Lager bot bei unserer Ankunft ein sebhaftes Bild dar. Die Zelte waren von einer ganzen Bolksversammlung von Besuchern nmgeben. Ich fand dort viele alte Freunde von 1895 wieder, Laisiks Onbaschi (Bezirkshauptmann, eigentlich Chef von 10 Maun) und Örtängtichis (Gastwirte), verschiedene Bewohner von Merket und Frauen in sangen Hemden von dünnen, rotem Zeuge mit ihren Kindern auf dem Arme.

Rachdem die Unterhaltung sich eine gute Weile um jene unglückliche Wästeureise gedreht, wurden die Alnsreise und die Fährfrage Gegenstand einer Distussion. Um die Sache abmachen zu können, ritt ich
mit einem großen Gesolge nach der Fährstelle zwischen Laift und Merket,
wo die von Islam vorgeschlagene Fähre lag. Ich sach sie vorzüglich,
von kernsesten, ungehobelten Planken, die von mächtigen eizernen Krampen zusammengehalten wurden, neu erbant und ganz dicht. Sie kam
mir nur ein dischen groß und schwer vor, was hier oben gewiß vorteilhaft ist. Doch wer kounte wissen, od der Fluß überall gleich tief und
wasserreich wäre, und viel wahrscheinlicher war es, daß es schwierig sein
könnte, diesen schweren Koloß wieder slott zu machen, wenn er mit
Unterwasserbanken in allzu innige Berührung gekommen wäre. Die
Frage wurde mit den Laisse schwierkspreukten

Bertehr gwifden ber Werft und bem Lager.

aus erbrtert; die meisten ricten uns, bas "Schiff" zu nehmen, wie es mar.

Der Beichluff, ber gefaft und ichon am folgenden Morgen ins Bert gefett murbe, bestand barin, bas Schiff nach einem Buntte am rechten Ufer, unferem Lager gerabe gegenüber, ju bringen. Bir mußten eine Schiffswerft anlegen, wo eine Ausruftung und Refonftruftion mit mirklichem Borteil ftattfinden tounte. Bei unferem Lager auf bem linken Ufer liek fich bies nicht machen, benn bort flok nur ein Seitenarm. ber bom Sauptfluffe burch eine tiefliegende, feuchte Schlammgunge, binter ber bas Baffer junächft feicht mar, getrennt mar. Auch bas rechte Ufer war infofern ungeeignet, als es infolge ber Eroffon bes Rluffes eine anderthalb Meter hohe fteil abgeschnittene Band bilbete. Safim Bef aus Merfet bot neunzig Landleute auf, die mit ihren Spaten einen nicht allzusteilen Abhang berftellten, auf den Bretter gelegt murben; auf biefer Unterlage murbe bie Rabre unter Befang und Beidrei mit nereinten Kräften aufs Trodene gezogen. Der Bet, beifen Abern reicher an dinefifdem ale an muhammedanifdem Blute maren, ftand bie gange Reit über mitten auf der Sahre; fie murbe badurch gerade nicht leichter. aber er imponierte durch seine bobe Begenwart, hielt eine lange Rinte in der Sand, flatidite und ichlug nach allen Seiten und tommandierte wie ein Birfusbireftor. Die Rinder bes Biftenrandes verdoppelten ihre Rrafte, und ber ichwere Prahm murbe rudweise auf ebenen Boden gegogen, wo er zwijchen ben Sagebornbufchen auf einigen Querbalten rubte.

Als wir soweit gefommen waren, überlegten wir eine Beile, denn jett sollte der Beschluß gefaßt werden, der für den Ansgang der ganzen Reise wichtig sein konnte. Ein Mann erzählte nämlich, daß der größere Teil der an Lailik vorüberströmenden Bassermasse sich in einem breiten, seichten Arme in die kleinen Seen von Maral-basch erzieße, deren Basser burch Kanäle auf die Felder dieser Tasse geleitet werden. Das eigentliche Bett des Jarkent-darja dagegen habe einen östlicheren Lauf nach Tschahrbag zu und sollte nur wenig Basser in einem schmalen Bette mit großem Gefälle haben. Insolge dieser Aufklärungen wurde für den Ansang beschlossen, die oberste Planke an den beiden Längsseiten und

bie entsprechenden Teile vorn und hinten zu entsernen, wo dann mittelst der eisernen Zapfen neue Querhölzer festgemacht werden sollten. Für den Fall, daß wir infolge zu geringer Wassermenge die große Fähre würden im Stiche lassen mussen, wurde eine kleine Reservefähre gebaut. Zu dieser wollten wir im Notsalle unsere Zuflucht nehmen, damit wir die Flußreise nach dem Lop-nor, die ich um jeden Preis anssühren wollte, nicht abzubrechen brauchten.

Um jeden Augenblid vom Lager nach ber Berft hinüberfommen



Transport ber Gabre nach bem rechten Glugufer.

zu können, mieteten wir eine der Fähren, die die Berbindung zwischen Usern auf dem Wege von Lailit nach Merket aufrechthalten. Ich besand mich meistens bei der Werft, um die Arbeit zu überwachen und die Fähre so zu bekommen, wie ich sie wünschte, bequem und gemütlich, wie mein schwimmendes heim für lange Monate sein mußte.

Die Berft entwidelte sich allmählich zu einer Berkftatt, wo frijch gearbeitet wurde. Schreiner aus Merket und sachverständige Leute aus 3artent versammelten sich hier mit ihren Berkzeugen und verdienten sogut wie kaum je zuvor. Gine Schmiebe mit einer kleinen, aus Biegelsteinen aufgensauerten Gise und einem Blajebalge wurde zwischen den

Buschen angelegt, und die Funken sprühten von den eisernen Arampen, die gerade gehämmert wurden. Der Bek war allgegenwärtig und führte mit milber Hand das Regiment über die, welche an der Arche zimmerten.

Aus dunnen Planken von trodenem, starkem Pappelholze sollte das Borderded ber Fahre gebant werden, eine Plattsorm, auf der mein Zelt aufgeschlagen werden sollte und von deren vorderem Teile aus ich einen freien Ansblief auf den Fluß haben würde.

Hinter bem Borberdeck wurde ans Stangen und Zweigen bas Gerippe einer würfelförmigen Rajüte erbant, die ich anfänglich zum Schlafzimmer für mich bestimmte; sie mußte in den kalten Herbstrachten leichter warm zu halten sein als das Zelt. Sie erhielt jedoch schon während des Ganges der Arbeit eine ganz andere Aufgabe zu erfüllen, indem sie als photographische Dunkelkammer eingerichtet wurde. Drei kleine, mit Scheiben verschene längliche Fensterrahmen wurden in die Wände der Kajüte eingesetzt. In den einen Rahmen, mitten in der Wand, die an das Zelt grenzte, kamen dunkelrote Glasscheiben. Wenn ich nachts an diesem Fenster mit Entwickeln beschäftigt war, wurde dransen ein Stearinlicht davor, d. h. in das Zelt hinein, gestellt; vor Zug und Wind wurde die Klanme teils durch das Zelttuch, teils mittelst einer Solzliste, die es wie ein Schilberhaus nugab, geschützt.

Die beiden anderen Tenster mit weißem (Maje wurden an der Ansenwand und an der Hinkenwand angebracht; wenn man ansrecht stand, hatte man bei Tage durch sie die Anssicht auf den Fluß und das rechte User; sie waren aber so eingerichtet, daß sie beim Entwickeln vollständig bedeckt werden kounten. Un der Hinkenwand lief eine niedrige Bauf entlang, auf der vier ziemtich große, eigens zu photographischen Bwecken gekauste Zuder mit reinem Wasser, eigens zu photographischen Platten andetras, so wurde sossen praktische Einrichtung getrossen Platten andetras, so wurde folgende praktische Einrichtung getrossen. Uns der vorderen Bachordeck des Kajütendaches wurde auf eine verstärkte Plattsorm ein Bottich gestellt, von dessen Woden ein (Munnnischland) in die Kajüte hinabsührte und in einen Zamowar mündete, nuter dessen Sahn ich die Platten begien abspülen kounte. Wenn der Zamowar gefüllt war, wurde der Zussluß mittelst einer Klennne am





Schlauche abgesperrt und wenn der Bottich leer wurde, brauchte ich nur der Bache zuzurufen, ihn wieder zu füllen. Das Fluswasser, das stets trübgrau von Schlamm und Staub ist, war natürlich für photographische Zwede unbrauchbar, doch ganz fristalltlares Wasser zu finden, war teine Kunst; es gab solches längs des ganzen Beges flusadwärts in kleinen, abgeschnürten Uferlagunen. Dagegen konnte das gebrauchte Waschwasser nicht entfernt werden; es überschwennnte nach meinen Arbeitsnächten den Boden der Fähre und machte am nächsten Morgen ein Ausschöpfen notwendig. Mich selbst belästigte der seuchte Boden der Kajüte gar nicht, denn ich hielt mich meistens im Zelte auf, dessen Fußboden einen Meter über dem Boden der Fähre schwebte.

Als das Holzgerippe der Rajüte fertig war, wurde es mit einer doppelten Schicht von schwarzen Filzmatten, die sessengelt wurden, bekleidet; auch die Türöffnung konnte mit an ihrem oberen Teile besestigten Filzvorhängen verdeckt werden. Noch in der Mitte des September war die Hike in der schwarzen Kajüte dei Tage unerträglich; es dauerte aber nicht lange, die der Herbst dafür sorgte, daß dieser Unannehmlichseit abgeholsen wurde. Bei Tage hatte ich dort selten zu tun, es sei denn, um zum Trocknen aufgestellte Platten zu überwachen oder Instrumente und andere im Laboratorium verwahrte Sachen zu holen.

In der Mitte des Schiffes, hinter der Kajüte, wurden etwas Proviant, ein paar Sättel und die Sachen der Leute anfgestapelt; für meine Diener war reichlich Plat im Achter der Fähre, wo eine kleine, runde herbstatte von Lehm aufgemauert wurde, die Kiche. Da es im Spätherbst und noch mehr im Anfange des Winters sehr kalt wurde, dündeten die Männer dort ordentliche Scheiterhausen an.

So kleideten sich denn nach und nach meine Pläne in die Gestalt der Wirklichkeit, und schneller, als ich es zu hoffen gewagt, lag das stolze Trachenschiff sertig auf seinem Bette und sehnte sich, in sein Element zurückkehren zu dürsen. Während seiner Instandsehung waren wir auf anderen Gebieten auch nicht untätig gewesen. In der Schmiede schniedes sirfin ein Paar sester Anker oder richtiger Tregganker mit sechs Armen, die und später oft von großem Nuten waren; namentlich war

ber kleinere Anker, der für die englische Solle bestimmt war, jedesmal nötig, wenn die Geschwindigkeit des Wassers mitten im Flusse gemessen wurde und das Boot also still liegen mußte. Die kleinere Fähre wurde auch bald fertig. Ziemkich beunruhigend war es, zu sehen, wie der Wasserstand mit jedem Tage, der dahinging, ein paar Finger breit siel; wir beeilten uns aber desto mehr und hofften, daß, wenn es uns nur gelänge, glücklich an den schmalen Stellen bei Maral-baschi vorbeizu-kommen, wir auch bis ans Ende des Kusses gelangen würden.

Bahrend der letten zwei Tage in Lailit wurden alle Borbereitungen abgeschloffen. Das Gepad wurde geordnet, und es handelte fich



Die Berft.

jett darum, nur das Allernotwendigste mitzunehnen, das jedoch drei große Kisten füllte. Als alles fertig war, erhielten die Schmiede und Schreiner, die uns behilstich gewesen, reichlichen Lohn; der Bet aber war zugegen und sah zu, daß keine underechtigten Forderungen gestellt wurden. Am 15. September liesen beide Fähren von Stapel; mit der größeren machte ich eine kleine Probesahrt, die in jeder Hinsicht befriedigend ausssiel. Es war ein Testtag für die Dörster der ganzen Wegend, die sich bei der Werft massenweise versammelten, um dem seierlichen Stapelslause beizuwohnen. Alle brachten "Geschenke" in natura mit, Schase, Hühner, Sier und Brot, Melonen, Trauben und Aprisosen; auf diese Weise wurden wir auf mehrere Tage verproviantiert. Abends veranftaltete ich den Vornehmeren des Dorfes und unseren Arbeitern ein Gastmachl: es gab Reispudding und Schassschich, Tee und Obst, und

während der Mahlzeit hatten wir Tafelinnfil von unserem großen Symphonion. In der Dunkelheit wurden zwischen den Zelten Papierlaternen aufgehängt, und nun ertönten die bizarren Tone der Nagara (Trommel), Dutar (zweisaitige Gitarre) und anderer Saitenspiele schwermütig durch die klare, stille Nacht und riesen meine alten Erinnerungen aus dieser Gegend wieder ins Leben. Anch 1895 hatte ich eine bedeutungsvolle Neise mit



Dabden aus Lailit.

Laifif und Merfet als Ansgangspunkt angetreten. Doch wie verschieben waren die beiden Reisen! Damals waren wir nach dem unheimtlichen, mörderischen Wüstenmeere aufgebrochen, jest schligen wir eine Richtung ein, wo wir wenigstens nicht an Wasser Mangel leiden würden. Und dieselben Spielleute weihten anch die neue Reise ein, und Tänzerinnen in langen weißen hemden, die diede schwarzen Zöpfe über den Rücken herabhängend, mit kleinen Zipsclmützen und nackten Hügen tanzten zum Tatte der Musik ihren stoßweisen, langsamen Kreistanz. Sie wurden am Tage darauf photographiert, nahmen sich aber im Tageslicht weniger vorteilhaft ans als bei dem verschönernden Lichte der Lampions.

Roch ein Tag wurde Lailit geopfert wegen verschiedener Meffungen und zur Feststellung einiger Berte, die uns späterhin von Nuhen sein konnten. Mit Bandmaßen wurde längs des rechten Ufers,

beffen scharfabgeschnittener Rand  $2\frac{1}{2}$  Meter über ber Wassersläche lag, eine Basislinie von 1250 Meter Länge abgesteckt. Um diese Strecke zu treiben, branchte die Fähre 26 Minnten, die kleine Jolle 22 Minnten 17 Sekunden; der Unterschied beruhte darans, daß sich die Fähre nicht während der ganzen Zeit in der stärksten Errönnung halten ließ, in deren Sauggebiete man jedoch die kleine Jolle leicht sesthalten konnte. Die Strönnung betrug also auf dieser Streck zirka 50 Meter in der Minute oder etwas über 80 Zentimeter in der Sekunde. Um die gemessen

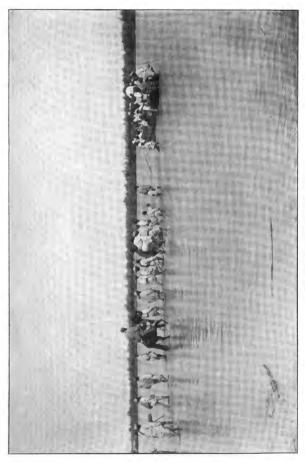

Die Sahre auf bem Jarkent barfa.

Wegstrecke in gewöhnlichem Marschtempo zurückzusegen, brauchte ich 13 Minuten 45 Sekunden und machte im Durchschnitt 1613 Schritte; also waren 64 von meinen Schritten 50 Meter. Die Wassermenge des Flusses betrug hier bis zu 98,2 Kubikmeter in der Sekunde, die Maximalkiese war 2,74 Meter (ganz dicht am rechten User), das Bett war 134,70 Meter breit, und die größte Stromgeschwindigkeit betrug 0,893 Meter in der Sekunde. Für die Karte nahm ich als Norm an, daß 1 Minute Orist 50 Meter Weglänge und 1 Millimeter auf der Karte



Tangerinnen und Dufitanten beim Abichiebefeft in Lailit.

entspräche; es versteht sich aber von selbst, daß die Drift später bedeutend variierte, was auf die berechneten Entsernungen jedoch nicht einwirfte, da ich auf der ganzen Fahrt täglich mehrmals die Stromgeschwinbigkeit maß.

Der Orientierung halber teile ich auch die wichtigsten Dimensionen ber Fähre mit. Sie war 11,51 Meter lang, 2,37 Meter breit und O,85 Meter hoch, wovon 0,25 Meter unter der Wasserlinie lagen, wenn das Schiff volle Last hatte und bemannt war. Bei 20 Zentimeter Wassertiefe mußten wir also festsahren, was auch täglich geichah. Die Reservesfähre war 6 Meter lang und 1 Meter breit.

Der 17. September war der große Tag der Abreise, und in früher Bedin, Ufien. 1.

Morgenfunde wurde die Karawane beladen. Die Kofaten und Rias Habschi erhielten Auftrag, sie über Affu und Korsa nach Argan am untersten Laufe des Tarim zu führen, wo sie nach dritthald Monaten eintressen mußten und wo es und nicht schwer werden konnte, durch Kuriere voneinander Nachrichten zu erhalten. Sie hatten Empsehsungsbriese von Generalkonsul Petrowssis an die Alfatale (Konsularagenten) der beiden genannten Städte und ein paar gewaltige Pässe vom Dao Tai mit und wurden von ein paar chinesischen Untertanen, gewöhnlich muhammedanischen Bels oder Gensdarmen, von Stadt zu Stadt eskortiert. Sirkin erhielt den Auftrag, ein knuzgesästes Tagebuch zu sühren; er und Tschernoss befannen ein Geldgeschent und sollten, solange sie die Karawane eskortierten, ganz freie Station haben, so daß sie dei Kristlefen nach Kaschaar ihren stehengebliedenen Lohn ohne Abzug einstreichen fonnten.

Die Kamele befanden sich in bestem Wohlsein und hatten sich in dem jungen Walde settgegraft. Auf dem Wege nach Lop sollten sie mit der größten Sorgsalt gepflegt und nicht überanstrengt werden; wir waren der Ansicht, daß sie deim Eintreten des Winters in wenigstens ebenso guter Versassung wie jeht sein und den Feldzügen in den Sand-wüsten ohne Schwierigkeit entgegengehen könnten. Nias Habichi erhielt 4½ Jamben zum Unterhalt der ganzen Karawane und zum Einkausen großer Vorräte an Reis, Mehl und anderen Dingen, deren wir später bedürfen würden. Sirkin sollte über die Ansgaben der Karawane Buch sühren. Als alles sertig war, nahmen sie Abschied, schwangen sich auf den Sattel und verschwanden langsam im Unterholz, die das Glockengelänte nach einer Weile in der Ferne erstarb.

Mich begleiteten nur Islam, Koch, Bedienter und Faktotum in einer Person, und Kader, der eigentlich ein nuhammedanischer Schreiber war, meistens aber als Islams Laufbnriche sunseiner. Die Besatung der Flottille bestand aus vier mit langen, starten Stangen bewassineten Männern (Sutschi, Bassermänner oder Kemitschi, Boots- oder Fährmänner). Giner hatte seinen Platz im Borderschiffse, zwei im Achter der großen Fähre. Bon ihnen wurde ununterbrochenes Unspassen verlangt, denn an Stellen mit starter Strömung und scharfen Erken zeigte die Fähre

Neigung, gegen ben ftark unterwaschenen Uferwall zu stoßen, und dann mußte rechtzeitig von den Stangen Gebrauch gemacht werden. Der vierte Kemitichi führte die kleine Fähre und ging an der Spitze der Flottille, um die Tiefe zu untersuchen und uns vor seichten Stellen zu warnen; diese Fähre war vollgeladen mit Proviant, Mehl, Reissäcken und Früchten. Die Fährleute, die sich die ganze Zeit über vortrefslich führten, hatten 10 Sär (30 Mark) im Monat und alles frei, doch war es nicht leicht, sie zu überreden, mit nach Lop zu kommen; sie hegten eine kindische Furcht vor diesen fernen Gegenden, von denen sie noch nie hatten reden hören.

Mun murbe bie lette Sand an die Ausruftung und Möblierung ber Fahre gelegt, bas Gepad an Bord gebracht und bas Ruchengeschirr in ber Rahe bes Berbes auf bem Achterbed geordnet. Das Belt murbe auf ber Blattform aufgeschlagen, feine herabhangenden Gaume an ben Mugenrandern bes Bretterfugbobens feftgenagelt und im Inneren ein in munteren Karben gehaltener Teppich ausgebreitet. Das Doblement murbe fo eingerichtet, baf bas Relbbett an bie Badborblangsfeite geftellt murbe und an feinem Ruffende eine ber Riften ftand; die beiden anderen ftanden auf ber Steuerbordfeite und bienten auch ale Tifche, auf benen ftete eine Menge Inftrumente, Karten und andere Dinge in malerifcher Unordnung umberlagen. Um porberen Rande ber Blattform, in ber Beltöffnung felbit, hatte ich meinen aus ber Broberohrenfifte beftebenben Arbeitstifch, beffen Untergestell ein Roffer mit Binterfleibern bilbete. Das Futteral bes großen photographischen Apparates biente mir als Arbeiteftuhl. Offnete ich die hintere Zelttur, fo hatte ich freien Butritt jum Rajutendach, auf dem allerlei Gachen, die nicht vom Bind fort= geweht werben tonnten, wie Gegel und Ruber, Strommeffer u. bal. aufbewahrt wurden. Sier war auch bas Betterhauschen aufgestellt. Es umichlog den Baro- und Thermographen, die Maximal- und Minimalthermometer, das Binchrometer und brei Uneroide. Der Bindmeffer ftand obendrauf; doch mas er mahrend der Flugreife mitzuteilen hatte, war von geringer Bedeutung, benn bas Aluftal mar burch Balber und hohe Ufer geschütt, die den Wind jum großen Borteile fur den ungeftorten Bang bes Schiffes abhielten. Bas Baro- und Thermograph auf vierzehntägigen Streifen aufzeichneten, war von größerem Interesse: man sah deutlich, wie das Barogramm das langsame Absallen des Flusses nach Often angab, mährend die gezähnte Linie des Thermogrammes immer niedriger wurde, je weiter der Herbst vorschritt und je mehr der Winter herannahte.

Die Fahre sag bem linken Ufer jo nahe, als es die hier angehäufte Sandbank ersaubte. Doch um dorthin zu gesangen, mußte man eine ziemsiche Strecke in dem seichten Basser waten. Mit aufgekrempelten Kleidern zog eine ganze Karawane von Obrstern und Kindern zum letzten Lebewohl hinaus und bestürmte uns noch einmal mit Geschenken, die eiligft bezahlt wurden.

Das Bild, das sich dem Blicke an Bord darbot, war so ansprechend und urgemütlich, daß ich die, welche im Wasser siehen blieben und uns lautlos die große Wasserstraße himmnterziehen sahen, beinahe bedauerte. Sie hatten den Borbereitungen mit steptischer Miene zugesehen und waren erstaunt darüber, wie gut sich schließich alles gestaltet hatte. Es war Punkt 2 Uhr, als ich Besehl zum Ausbruch gab. Die Fährsente stießen das Schiff mit ihren langen Stangen in die Stromrinne hinaus, die Ufer glitten vorbei, und nach der ersten Viegung verschwanden die erinnerungsreichen Gegenden von Lailst und Werket.

3ch ließ mich josort am Schreibtische nieder, wo ich monatelang wie sestgenietet siten sollte; hier hatte ich meine Kommandobrücke und meinen Observationsplat. Ein Stüd weißes Papier lag bereit; das erste Kartenblatt, Kompaß, Uhr, Diopter, Zirtel, Feder, Messer, Gmmmi, Fernglas niw., alles war zur Sand, und der Tisch stand so weit vor in der Zeltössung, daß ich sowohl nach vorn, wie nach den Seiten freie Aussicht auf die Landschaft hatte. Jolldasch und Dowlet sinklten sich vom ersten Augenblick an völlig heimisch; während der heißen Stunden des Tages lagen sie kenchend unter Deck, in der Dämmerung aber kamen sie hervor und leisteten mir im Zelte Gesellschaft.

Wenn der Leser sich wundert, weshalb ich eigentlich diese Flußreise unternahm, und fragt, welchen Gewinn in geographischer hinsicht ich von ihr erwartete, so antworte ich, daß dies erstens der einzige Weg

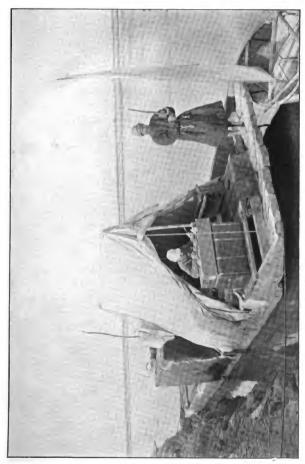

Der Berfaffer an feinem Arbeitstifc an Borb ber Gabre.

burch gang Oftturkeftan mar, ben ich noch nicht tannte, und baf zweitens bisber noch nie eine Rarte vom Laufe bes Tarim aufgenommen worben war. Bon Maral-baichi bis Jartent maren Biemgoff, ich und noch ein paar andere Reisende auf dem Karawanenwege am Fluffe bingerogen, mifchen Schah-igr und Largul maren Caren und Dalgleifh und fpater auch ich burch die Ufermalber gegangen, und lange bes unterften Teiles bes Laufes mar querft Brichemalifij, bann Bring Seinrich von Orleans und Bonvalot, Biemgoff, Littlebale und gulett ich entlang gemanbert. Aber bie Bege und Stege, die bem Glufe folgen, berühren nur bin und wieder feine Krummungen; die Wege find, als waren fie mijchen ben außersten Rurven ber Flußbiegungen auf einem ber Ufer gezogen worben. Durch fie erhalt man feinen Begriff von bem Berlaufe, bem Ansiehen und ben fonftigen Gigentumlichkeiten bes Muffes. Renntnis bes Tarim war bisher auf berartige flüchtige Beobachtungen pon geringem Berte gegründet gewesen. Als ich schlieklich meine große Rarte vom Tarim fertig hatte, fand ich, wie unähnlich ihr bas bisberige Bilb bes Aluffes mar. Es mar bies eine geographifche Eroberung, bie der Monate, die ihr geopfert worden, wohl wert war. Die ift bie Rarte eines außereuropaischen Fluffes fo genau aufgenommen worden. Und wie intereffant war es, bas gange Leben bes Rluffes fo eingehend au ftubieren, fein Steigen und Fallen, fein von verichiebenen Urfachen herrührendes Bulfieren, feine launenhaften Formationen und fein wechfelndes Aussehen in verschiedenem Terrain! Richt allein, bag ich fo in täglicher, ununterbrochener Arbeit Material zu einer außerorbentlich eingehenden Monographie über den größten Rluß bes innerften Mien fammelte und einen Weg mahlte, bem bisher noch nie jemand gefolgt mar, sondern ich machte auch eine fo idpllische, so angenehme Reise mie noch nic. Wenn man gewohnt ift, ju Bferd ju reifen ober bie Gegenben von bem Ruden eines fich wiegenben Rameles aus zu betrachten, ift es ein Genuß fondergleichen, fich von ber Stromung eines ruhigen, friedlichen Fluffes befordern zu laffen, die gange Beit an feinem Arbeitstifche im Schatten zu figen und fich bie Laubichaft entgegenfommen zu laffen, die fich felbft aufrollt wie ein ftandig wechselnbes

Panorama, dem man wie von seiner abonnierten Theaterloge aus folgt und zusieht. Und es war ein großer Genuß, die ganze Zeit zu Hause zu sein, sein Arbeitszimmer, seine Schlafstube und seine Instrumente Tag und Nacht bei sich zu haben und sein Haus wie eine Schnecke durch das ganze innerste Asien mitzunehmen.

Meiner Unficht nach hatte ich ce weit beffer und gemütlicher als auf einem europäischen ober ameritanischen Flugbampfer. Denn erftens war ich allein und brauchte mich vor niemand zu genieren. mir ju beiß murbe, tonnte ich mich entfleiben und vom Schreibtische bireft ins Baffer fpringen, mas auf einem europäischen Dampfer nicht üblich ift, und ich tonnte bleiben, wo und wie lange ich wollte, wenn wir an einer Stelle vorbeiglitten, die in irgend einer Begiehung einlabend ausfah. Meine Mahlzeiten murben mir am Schreibtische ferviert, wann es mir pafte, und wenn fie auch weniger lutullifch waren als bie europäischen, jo haben mir bieje bagegen felten jo gut geschmedt wie bie an Bord meiner eigenen Fahre. Frifches Baffer und eine Luft, bie ber balfamifche Duft ber Pappeln alle Augenblid erfüllte, hatten wir reichlich jur Berfügung. 3ch hatte Bilber von benen, welche ich liebte und für die ich betete, in meiner Rabe aufgestellt und begegnete täglich ihren Bliden, die mich auf meiner einsamen Banderung mit ihrer Liebe und guten Bunichen begleiteten, und es mar herrlich, fich außer Borweite ber Berleumdung und ber eingebilbeten Rlugheit zu miffen, welche ber Unternehmungeluft ebenfo treu und ficher folgen wie die Delphine im Rielmaffer eines Schiffes. Auf ben provijorifchen Tifchen, Die jedoch ihren Zwed vollständig erfüllten, lagen Bucher; ich hatte aber felten Zeit, barin ju lefen, benn jede Minute mar von Arbeiten, die getan werden mußten, in Anipruch genommen. Und biefe Arbeiten intereffierten mich in foldem Grade, bag ber Blug boppelt jo lang hatte fein tonnen.

## Uiertes Kapitel.

## Zweitausend Kilometer auf dem Carim.

Unwiderstehlich trug die langsam und schwer dahingleitende Wassermasse unser Schiff auf ihrem breiten Rücken vorwärts; daß wir ebenso schwell wie Strömung trieben, sah man leicht an den Treibholzstüden auf dem Flusse, die uns stundenlang begleiteten. Es war warm und still. Nur dann und wann ertönte das Gurgesn eines Wasserwirdels oder das Rauschen des Wassers gegen einen an einer Sandbankhängen gebliebenen Baumzweig; ab und zu wurde die Stille von den Stangen unterbrochen, wenn die Fährseute, vom Avisomann Kassm gewarnt, sie ins Wasser stieben, um einer Untiese auszuweichen.

Bir waren noch nicht lange unterwegs, als auch schon Gruppen von Landleuten und Frauen mit ihren Melonen, Schafen und anderen Dingen die User garnierten. Aber dies locke und nicht mehr; wir wollten nicht bleiben und brauchten keine Berstärkung unserer mehr als reichen Berproviantierung. Der Tarim macht die tollsten Krümmungen; nacheinander treiben wir nach Nordwesten, Südosten, Norden, Nordwesten und Nordosten. Schon lange Strecken vorher sieht man an den Grenzlinien des Balbes, wo sich der Flußlauf seinen Weg im Terrain gesucht hat. Bei Kalmak-jilgasi hatten sich eine Menge Leute versammelt. Da wir auch hier nicht hielten, liesen sie uns mit ihren Gaben nach, wateten schließlich an einer seichten Stelle in den Fluß, ketterten auf die Fähre und legten ihre Waren auf dem Vordordet neben meinem



3byllifdje gahrt auf bem Cartin.

Arbeitstische nieder. Es stellte sich heraus, baß es Frauen, Kinder und Berwandte unserer Bootsleute waren, die uns so überlistet hatten. Es gab keinen anderen Ausweg als anzunehmen, sich zu bedanken und zu bezahlen, was ich um so freigebiger tat, als ich es war, der die Wänner ihren Familien entrissen hatte.

Rach halbstündiger Fahrt saßen wir jum ersten Male fest, aber der Stoß war so schwach, daß man das Stillstehen der Fähre kaum bemerkt haben würde, wenn man nicht geschen hätte, wie das Wasser auf beiden Seiten an uns vorbeiströmte. Die Leute sprangen ins Wasser und machten die Fähre ohne Schwierigkeit durch Schieben wieder flott. Bei



Frauen und Rinber unferer Bootsfeute auf bem Wege gur Fabre.

jedem Festssien benutte ich die Gelegenheit zum Messen der Stromgeschwindigkeit. In den konkaven Kurven ist die Userterrasse bis zu 3 Meter hoch, und oft fallen große Lehme und Sandklumpen plumpsend herunter. Noch bedurfte es keines Hührers; die Fährleute kannten mehrere Tagereisen stromad den Namen jeder Userstrecke und jeder Waldpartie. Die Namen sind stets in einer oder der anderen Beziehung bezeichnend und lehrreich. So heißt eine von einer scharfen Biegung gebildete Halbeinsel Arastisch, weil sie beinahe einer Insel gleicht; eine Waldgegend Tontussist, weil dort Wildschweine vorkommen; ein schmaser Teil des Flusses Kalmak-jüsgasi (Mougosenpassage), weil in alten Zeiten Mongosen an den Usern gewohnt haben sollen. Bei einer nach ihrem Erbauer Wuhammed Isi-lenger genanuten Posititation an dem großen Karawanenwege, der uns hier bei einer Viegung nach sinks nahe ist,

hat der Fluß vor zwei Jahren auf eine kurze Strecke seinen Lauf verändert; das alte Bett heißt Eski-darja (der alte Fluß). Solche Launenhaftigkeiten des Flußbettes wurden oft beobachtet und stets auf der Karte eingetragen. In den verlaffenen Betten bleiben gewöhnlich kleine, klare Bafferansammlungen (Köll = See) fteben.

Abends wurde man von dem starken Sonnenlichte in den westlichen Biegungen und der glänzenden Straße, die auf der Wasserfläche zitterte, etwas belästigt, ging es aber nach Norden oder Osten, so war die Beleuchtung herrlich.

Die Proviantfähre gewährte mit all ihrem Gemüse und ihren Melonen einen ländlichen Anblick; bort gackerten hühner und frähte ein
Hahn — ihre Aufgabe war, mich mit frischen Giern zum Frühftuck zu
versehen. Einige Schafe hatten ihre Freistatt auf ber großen Fähre in
einem Meinen Gehege auf dem Achterbeck, wo sie in schönster Ruhe ihr
Futter verzehrten. Doch ihre Tage waren gezählt; das erste wurde in
Gasanglis geschlachtet, wo wir die Nacht blieben.

Wenn die Tagereise zu Ende ist, muß zuerst die Kähre sestgemacht werden, damit sie während der Nacht nicht ins Treiben gerät. Die Leute bringen am Ufer ihr Lager in Ordnung, nun ein Fener hernun, auf dem bald die Teekannen summen und das Abendessen bereitet wird. Ihre Betten bestehen aus einer Unterlage von Fiszmatten (Rigis), und das Deckbett bildet der Schaspelz (Pustum). Ich saß sange an meinem Schreibtisch und arbeitete in der stillen Nacht. Die Ruhe wurde nur unterbrochen durch Sandrutsche an den Biegungen, wo die Erosion ihre Minierarbeit anssishet. Manchmal klaticht es aus, als wäre ein Krokobil ins Wasser gegangen, doch solche Tiere gibt es im Taxim glücklichersweise nicht. Die Mücken waren lästig, bald aber wurde ihnen die Rachtsluft zu kalt für ihr Spiel. Der Mond goß sein Silverlicht über die breite Wasserstraße aus, die sich in Norden wie eine Gasse össseite

18. September. Der erste Morgen an Bord war frisch und tuhl. 3ch schlief stets in meinem Zelte, und es war schön, nicht vor Storpionen, die an den Usern ziemlich häusig sind, auf der hut sein zu muffen. Eine Folge der Strömungsverhältnisse am Lagerplate war,

baß sich im Laufe der Nacht eine Menge Sand und Schlamm um die Kähre herum anhäuste und die Männer eine gute Weise arbeiten mußten, um sie soszumachen. Währenddessen trank ich meinen Morgentee; erst um 9 Uhr waren wir flott und glitten wieder den großen Fluß hinab, der hier jedoch noch recht einförmig war. Nur wenn man an den steisen Ufern (Jar oder Kasch — Strandterrasse, vgl. Jarkent, Kaschgar) vorbeistreicht, die mit jungen Pappeln, Gesträuch und Hagedornhecken bestiebet sind, deren Burzeln aus dem Uferwalse herauswachsen und ins Wasser hinabhängen, kann man manchmal recht hübsche Partien passieren.

Unfere Kemitichi sind ausgezeichnete Leute, die sich vorzüglich anlassen. Sie heißen Kasim Uhun, Naser Ahun, Alim Ahun und Palta; ein fünfter Mann, Kasim-on-baschi, begleitete uns nur die ersten Tage, um im Ansang mitzuhelsen. Alle sind ebenso mit dem Mandvrieren der Fähre wie mit den Eigentümlichkeiten des Flusses vertraut und tönnen es in den meisten Fällen schon der Form der Ufer und dem Kochen und Ringeln des Wassers auf der Oberstäche ansehen, wo es tief oder seicht ist. Oft werden die Sandbänke mitten im Flusse durch Treibholz, Pappelstämme, Reisigdundel und Schilfgarben, die in Drift geraten und hängen geblieben sind, angegeben. Liegt eine tückliche Sanddurch, daß das Wasser über sihr ruhig ist und dann gleich unterhalb der Bant eine Stromgasse bildet.

3ch unterscheibe in der Folge zwischen konkavem und konverem Ufer; das konkave ist dassenige, welches direkt der von der Zentristigaltraft bestimmten Erosionskraft der Wassermasse ausgesetzt ist und wo die 2 oder 3 Meter hohe Userwand da lotrecht abgeschnitten ist, wo die Hauptmasse des Wassers strömt, wo wir also die größte Tiese und die stärkste Geschwindigkeit sinden. Das konvere User hingegen tritt in einer Biegung auf, sei es nach rechts oder nach links, und wird von den Eingeborenen fälschlich "Aral" oder "Araltschi" (Insel) genannt. Es ist eine flache, halbmondförmige, scharf martierte oder stumpse Anhäusung von Schlamm, den seichtes, langsamsließendes Wasser hier während der Hochmasseriode abgesetzt hat. Hätten wir die Reise anderthalb

Monate früher angetreten, so wären diese Schlamminseln überschwemmt gewesen, der Weg wäre etwas fürzer und die Geschwindigkeit größer geworden. Schon jeht war der Fluß so bedeutend gesallen, daß die noch vorhandene Wassermenge nur die eigentliche Erosionöfurche des Flusses füllte, die überall dicht an den konkaven Usern hinkauft, d. h. zu alleräußerst in allen Krümmungen nach rechts und links, wodurch die Länge des Weges größer wird und das Abschneiden der äußersten Biegungen unmöglich gemacht ist. Für eine genaue Kartenausnahme des Tarim war jedoch dieser Umstand ein Borteil, denn die seichten Stellen lagen nun offen da, und man bekam einen deutlichen Begriff von der Plastif des Bettes.

In den Gegenden, wo wir uns jeht befanden, war der Lauf des Kinsses noch einigermaßen gerade, und ich machte in 25 Minuten nur eine Peilung. Aber bald änderten sich die Verhältnisse, und die Pausen zwischen den Peilungen überstiegen selten 3 oder 4 Minuten. Ich konnte kaum die Aufzeichnungen abschließen, dis wieder eine Peilung gemacht werden mußte, und die Kompaßnadel schwankte von einer Zahl zur andern.

Der Fluß fällt nicht regelmäßig, sondern ructweise, so daß um die Schlamminseln und die Salbinseln herum scharf markierte Erosionsränder entstehen. Doch sowie der Schlamm getrochnet ist, fällt er ab und man hört ihn überall ins Basser plumpsen.

Eine vorspringende Landspise heißt "Tumschut". Unterhalb einer solchen entsteht gewöhnlich eine Unterwasserbant, die bei noch niedrigerem Basserstande freigelegt ist. Für uns waren solche Stellen die schlimmsten. Fuhren wir trot aller Anstrengungen der Leute seit, so sprangen sie sossen weichen Boden so unmerkdar, daß ich gewöhnlich erst dann etwas davon gewahr wurde, wenn die Männer riesen "Laiga tegdi" (ist auf den Lehm geraten), "Toktadi" (ist stehen geblieben) oder "Turdi" (hat sich seitgesahren), "Tüschdi" (ist abgeglitten, eigentlich siel). "Mangdi" oder "Mangadi" (es geht) sind Ausruse, welche verkünden, daß wir die Fahrt wieder aufgenommen haben. Stieß das Borberteil auf, so brehte sich die Fähre im Kreise herum und der Kopf wurde einem so schwicklig wie in einem Karnssell. Die Landschaft veränderte ihr Aussehen in einem

Mugenblid, und die Sonne ichien verrudt geworden gu fein; eben hatten wir fie im Ruden, und nun ftand fie vor bem Borberichiffe.

Die Erscheinungen im Flusse, welche ständig wiederkehren, bezeichnen die Eingeborenen mit besonderen Namen. Aleine Strömungsanzeichen über einer Untiese heißen "Kainagan-su" (kochendes Basse) oder "Rainagan-sai" (kochender Schlamm). Wenn der Fluß sich teilt, spricht man einsach von dem linken und rechten Flußarme; ist der eine kleiner, heißt er "Kitschik-darja" (kleiner Flußarm) oder "Particha-darja" (Flußeteilt; eine Sachgasse heißt "Bikar-darja" und ein verlassener Arnt "Eski"; oder "Kona-darja" und wenn er eine isolierte Wasseransammlung entshält, "Köll". Wenn der Fluß sich teilte, schwebten wir gewöhnlich in der größten Ungewißheit darüber, welchen Arm wir wählen sollten, und wir machten dann nicht selten Salt, um die Stelle mit der Jolle genauer zu untersuchen und zu veilen.

Im Borderichiffe hatte mein Frennd Palta seinen Plat; mit nadten Beinen und bereitgehaltener Stange saß er da, beobachtete aufmerksam ben Fluß und folgte genau der von Kasim im Avisoboot angegebenen Richtung. Gewöhnlich sang er in schwermutigen Rhythmen ein Lied von den Abenteuern eines Königs, interessierte sich aber, ebenso wie seine Kameraden, stets sehr für das Navigieren und das Leben an Bord.

In einer Linksbiegung berührten wir die Landstraße nach Marafbasch und sahen von fern die Pappeln an dem Stationshause Meinet. Ein Mann saß auf einer Landspitze und erwartete uns, um Grüße von der Karawane auszurichten. Die Kosaken hatten ihn gebeten, uns einen Napf Milch zu bringen, den wir im Borbeisahren auffingen; er muß aber lange auf uns gewartet haben, denn die Milch war schon saner.

Bei Besch: töll (die fünf Seen) wurde eine Flußmessung vorgenommen. Das Bett war 86,4 Meter breit und hatte 2,22 Meter größte Tiefe, die Geschwindigkeit betrug 42,4 Meter in der Winute, und die Bassermenge belief sich auf 84,7 Kubikmeter in der Sekunde.

Am 19. September wurden neue Ersahrungen in der Flußichifffahrt gemacht. Bon frühmorgens an wehte eine lebhafte, frische Nordwestbrise, und wir fanden bald, daß sie die Fahrt der Führe nicht nur in hohem Grade hemmte, sondern fie an breiten Bassagen mit langsamer Strömung und Gegenwind auch ganglich jum Stillstehen brachte. Das Belt und die schwarze Kajute gaben einen Windsang ab, und die kleine Proviantfähre, der jeglicher Oberban fehlte, hatte jeht ftarkere Fahrt.

Der Lauf bes Flusses ging eine gute Weile nach Norben, und ber Nordwestwind, der 3,71 Meter Geschwindigseit in der Sesunde hatte, war uns hinderlich. Die Männer mußten unaufhörlich auf der Steuer-bordseite stoßen und schieden, um einen Anprall an das rechte Ufer zu verhindern. Sin heftiger Windstoß entführte mein schönes Kartenblatt, das aber weit davon mit der Jolle wieder aufgesischt wurde; es war zu kostbar, um den Göttern des Flusses geopsert werden zu können.

Als wir später nach Often und Süboften umbogen, hatten wir den Wind mit uns, und die Fähre ging 21 Meter schneller als die Strömung, die heute 38,4 Meter in der Minute betrug. Bei der nächsten Biegung nach Nordwesten war der Wind so heftig, daß wir halten nuchten. Es ist klar, daß die Karte ein falsches Bild von dem Flusse geben würde, wenn man nicht stets den Einfluß des Windes auf den Gang der Fähre berücksichtigte. Doch dies ließ sich sehr leicht dadurch erreichen, daß während der Fahrt der Unterschied zwischen der Geschwindigkeit der Strömung und der des Schiffes gemeisen wurde.

Bei Schäfchfat, wo wir lagerten, hatte bas Ufer eine Söhe von 2,s Meter. Wir mußten eine kleine Treppe in seine Wand graben, um eine bequeme Verbindung zwischen der Fähre und dem Lande zu haben. Hier wohnen vier hirtenfamilien, die 200 Schafe, sowie Ziegen und Kühe besigen. Sie sind auch Ackerdauer und banen Mais und Weizen bei den hütten; die Felder bewässert ein gegrabener Kanal. Daß selbst diese schmalen Vewässerten und banen mais und Weizen bei den hie schwalen Versteht sich von selbst. Die hirten mußten uns alles, was sie über ben Fluß wußten, mitteilen und erzählten uns auch, daß ihre Waldgegend hier fluß wußten, Kutilopen, Wildschweinen, Wölsen, Hüchsen, Luchsen, Dassen dies Vassen von Fluß vußten, Vassen von Fluß vußten wußten, Auchsen, Dassen von Flußten und Fasanen als Ausenthaltsort diene; Tiger gebe es dagegen hier nicht.

Bei diesem Lager betrug die Breite des Flusses unr 42,6 Meter und die Bassermenge 67,10 Aubikmeter, mas ein bedenkliches Fallen in einem Tage verriet. An den jetzt herannahenden Serbst denkend, begann ich zu fürchten, daß wir noch nicht dis ans Ende des Flusses
gesangt sein würden, wenn uns der Winter in seine Eisbaude schlüge,
und es kam sehr darauf an, in Zukunft möglichst viel aus jedem Tage
zu machen. Die hirten sagten, es sei beinahe zwei Monate her, daß
das Wasser seinen höchsten Stand gehabt habe, und der Fluß friere in
dieser Gegend nun wohl in 75 bis 80 Tagen zu. Das Eis bleibe

21/2 bis 3 Monate liegen und im Frühling könne man an mehreren
Stellen zu Kuß durch das Bett waten.

Als ich am folgenden Worgen erwachte, sah der Himmel unheiseverfündend aus. Die Nacht war die kälteste gewesen, die wir disher gehabt (+ 2,5°), und die Lust war mit den Borboten des Herbstes besaden, die das Gelbwerden des Laubes verursachen. Es sag wie eine Dämmerung über der Erde. Doch dies waren weder Bossen, noch Nebel, sondern seiner Flugsand, der von einem Sarik-buran (gelber Sturm) über den Boden hingesührt wurde, von welchem Sturme man aber an Bord nichts merkte, weil die Fähre im Bindschut unter der Userwand sag. Die Landschaft sah düster aus, und die Tamarisken und Schilfdichte der User verschwanden schon auf eine Entsernung von nur 200 Meter im Nebel. Die Fährleute glaubten mit Recht, daß es schwer sein würde, dei diesem Winde zu treiben, und wir beschlossen abzuwarten, wie das Better sich gestalten würde.

Sett und später oft benutte ich die unfreiwillige Ruhe zum Segeln mit der englischen Jolle, die jedoch für diesen Sport eigentlich nicht bestimmt war, da sie weder Kiel, noch Steuer hatte. Sie konnte also nur bei günstigem Winde benutt werden; ein im Achter sestgebundenes Ruder diente als Steuer. Bei dem starken Winde slog sie kast wie eine Ente über das Wasser, und das Wasser zichte förmlich um den Vordersteven. Ich segelte slusauswärts und hielt mich außerhalb der Strömung; die Ufer eilten an mir vorüber, ich wurde wie über große, offene Seen zwischen den niedrigen Schlamminseln hingetragen, das Wasser kochte um das Boot herum, und der Wald verschwand im Windstaube. Nach mehrstüdiger, herrlicher Fahrt meinte ich, es sei nun Zeit, umzusehren. Ich

nahm Mast und Segel ab und suchte die Strömung auf, um mich von ihr heimtreiben zu lassen. Dies ging jedoch nicht so leicht, wie ich gehofst; der Bind war so heftig, daß die Oberströmung gehemmt wurde und daher äußerst langsam war. Doch auch hiergegen gab es guten Rat; nur einen Fuß unter der Oberstäche war die Strömung ebenso start wie gewöhnlich, und als ich die Ruder so festband, daß die Blätter vertikal ins Wasser herabhingen, trieb das Boot mit der Schnelligkeit der Unterströmung flußabwärts.

An einer Stelle, wo ich zu landen beabsichtigte, war der Boden außerordentlich tückisch; er gab nach, und ich versant bis zu den Hiften und wäre noch tiefer eingesunken, wenn ich nicht nicht rechtzeitig am Bootrande festgehalten hätte. Endlich tauchte das weiße Zelt der Fähre aus dem Staubnebel auf, und ich legte an ihrer Seite an. Um schnell zur Hand zu sein, wenn sie gebraucht würde, lag die Jolle stets am Achter angebunden im Schlepptau der Fähre. Man tonnte mit ihr jeden Augenblick an Land gehen, ohne mit der großen Fähre anlegen zu müssen. Ihre and gehen, ohne mit der großen Fähre anlegen zu müssen. Ihre kallen wo er dann stundenlang den Wald durchwanderte und oft mit Fasanen und Wildenten zurücksehrte. Für ihn war die Flußreise recht einsörmig, und er ergöhte sich daher oft an kleinen Jagdanssslügen.

Am 21. September war das Wetter andauernd herbstlich und so unfreundlich und talt, daß man die Wintersleider hervorholen mußte. Der Himmel war so sinster und staubtrübe, als wäre er mit Negenwolsen bedeckt. Es war, wie gewöhnlich, der östliche Wind, der den Staub mitführte; der Westwind ist stets klar und rein. Den ganzen Tag hielt der Ostwind an. Der Karawane war er sicher willsommen, uns aber war er es nicht, denn er wirtte sehr nachteilig auf den Gang der Führe ein: hatten wir ihn mit uns, so ging es zu schnell, und hatten wir ihn entgegen, zu langsam, und sobald sich der Fluß ichlängelt, hat man den Wind von allen möglichen Seiten. Die stauberfüllte Lust beschränkt den Umsang der Aussicht. Wo der Fluß für eine Weile gerade ist, verschwindet seine breite Wasserstäche wie in weiter Kerne, und man kann nicht, wie bei klarem Wetter, von den dunkeln, walbigen Landspitzen barauf schließen, nach welcher Seite bie nächste Kurve abbiegt.

In gewaltigen Krümmungen ging es weiter ben Tarim himmter. In einer scharfen Biegung unterhalb von Scheitlit, wo der Fluß nach Süben umschwenkt, wurden 6 Meter Tiefe gemessen, und die Strömung war trostlos langsam. Hätte ich nicht die Karte vor mir gehabt, so hätte ich aus dem Flusse gar nicht mehr klug werden können, denn er fließt nach allen Himmelsrichtungen. Im großen ganzen geht er nach Nordosten, doch nicht selten treiben wir eine Weile nach Südwesten.

Dowlet leiftet mir tren Gefellichgit, Jollbaich aber bleibt unter Ded. Er hat Schlage befommen, weil er einen unverschämten Bejuch



Die Jolle fegelfertig.

bei der Proviantniederlage gemacht hat, und schämt sich jett. Wenn sich aber Männer und Herben und besonders Hunde an den Usern zeigen, kommt er wie ein Pfeil hervorgeschoffen, um Dowlet vom Borderdes aus bellen zu helfen. Mir machten die Gesellschaft der Hunde und ihre Streiche an Bord großes Bergnügen; sie hatten sich vollständig an unsere Art zu reisen gewöhnt und streiften wie kleine Hausgeister under. Wenn ihnen die User verdächtig erschienen, standen sie ganz vorn auf dem Borderdeck und verübten entsetlichen Lärm, und sobald wir und für die Nacht lagerten, warteten sie nicht, die die Landebrücke, eine Planke, ausgelegt worden, sondern sprangen an Land, um einander spielend im Walde zu jagen. Beim Abendessen leisteten sie mir Gesellschaft und schließen stets im Zelte.

Das Wasser war jetzt so kalt, daß die Männer nicht unnötigerweise hineinsprangen. In ruhigen Krümmungen (Bulung) und im Walbe waren die Mücken schrecklich lästig und zudringlich. Es ist eine Art kleiner grauer Mücken, die man nicht eher sieht, als dis sie einem zu Leibe gehen und stechen; sobald es aber ein bischen weht, sind sie fort. So hat selbst die Windstille ihre Schattenseiten.

Am Ufer sahen wir eine große Schar Männer mit ihren Pferben; fie waren abgestiegen und schienen und zu erwarten. Es stellte sich heraus, daß es der Bet von Affat-maral war, der sich auf dem Bege nach Merket befand und die Gelegenheit benutzte, einen Dastarchan aufzutischen, den wir uns aus Hösslichkeit gefallen lassen mußten.

Auch an biesem Abend wurde der Fluß gemessen. Wir machen gewöhnlich etwas vor Sonnenuntergang Halt, damit wir fertig werden, ehe die Dämmerung in Dunkelheit übergeht, und der Lagerplat wird stets so gewählt, daß alles Basser in einem schwalen Bette von großem Gefälle, an dessen Ufer es Brennholz gibt, vereinigt ist.

Bur Meffung ist das kleine Boot mit seinen Rudern nötig, serner der Anker mit seinem Tau, eine lange Stange, Strommesser, Bandmaß, Uhr und Notizduch; Issam oder einer der Fährleute helsen dabei. Die Breite wird direkt mit dem 50 Meter langen Bandmaße gemessen; ist der Fluß breiter, so wird in den Grund eine Stange als Mertzeichen gestoßen. Nachher wird auf einer Reihe von in gerader Linie liegenden Punkten die Tiefe gemessen, und au deuselben Punkten in zwei oder unehreren verschiedenen Tiefen die Geschwindigkeit des Bassers seitzes eine Keigestellt. Beim Lager von Attspangtsa betrug die Bassers menge 59,1 Aubikmeter in der Sekunde. Der Fluß nimmt also immerzu ab, was sedoch für das Ange nicht sichtbar ist; jeder Teil des Bettes enthält ungesähr ebensoviel Wasser wie bisher, aber die Geschwindigskeit nimmt ab.

Am Morgen bes 22. September flog eine Auzahl Gaufe in wohlgeordneter Phalaux und Sudwesten; wahrscheinlich ist Indien ihr Ziel. Um rechten Ufer geht vom Flusse ein schmaler Kanalaru ab, der eine in der Nähe liegende Mühle treibt. Er zeigt das eigentümusiche Berhaltnis, daß das Land hier niedriger ift als die Oberfläche des Fluffes, felbst bei deffen gegenwärtig niedrigem Wasserstande.

Zwischen den Bäumen des linken Ufers erblicken wir einige Wanderer; sie schienen auf uns zu warten. Bald erkannten wir Sirkin, Rias Hahsch und den On-baschi von Ala-aigir. Sie wurden aufgefordert, uns nach diesem Orte, wo die Karawane seit ein paar Tagen der Ruhe psiegte, zu begleiten. Da sie an Wasserreisen nicht gewöhnt waren, machte ihnen die Abwechslung viel Vergnügen.

Der Tografwald war bedeutend größer als bisher, und manchmal glitten wir unter schattigen Gewölben so still und feierlich wie eine Prozession hin. Der Bald stand am üppigsten auf dem konkaven User der scharfen Krümmungen, wo das Basser sich das ganze Jahr hindurch den Burzeln nühert.

Als wir vor Ma-aigir vorbeifuhren, mußten unfere Männer wieder an Land gesetzt werden; nun erst waren wir endgültig von der Karawane abgeschnitten. Sie erhielten Auftrag, Parpi Bai, meinen alten treuen Diener von meiner ersten Reise durch Asien, der jetzt in Kutschar wohnte, nach Karaul zu schieden, um dort unsere Aufunft zu erwarten.

In der Toglut (Berdammung) genannten Gegend blieben wir die Racht. Sobald ich den Lagerplat ansgewählt und "Halt" gerufen habe, stößt Palta seine lange Stange in den Grund, stemmt den Fuß gegen einen Onerbalten und zwingt mit seiner ganzen Schwere das Achter der Fähre, sich in einem Bogen nach dem Ufer hinzudrechen, wo einer der Leute mit dem Tau in der Hand an Laub springt.

In einer scharfen Biegung gerieten wir in ben Wirbel ber Gegenftrömung und hatten alle Mühe wieder herauszusommen; die 5 Meter langen Stangen erreichen nicht den Grund, und der Wirbel versucht uns festzuhalten. Es bleibt uns kein anderer Ausweg, als mit einem Tan an Land zu rudern und dann die Führe so weit zuruckzuschleppen, bis sie wieder in der Strömung ist.

Darauf erreichen wir den Bunkt, wo sich der Alus in zwei Arme teilt. Der linke, kleinere heißt Kona-darja; durch ihn strömt Wasser nach Maral-baschi; der rechte, Jangi-darja, ist das Hauptbett des Flusses und soll sich erst vor vier Jahren gebildet haben. Alfak-maral gerade

5\*

gegenüber vereinigen sich beibe Bette wieder. Der Jarkentsdarja hat also auch hier einen Schritt nach rechts getan, und wir sollten balb sinden, daß das Flußbett immer veränderlicher wurde, je weiter wir flußsabwärts kamen. Diese Beränderlichteit erreicht ihr Maximum im Lopzgebiete, wo das Flußbett periodenweise wie ein Pendel hin und her schwantt, was mit Beranlassung zu der wechselnden Lage des Lopznor gibt.

Gleich unterhalb des Hauptarmes, der auch Kötteklik heißt, weil an seinen Sandbänken Treibholz und Stücke von verdorrten Pappeln in großer Menge hängen geblieben sind, rasteten wir eine Weise. Die Kährleute erklärten, wir seine einer gefährlichen Stelle, von der wir in der letzten Zeit viel reden gehört, ganz nahe. Schon in Lailik hatte man uns gesagt, daß im Kötteklik ein etwa 10 Meter hoher Wasserlasse sie jetzt schrumpkte er freisich zu einem Meter zusammen, wir würden aber doch, um glücklich hinüberzutommen, 30—40 Mann zur Hilfe brauchen. Die einzig mögliche Art weiterzukommen sei, das ganze Gepäck an Land zu bringen und die Fähre über den Fall zu ziehen. Der Ondassigir wurde daher beauftragt, etwa 20 Mann aufzutreiben und sich am nächsten Morgen in aller Frühe mit ihnen einzustellen.

Der ruhige, klare Tag war noch nicht weit vorgeschritten, und ich beschloß baher, mit der Fähre bis an den Wasserall zu gehen, um die Stelle genauer in Augenschein zu nehmen. Wir glitten slugadwärts, zwischen Solmen von Treibholz hindurch, wo die Strönnung stark und der Durchgang oft so eng war, daß die Fähre nur eben hindurchtam. Einen großen Teil des Weges mußten die Männer, im Wasserand, die Fähre sich schler eine gehend, die Fähre schlechen, damit sie sich nicht seitlemmte, und dennoch suhr sie nicht selten an einem gesunkenen Pappelstamme seit. Blieb sie mit irgendeinem Punkte des Borderteiles hängen, so drehte sie sich ganz herum. Es veranlaßte allgemeine Seiterkeit und eisriges Rusen, wenn die vordersten Männer ganz unvernntet in tieses Wasser gericten und ein gründliches Bad nahmen, ehe sie den Rand der Fähre ergreisen und über die Reling klettern konnten.

Co erreichten wir eine Stelle, wo das Baffer mit bennruhigendem Getofe braufte und ranichte. Die Männer erffarten, dies fei der erfte

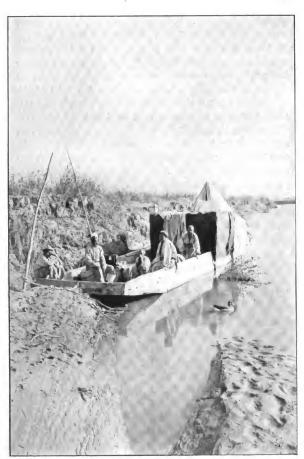

Lager am Stranb,

Kataraft (Scha-furun). Er sah sehr unschuldig aus, und seine Schwelle war nicht höher als 10 Zentimeter. Die Fähre glitt leicht hinüber, ohne sich im mindesten auf die Seite zu legen. Zwei folgende Fälle waren ebenso unbedeutend. Einer hatte freilich tieses Wasser, aber ein paar Meter weiter unten war er wieder sehr seicht, weil das Basser den Boden unter dem Bassersalle aushöhlt und dann gleich wieder ablagert.

Rachbem wir über diese "gefährliche" Stelle hinweg waren, nahm ber Fluß sein altes Aussehen wieder an, war jett aber schmal und ties Die Fähre hatte die ganze Zeit über vortreffliche Fahrt. In einer scharfen Krümmung ging es so schmell und das Schiff steuerte so energisch dem kontaven User zu, daß wir es nicht aufhalten konnten, sondern gegen das User prallten und sofort stehen blieben. Meine obere Tischtliste wäre über Bord geschleubert worden, wenn Palta sie nicht noch rechtzeitig sestgeschaften hätte.

Ms wir bei einer einsamen Pappel in ber Gegend von Kötteklikajagi lagerten, langte unser On-baschi mit 20 Reitern an. Sie waren ganz verdutt, baß wir ohne ihre hilfe über die Falle gekommen, und mußten nun wieder nach hause zurückschren.

Der Bet von Atfat-maral kam auf Besuch und wurde, da er in ber Gegend gut Bescheid wußte, eingeladen, uns ein paar Tage zu bezgleiten. Unsere Art zu reisen interessierte ihn außerordeutlich, er glaubte jedoch, daß es während der Hochwasserie zu machen. Man hätte dann teine Stangen sinden tönnen, die bis auf den Grund reichten, und die Fähre wäre steuerlos mit der heftigen Strömung getrieben und in den Biegungen mit solcher Bucht augeprallt, daß die Kisten vom Deck heradegeglitten wären. Ein anderer Nachteil während einer früheren Jahreszeit wäre die Hige gewesen, und vor allem die Mücken, die noch im Herbst sehr lästig waren. Wir hatten also die günstigste Jahreszeit gewählt.

Der Jangisdarja oder Kötteklik-Arm hatte bloß noch 36,0 Anbikmeter Baffer in der Sekunde; 22,7 Anbikmeter, die durch den Konasdarja nach Maral-bafchi gehen, hatten wir verloren. Sollte es uns gelingen, mit der Fähre weiterzukommen, wenn sich der Fluß noch einmal teilte?

## Fünftes Kapitel.

## Der verzauberte Wald.

Um 24. September machten wir eine lange, interessante Fahrt auf einem neugebildeten Arme des Jarkent-darja. Wir brachen früh auf, nachdem wir Abschied von Kasim-on-baschi genommen hatten, der jett nach Lailit zurücklehrte und einen Teil des Lohnes der übrigen Leute mitnehmen mußte. Diese Vorschüffe sollten an die Familien oder Eltern der Männer abgeliesert werden.

Schon am Anfang ift ber Gluß fehr tief und ichmal, taum 20 Deter breit, und die Breite verringert fich fpater noch mehr. Nun führte uns bas Baffer in einen ichwierigen, ungemutlich ichmalen Durchgang, ber mit Treibholg überfüllt mar. Oft mar ber fahrbare Ranal fo eng, bag bie Fahre beibe Geiten ftreifte und mit größter Behutjamfeit manövriert werben mußte, um ihr Anprallen ju verhüten, mas bei ber hier berrichenden ftarfen Stromung, Die fehr oft ichaumende Strudel bilbete. hatte fritisch werben fonnen. Auf jeder Ede ftand ein Mann mit einer langen Stange und hielt bas Schiff von ben Geftrupphaufen ab, und Rafim biente mit ber fleinen Fahre ale Lotfe. Die Jolle hatten wir an Bord, ba fonft ein verräterisch lauerndes Treibholiftud ihr bunnes. iprobes Segeltuchgewebe hatte gerfeten tonnen. Am ichlimmiten mar es. wenn wir im ichnellen gahren zwijchen zwei Treibholzhaufen fiten blieben, ohne daß wir die Rataftrophe verhindern tonnten. Da ninften wieder alle Mann ine Baffer und ichieben, brechen und beim gemeinichaftlichen Anfaifen fingen und bas vor une liegende Sahrwaffer untersuchen.

Der Strom war zu einem unbedeutenden Flüßchen zusammengeschrumpft, und es war Gesahr vorhanden, daß es uns nicht gelingen würde, alle hindernisse zu besiegen, die unserer sicher noch warteten, ebe wir den Alfu-darza und den eigentlichen Tarim erreichten. An einigen Stellen teilt sich der Fluß um wirkliche, bewachsene Inseln, und man zerdricht sich den Kopf, ob einer der Arme trägt oder ob wir steden bleiben und die Fähre werden zurückschleppen mössen.

Schließlich erweiterte fich ber Fluß, und man hat eine ansgebehnte Aussicht nach Nordosten, wo sich eine einsame hohe Düne, Karaul-dung (Wachthügel), erhebt. Bor sich hat man ein großes Haff oder seeartige Erweiterung des Flusses, der jedoch bald wieder schmal wird. Wir wählten einen Arm rechts herum, waren aber noch nicht weit gestommen, als wir uns anch schon oberhalb einer Stromschnelle mit nur 6 Zentimeter Wasser gehörig festsuhren.

Wir versuchten die Fähre zu schieben und zu schleppen, aber vergebens; sie stand wie auf dem Grunde sestgeigen. Alles schwere Gepäck wurde an Land gebracht und Kisten und Proviant am Ufer aufgetürmt; dann schoen wir mit vereinten Kräften, doch nur, um die Fähre noch tiefer in den Lehm hineinzuschieben. Nun wurde der Bek beauftragt, aus dem in der Rähe liegenden Alfak-maral Lente herbeizuschaften. Einige seiner Diener hatten uns den ganzen Tag am Ufer reitend bes gleitet, und der Bek konnte sich also zu Pferd schleunigst nach dem Dorfe begeben. Er kam nach ein paar Stunden mit 30 Lenten zurück, die aus allen Kräften zugriffen. Ich ging mit gutem Leispiel voran, und unsere Bemühungen waren von Ersolg gekröut: die Fähre glitt ruckweise über die Stromschuellen, aber nur, um eine Strecke weiter unten wieder unverbessertlich kestrussiken.

Da standen wir nun wieder, und ich überlegte schon, ob dies der gesürchtete Punkt wäre, an dem wir von unserem Heim Abschied nehmen müßten. Bas sollten wir dann aufangen? Die kleine Fähre reichte nicht entsernt für das Gepäck aus, und von der Karawane waren wir abgeschnitten. Es wäre uns wohl nichts weiter übrig geblieben, als eine neue Schiffswerft anzulegen, Schreiner und Schmiede aus Atsak-

maral fommen zu laffen und eine neue, kleinere und leichtere Fähre zu bauen. Doch ich zitterte vor dem Zeitverluste, da ich wußte, daß das Wasser tagtäglich siel, und der Gedanke, daß die stolze Tarimsahrt schon hier vielleicht unterbrochen werden mußte, schwerzte mich.

Rein! Wir mußten über biese seichten Stellen hinweg, wo es teine tieseren Stromfurchen gibt, wo bas Wasser vielmehr über die ganze Breite auf seichtem Grunde brodelt. Wir drehten die Fähre ein paarmal im Kreise hernm; hierdurch wurde der Tonboden so aufgelockert, daß wir weiterschieden konnten und endlich über die Schnellen hinauskamen.

Unterhalb biefer mar es wenigstens fo tief, bag bie Sahre eine gute Strede weit trieb, bis wir die letten und größten Schnellen erreichten, beren Schwelle 20 Zentimeter bod mar und wo bas Baffer einen geradlinigen Kataraft von Ufer zu Ufer bilbete. Sier betrug bie Tiefe überall wenigftens 1/2 Meter, und die Strömung war fo reifend, baß die Männer ein Kentern der Fahre befürchteten. Der Gicherheit wegen wurde wieder bas gange Gepack an Land getragen; ich blieb allein an Bord, um mit in ben ichaumenben Bafferfall hinunterzugehen, was bie Leute für fehr bedenflich hielten, ba fie glaubten, daß bas Schiff in ben tochenden Wirbeln unterhalb bes Falles umichlagen wurde. Gie zogen die Fahre bis an den Puntt, wo die Baffermaffe fich über die Schwelle malite, und ließen fie los, nachdem fie ihr bie rechte Richtung gegeben; fie glitt fo artig wie nur möglich über die Schwelle. 218 fie mitten barüber ichwebte, fiel die vordere Salfte flatidend auf bas Baffer, während die hintere von dem nachdrudenden Baffer emporgehoben murbe. Gleich unterhalb bes Falles murbe Salt gemacht.

Die Mücken waren am Abend eine schreckliche Plage. Sie traten in ungeheuren Mengen auf, und vergebens versuchte man, sie sich vom Leibe zu halten. Sie sind widerwärtige Duälgeister, besonders wenn man die Hände voll Arbeit hat und halbnackt sein muß, um jeden Angenblick in den Fluß springen zu können. Es scheint, als warteten sie nur darauf, daß man komme, und man wundert sich, wovon sie leben, wenn man nicht da ist.

Um anderen Tage fing der Oftwind wieder au. Der Wind und die

Macken sind unsere schlimmsten Feinde. Allen beiden konnten wir nicht entgehen, denn wenn es abends still ist, so wird man von den Mücken gepeinigt, und bleiben diese aus, so geschieht es, weil es windig ist. Weht es aber, so wird die Drist der Fähre gehemmt, und wird es gar zu toll, so müssen wir lange Zeit still liegen und auf Windstille warten. Wir sehnen und setzt nur nach dem Puntte hin, wo unser Flusarm sich wieder nit dem Kona-darja vereinigt, wo wir mehr Wasser unter die Fähren zu bekommen hoffen und Hirten an den Ufern wohnen. Längs des neuen Armes sehsen die Menschen, denn er hat sich sein Bett durch frühere Einöden gegraben.

Schließlich wurde der Wind zu unangenehm, und wir wollten nicht langer auf diese Beise mit uns scherzen lassen. In einer einladenden Gegend auf dem rechten Ufer, wo einige alte Pappeln im Sande wuchsen, lagerten wir, und ich beschloß, nicht eher weiterzugehen, als die der gräßliche Wind aufgehört hätte. Der Ort hieß Kum-atschal und lag in der Bildnis. Doch wir hatten genügende Borräte, darunter vier Schase, Hühner, Gemüse usw., und Brot wurde jeden Morgen am Lande auf dem Lagerseuer gebacken.

Eine Gans, die ursprünglich jum Proviant gehörte und bei Kasim auf der Avisosiere hauste, machte allmählich Karriere und wurde ihres tadellosen Betragens halber zur Schiffsgans ernannt. Sie war eine Massische Erscheinung und watschelte frei auf der großen Fähre umher; sie besuchte mich häusig im Zelte und war so zahm, daß sie kam, wenn man sie rief. Nie machte sie einen Bersuch, uns durchzubrennen, odwohl sie eine gesangene Wildgans war, der man allerdings die Flügel beschnitten hatte; bei den Lagerpläten schwaum sie auf dem Flusse umher, kehrte aber stets von selbst wieder nach ihrer Schlassielle au Bord zurück. Sie war lange bei ums; ich kann mich im Augenblick nicht darauf besinnen, wo wir sie verloren, aber wir werden ihr im Lanse der Erzählung wohl wieder begegnen. Vielleicht träumte sie dann und wann von den Palmen und den Mangodäumen an den Usern des Ganges, wenn sie ihre freien Kameraden auf der Reise nach Indien über den Wald hinsausen hörte.

Als die Dämmerung kam, wurde die schwarze Kajüte eingeweißt und der Abend dem Entwickeln der Platten gewidmet. Alle die kleinen Böcher, durch die schwaches Licht eindrang, wurden verstopft und die Fenster mit schwarzen Filzmatten verhängt. Zuber und Bottiche wurden mit klarem Wasser aus einem See in der Nähe gefüllt und ein Licht im Zelte dicht vor dem roten Fenster angezündet. Das Atelier war auf diese Weise ausgezeichnet, und es gefiel mir darin so wohl, umsomehr als die Platten gut aussielen, daß ich beschloß, noch den folgenden Tag zu bleiben und mit der Arbeit fortzusahren; wir konnten den Tag mit gutem Gewissen opfern, denn der Wind wehrte noch ebenso eigensinnig.

3ch arbeitete bis 3 Uhr früh und war daher ein wenig verdrießlich, als Islam mich am 27. September um 7 Uhr weckte. Als er mir aber mitteilte, daß das Wetter ruhig und schön sei, sprang ich pfeisischnell auf und gab Beschl, den Anker zu lichten.

Hier wurde ber Bet entlassen und zog mit seinen Lenten, die nun nicht länger gebraucht wurden, sondern nur am Proviantvorrate zehren halfen, wieder heim. Nur einer von ihnen, Muhammed Ahun, der ein Jäger (Pavan) war und die Gegend gut kannte, suhr mit uns weiter.

In einer Kurve mit gewaltiger Strömung wurde die Fähre dicht an das rechte Ufer getrieben, wo ein paar Meter davon im Flusse eine absterbende Pappel stand und dem Brodeln des Wassers um ihren Stamm herum lauschte. Wir wurden sie zu spät gewahr, und die Leute konnten das Schiff nicht rechtzeitig abbringen; es rieb sich knirschend an dem Stamme entlang, und die mächtigen Zweige hätten beinahe das Zelt heruntergesegt, begnügten sich aber damit, und ein Stück davon abzureißen. Das meteorologische Häuschen schwebe einen Augenblick in der größten Gefahr, doch gesang es mir noch, es zu retten.

Endlich mündet von links das breite, jeht trockene Bett des Konadarja ein, der von Maral-bajchi tommt, aber nur im Hochsommer Basser führt.

3ft es minbstill, fo tann man an bem Muster und ber Zeichnung ber Bafferringel sehen, wo die Strömung geht; boch wenn es wie heute weht, so verschwindet diese wegweisende Zeichnung unter ber leichten Kränfelung der kleinen Wellen. Man fühlt sich ordentlich erleichtert, wenn die Wassermasse des Flusses in einer einzigen Biegung strömt, man ungehindert und ohne Austreugung auf tiesem Wasser an der Sar-(Ufer-)wand entlang gleitet und von User und Wald geschützt wird.

Im großen betrachtet geht der Sarkent-darja hier nach Nordosten, bisweilen richtet sich sein Lauf aber nach Norden, Ostnordost oder sogar nach Ostsüdost. Diese Streden bilden die phantastische frumme Linie von Biegungen und Windungen; in diesen Krümmungen schlängelt sich noch dazu die Strömung von einem User zum anderen, und alle diese Verhältnisse tragen dazu bei, unseren Weg zu verlängern.

Seute war feine Spur von Menichen ober Bieh an den Ufern gu feben. Ein Abler und einige Raben waren die einzigen Geichopfe, die Leben in die feierliche Stille des Balbes brachten. Dagegen fab man im Uferjande frifde Spuren von Bilbichweinen und Reben, die gum Trinfen an den Kluft gefommen maren. Die Sunde famen beute auf die revo-Intionare 3dee, ohne weiteres ins Baffer zu fpringen und an Land gu ichwimmen. Gie folgten bann aber ber Rahre, indem fie treu am Ufer nebenherliefen und gelegentlich Bilbichweine ober andere Bewohner bes Didungels mitend anbellten. Als fie beffen mide murben, ichwammen fie wieder nach der Fähre gurud und wurden auf das Achterdeck hinaufgezogen. Diejes Manover, bas ber Bejatung viel Gpaf machte, wiederholte fich von num an täglich. Anfanglich founten bie Sunde abgeftorbene Bappelitämme mitten im Gluffe oder im Grunde ftedengebliebene Treibholgftude burchaus nicht leiden. Gie legten ben mutenbiten Unwillen gegen bieje an ben Tag und bellten fie nnerbittlich an. Nach und nach gewöhnten fie fich aber baran und ließen bas Treibhol; in Frieden.

Die Mücken waren berart läftig, daß wir an einem bewaldeten Ufer nicht lagern konnten, soudern Ufer mit Ak-kim (weißer Sand) aufstuchen nuchten, wo die Leute das Holz zum Lagerseuer von weit her zu holen hatten. Um mich ein wenig vor den blutdürstigen Institut zu chinken, rauchte ich wie eine Lokomotive und schnierte mir das Wesicht mit Lannöl ein.

Abende fag bie gange Bejatung auf dem flachen Ufer um ein

Kener von Treibholz und bebattierte lebhaft darüber, ob wir noch das Lop-Gebiet erreichen würden, ehe der Fluß zufröre. Auch ich hätte dies gar zu gern wissen mögen, doch ich hatte teine Zeit, mich darüber zu bennruhigen. Wir mußten möglichst gleichen Schritt mit der jetigen Wassermenge des Flusses halten, so daß deren Abnahme während der Nächte und Nasttage nicht zu großen Vorsprung gewann und uns das Wasser schließlich ganz im Stiche ließ. Ich rechnete hauptsächlich auf den Wasserzichung des Affu-daria; kämen wir nur so weit, so würden wir uns schon weiter helsen.

28. September. So glitten wir denn Tag für Tag auf dem großen, ruhigen Flusse dahin, und die Karte entwicklte sich nach und nach unter meinen Augen. Die Wassertiese wird an jedem Lagerplate gemessen, und zwar der Sicherheit halber nach zwei verschiedenen Methoden. Ginerseits wurde an einer geschützten ruhigen Stelle ohne Strömung eine Mehitange in den Grund gestoßen, andererseits wurde eine solche in die lotrechte Userwand eingerammt, an deren äußerstem Ende ein Lot an einer mit Teilung versehenen Leine, von der ich das Steigen oder Fallen des Wassers dirett ablesen konte, in den Flus hinabhing.

Noch waren die Ufer unbewohnt und still; boch sahen wir ein paar hirtenhitten (Sore), die gewöhnlich nur aus einem Dache auf vier Stangen bestehen und mit Reisig und Zweigen bebeckt sind. Sie ließen darauf schließen, daß die Gegend doch zu gewissen Zeiten von Menschen aufgesucht wird, die wieder fortziehen, sobald die Beide knapp wird.

Der Fluß verändert heute sein Aussichen nicht. Stattlich fließt er in dem majestätischen Schweigen des Baldes in unbedeutendem Gefälle dahin und hält sich meistens in einem einzigen Bette mit Tiefen, die bis zu 7 Meter betragen. Wir wurden daher nicht durch Feststien aufgehalten, und lantlos und mit guter Geschwindigkeit glitt die Fähre auf ihrer langen Reise durch Sitturkestan weiter.

Schon vom vorigen Lagerplate an find die Ufer mit einem dichten, prachtvollen Walde von alten, ehrwürdigen, fnorrigen Pappeln bejett, deren grüne, verschlungene Aronen jest ins Rote und Gelbe zu spielen beginnen; es ift, als fleideten sie sich zu einem luftigen Serbstfarneval in bunte Bemander. Die Leute von Lailif hatten nie einen folchen Bald gefeben und machten ihrem Erstannen und Entzücken in lebhaften Ausrufen Luft. Gie nannten den Bald "Bftang-bag", ben Baumgarten am Ranale, wie die bewäfferten Barte und Saine ber Dafen gewöhnlich genannt werben. Gie hatten recht; es war ein Benug für bas Ange, biefem farbenprächtigen Uferschunde zu begegnen, und in dem lautlofen Schweigen, bas ben gangen Tag berrichte, tonnte man glauben, in einem Triumphmagen von unfichtbaren Riren und Elfen auf einer Strafe von Caphiren und Rriftall burch einen verganberten Bald gezogen gu werben. Es war fo ftill, daß man faum ju fprechen magte, um nicht ben Zauberbann zu brechen. Reierlich ftanden bie Bappeln in gablreichen Reihen, wie fie in vielen hundert Jahren die Ufer befrangt; aufrecht ftanden fie ba wie Könige und spiegelten ihre Kronen aus falbem Serbftgold in dem lebenspendenden Aluffe, der Rahrmutter ber Balber, ber Berben und Siriche und bes Konigstigers, bem größten Gegenfate des Buftenmeeres. Da fteben fie in einer dunkeln Mauer, murdevoll und ftill, ale laufchten fie einer Symne, die zwijchen ben Ufern jum Lobe bes Allmächtigen leife erflingt, einer Somne, die auch Banberer und Reisende vernehmen tomen, wenn nur ihr Gemat fur die Große ber Natur empfänglich ift. Die Pappeln fteben ba, ale hatten fie fich nur deshalb hier aufgepflangt, um dem mertwürdigen Bluffe au bulbigen, ohne ben gang Oftturfeftan eine einzige munterbrochene Bufte fein wurde. Gie huldigen dem Tarim in andachtiger Chrfurcht, wie dem Gauges die Brabminen und die altereichwachen Bilger buldigen, die nach Benares eilen, nur um an ben Ufern bes beiligen Stromes gu fterben.

Der Wald behnt sich bis dicht an den Uferrand aus, aber den Erdwall bedeckt dichtes gelbes Kamijch (Schilf) und über demselben bildet das Buichholz ein ganz undurchdringliches Dickicht, wo nur Wildschweine durch duntle Gänge, in die nie ein Sonneuftrahl fällt, hindurchkonnnen können. In oberst bildet der Wald eine grünende Mauer, die oft so dicht ist, daß die Stämme nur selten durch das Laubwert schimmern. Die Kronen sind wie mit Sepia gepudert in Farbentönen, die schreib wären, wenn die untlare Luft sie nicht dämpfte. Doch so

wie es jest ift, bilden sie einen bem Auge angenehmen Farbenübergang du bem blangrauen Gewölbe des himmels. All biese Pracht der Natur und ber Farben wiederholt sich auf beiden Seiten und spiegelt sich im Basser wider, und bennoch kann man sich nicht satt baran seben.

Rur an den konvezen Ufern, wo das Hochwasser stacke und Schlammanschwennnungen abgelagert hat, tritt der Wald zurück; an dem konkaven User streichen wir unter den Pappeln hin, die sich nicht selten über den Fluß lehnen, und wie in einem Parke gleitet die Fähre unter laubreichen Gewölden in fühlem Schatten vorwärts. Es ist, als streckten die Waldyster Friedenszweige über unser Schiff aus und segneten seine wunderbare Reise — denn eine Reise auf dem Wasser quer durch Ostrurkestans Saudwüsten ist ohne Zweise wunderbar; niemand hätte wohl geglaubt, daß man das innerste Asien zu Schiff durchtreuzen könnte.

So gleiten wir Stunde um Stunde auf bem Spiegel bes dunkeln Kusses weiter durch den schlafenden Wald, auf einer venezianischen Straße, wo die Paläste in Väume verwandelt sind und die Kais aus goldig glänzendem Schilfe bestechen. Der Ruder bedarf es hier nicht; die Strömung selbst sorgt für unser Weitersommen, und die Gondoliere schlasen der Reihe nach auf ihrem Posten, doch stets die Stange sest in der Hand. Alles ift so still, und unbewust wird man von der Märchenstimmung beeinflußt. Man erwartet beinahe, Waldmynuphen den ungestörten Frieden benutzen zu sehen, um, auf Pappelzweigen schankelnd, ihren Spiegelbildern im Wasser zugunicken, und man würde sich nicht wundern, wenn tief im Walbe plöhlich ein Hirtengott auf der Flöte zu blasen anheben würde.

Doch wie schweigend wir auch bahingetragen werden, wir überraschen doch teine Gestalten aus der Märchenwelt. Anr dann und wann werden von einem leichten Windhauch vertrocknete Blätter von einer überhängenden Pappel sosgerissen, nm vom Basser nach Often weitergetragen und vernichtet zu werden. Es sind die Baldgötter, die unseren Beg bestrenen, wie die Hindus dem Ganges Opfergaben von gelben Blumen darbieten; es sind die Pappeln, die bald sterbend im Winterschlasse ersterren und vorher dem Taxim, der ihnen die Nahrung

für ihr Sommerleben geschentt, einen Teil des Wescheufes zurückgeben wollen; man muß dabei an die verachtete Kaste der Leichenverbrenner denken, welche die Niche der Toten in den heiligen Ganges strent.

Unfere Wasserstaße war unglanblich frumm. In einer Biegung mußten wir, um 180 Meter in unserer Hauptrichtung nach Nordosten zurückzulegen, einen Weg von 1450 Meter machen, wobei wir einen Kreis beschrieben, an dessen Bollständigkeit nur ein Renntel der Peripherie sehste. Bald gehen wir nach Nordosten, bald nach Südwesten und verlieren wieder, was wir eben gewonnen haben. Nur äußerst selten streckt sich der Fluß eine kleine Strecke weit gerade aus, meistens windet er sich wie eine Schlange im Grase. Die zahlreichen Krümmungen unachen, daß ich unausgesetzt die Angaben des Kompasses aufzeichnen und die Tausende von kleinen Stücken des Laufes auf der Karte eintragen nuß, damit diese absolut zuverlässig werde.

Gegen Abend hatten die Mücken, wie gewöhnlich, Ball und Souper; ich wehrte mich, so gut ich konnte, mit dem Baumöle, die Besatung aber, die stets nacktbeinig ging, wurde arg gepeinigt. Unaushörlich ertönten Klatsche, die anzeigten, daß eine Mücke auf irgend einem nackten Teile des Körpers plattgeschlagen wurde, und man konnte die Ausruse "Annangniske", "Kissingniske" oder "Kaper" hören, alles Worte, die durch Richtübersetung bedeutend gewinnen.

Als wir bei Jallyus-jiggde lagerten, wurde am Ufer um das Feuer herum Kriegsrat gehalten. Muhammed Ahnn, der Jäger, der allein von ums die Gegend fannte, meinte, der Fluß werde in zwei Monaten zufrieren. Wir beschlossen, nm noch mehr Zeit zu ersparen, morgens, sobald es hell würde, aufzubrechen, alle Mahlzeiten, das Abendessen auf dem Achterdeckherde zu backen. Die Männer von Lailst waren mit warmen Tichapanen, Pelzen und Stiesten schlecht versehen; daher wollten wir ihnen in Majar-alldi oder Awwat besorgen, was sie noch branchten.

Der Säger teilte uns mit, daß 3 oder 4 Kilometer rechts vom Jarkent-darja das trockene Flugbett Chorem liege, dasjelbe, in welchem ich 1895 Suffmaffertumpel gefunden hatte. Im Suboften biefes Bettes behnt fich bas unabsehbare Buftenmeer aus.

Die Flusmessinng ergab 28,6 Anbismeter Basser; wir können mit ber Bassermasse nicht gleichen Schritt halten, sie überholt uns nachts, und wir bleiben hinter ihr zurück. Führen wir ununterbrochen Tag und Nacht, so würden wir theoretisch stets dieselbe Bassermenge haben, wenn nicht die Berdunstung und das Einsickern in den Boden für das Bertorengehen eines guten Teiles derselben sorgten.



Das Innere meines Beltes auf ber Gabre; rechts ber Schreibtifc, linte bas Bett und ber Gabrmann Balta.

29. September. Best gab es nachts viel Tan; schon gleich nach Sonnenuntergang begann er zu fallen, und morgens war das Borderbeck so nach wie nach einem Regen.

Der Morgen sah vielversprechend aus; der Fluß machte nicht so tolle Krümmungen wie gewöhntich, und die Lust war ganz frill. Aber diese vorteithaften Umstände veränderten sich um die Wittagszeit völlig, da eine frische Brise einsetze und der Flußtauf sich wieder außerordentlich schlängelte. In Biegungen, wo die Erosion des Wassers am größten ist, betrug die Tiese mehrmals bis zu 9 Meter, und da hier an der Oberstädze Gegenströmung herricht, tam es ein paarmal vor, daß wir bedin Men. 1.

ganz einfach in diesen Köll oder Bulung liegen blieben. Unter gewöhnlichen Berhältnissen geht die Fähre infolge ihrer Geschwindigkeit darüber hinweg, bei Gegenwind aber kann sie es nicht, und dann bleibt
weiter nichts übrig, als einige Leute an Land zu schieben, um uns mit
einem Tau loszuschleppen oder uns mit der Jolle zu bugsieren.

Bei Tusluf-kasch passierten wir ein hirtenlager und erstanden sür 48 Tenge (9 Mart) ein Schaf. Diese hirten wohnen wie auf einer Insel, die von einer gewaltigen Krümmung gebildet wird, der zu einem vollständigen Kreise nur ein Zwölstel Peripherie sehst. Die Flußwindungen sind schulb daran, daß der von und zurückgelegte Weg über doppelt so lang wird als die Lustlinie. Heute rückten wir nur 8,86 Kilometer vor, trieben aber 19,88 Kilometer bei einer Durchschnittsgeschwindigsteit von 38 Meter in der Minute.

Infolge der verminderten Schnelligkeit und der größeren Tiefen nimmt das Wasser an Klarheit zu. Um die Durchsichtigkeit zu bestimmen, konstruierte ich ein sehr einfaches Instrument, das aus einer runden, glänzenden Metallscheibe und einem seufrecht daran befestigten, mit Teisung versehenen Arme bestand. Die Tiefe, in welcher die Scheibe unter dem Wasser noch beutlich unterschieden wurde, sieß sich an dem Arme direkt ablesen.

Wie langsam es auch ging, stets war es ein großer Genuß, wie auf der Beranda einer Sommerfrische vom größten Komfort umgeben zu siehen und sich die Landschaft entgegenkommen zu lassen. Doch nicht einen Angenblick durfte ich meinen Posten verlassen, um mir die Beine zu vertreten. Selten dauerte eine Richtung länger als 10 Minuten; die gewöhnliche Pause zwischen den Kursänderungen betrug 2 oder 3 Minuten, und man mußte immer mit dem Kompasse folgen. Ich war in diesem Teile des Jarsent-darja so an den Beobachtungstisch gessessicht, daß wir um 1 Uhr, wenn die meteorologische Ablesungsreihe ausgezichnet werden sollte, eine Beile am User antegen mußten. Neben mir lag eine Kladde, worin die Auszeichnungen des Tages mit Bleistist notiert wurden, um abends, nachdem wir Lager geschlagen, mit Tinte in das Tagebuch eingetragen zu werden. In den ärzsten Krüm-

mungen folgten die Peilungen so dicht anseinander, daß ich mir kaum dazwischen eine Zigarette anzünden oder sie, wenn sie ausgegangen, wieder austecken konnte, und das Teegeschirr, das Islam eben gebracht, mußte auf seiner Kiste so sange auf mich warten, die das erquickende Getränk kalt geworden war.

Die Karte aber wurde hnibsch, und es machte mir großes Bergnügen, daran zu arbeiten. Sie ist in so großem Maßstabe angelegt, daß alle Einzelheiten hervortreten: die Linie, welche die Drift der Fähre



Dirtenbutte in ber Rabe bes Dafar - tag.

bezeichnet, ist in den Wasserweg eingetragen, so daß man sieht, wo wir am rechten oder linken User entlang gesahren sind, wo wir mitten auf dem Flusse getrieben und wo wir ihn gekreuzt haben. Die markierten Jaruser, die der größten Erosion (die Grunderosion ist gleich Null oder wird von der Sedimentablagerung ausgeglichen) ausgeseich sind, sind mit scharsgezeichneten schwarzen Linien angegeben, die Allnvialhalbinseln treten als weiße Halbmarzen Linien angegeben, die Allnvialhalbinseln treten als weiße Halbmarzen Linien Ablier und kleine Wasseraue, alles ist angegeben. Pappelwald wird mit kleinen Kreisen bezeichnet, Kamisch mit kleinen Pseisspiech, Gebüsche und Dickichte mit Puntten, Tamaristen mit Widerhaken, Sandbünen mit schrägen Schraffen.

Wo die Ufer, wie heute, lichten Balb tragen, ift jede Pappel auf der Karte eingetragen; ich würde bei einem neuen Besuche jeden einzelnen Baum wie einen alten Bekannten, einen Freund aus einer glücklichen, angenehmen Zeit, wiedererkennen können!

Das heutige Lager hieß Kijik-teleetichvill (Einöbe des Antilopen-Weidenbaumes). Her gab es keine Hirten, doch schwaches Hundegebell verkindete, daß sie nicht besonders weit sein können. Die Wassermenge betrug 27,8 Kubikmeter.

Bahrend ber Nacht auf ben 30. September fiel bas Baffer wieder um 2,1 Zentimeter; baber los vom Ufer in ber kalten Morgenluft und weiter ben Blug hinunter, nach Often bin! Beute trat endlich unfer alter Majar-tag aus ber ein wenig flarer werbenden Luft hervor und war leicht erfennbar; fein bochfter Gipfel war in ungefähr Nordoften gn feben. Der Berg trat nur in ichmachen Umriffen hervor, Die jedoch im Laufe bes Tages beutlicher wurden, fo bag man ichlieflich Schluchten und Boripringe und die braunrote Karbe untericied. Nachdem der Majar tag feinen Blat in ber Landichaft eingenommen, brachte er auch einige Abwechslung hinein und bildete das Thema des Tagesgespräche. Man gerbrach fich ben Ropf barüber, wie weit es bis bahin fein fonnte, ob wir ibn noch vor Abend oder, wie ich vermutete, erft in ein paar Tagen erreichen murben. Gine lange Strede hatten wir den Berg gerade vor une, barauf rechte und bann linke von ber Sahre; am tollften aber war es, ale wir ihn hinter bem Achter hatten und une wieder von ihm entfernten. Erft wenn man eine berartige Landmarke hat, die alles andere überragt, mird einem agn; flar, wie fich ber Aluk ichlangelt.

Das Terrain wird öber; ber Wald hat aufgehört, und auf beiden Seiten bes Klusses behnt sich Gras- und Namischsteppe ans, wo nur selten eine junge Pappel ihre Krone über verschmähten Weidepläten erhebt. Unsere Jäger nehmen Spuren von Hirschen und anderen wilden Tieren wahr. Islam Bai brandschatte setten anderes Wisd als wilde Gänze und Enten; es war zwar sein Ehrgeiz, einmal einen Hirsch zu schießen, boch gelang es ihm nie. Er war alt geworden; auf der vorigen Reise hatte er besseres Jagdasick gehabt. Was mich betrifft, so habe

ich nicht einmal das Leben einer Krähe auf meinem Gewissen. Ich seinerte auf der ganzen Reise keinen Schuß ab, und der geladene Revolver, den ich für einen etwaigen Überfall immer bei der Hand hatte haben wollen, lag tief unten in einer meiner Kisten verpackt; in welcher, wußte ich gewöhnlich nicht.

Der Kasim ber Avisofähre entbeckte auf einem öden Ufer ein verlassenes, verirrtes Lamm, das wir an Bord nahmen, um es dem ersten besten hirten zu übergeben; es hätte sonst gewiß nicht lange auf den Wolf zu warten brauchen.

Der Oftwind tat uns gelegentlich großen Abbruch, aber die Krünimungen waren nicht ganz so unberechenbar wie gestern. Ein eigentümlicher Zug an dem Bau des Flußbettes war, daß die Jarwände des
Ufers viel auffallender waren als bisher und sich 4 und 5 Meter über
die Wassersläche erhoben. Sechs Meter lange Stangen erreichten meistens
den Grund nicht, und um die Tiefe zu messen, mußten wir zwei
zusammenbinden. Bisweisen waren beide Ufer gleich hoch, ohne eine
Spur von Anschwemmungen; dies war natürlich nur an geraden Stellen
der Fall. Wir glitten dann wie in einem Korridor dahin, vor dem
Winde geschützt, aber ohne viel von der umgebenden Landschaft zu sehen.

Die mittlere Geschwindigkeit dieses Tages war 35 Meter in der Minute und bei dem in namenlojer Gegend gelegenen Lager Nr. XII betrug die Bassermenge genau 25 Kubikmeter, 2,8 Kubikmeter weniger als zulett. In der Luftlinie hatten wir 11,2 Kilometer, in Wirflichkeit 18,2 Kilometer zurückgelegt, ein viel günftigeres Berhültnis als gestern.

Mit jedem Tage muchs die Spannung, ob wir, che der Fluß fich mit Eis bedecte und uns in seinen unerbittlichen Banden finge, ans Biel gelangen würden ober nicht.

## Sechstes Kapitel.

#### Vierzig Kilometer zu fus.

In der Nacht auf den 1. Ottober fiel das Waffer noch um 1,7 Zentimeter. Im Norden zeigten sich schwache Umrisse, die man für aufsteigenden Nebel hätte halten tönnen, wenn ihr gezähnter Rand nicht die Bergfette des Tien-schan angekündigt hätte. Der Masar-tag stand immer deutlicher vor uns; seine Lichter und Schatten und sein ganzer Bau zeichneten sich mit jeder Stunde schärfer ab. Ich sach bequeun an meinem Schreibtische und trug den Gebirgsstock auf der Karte ein, wobei die kulminierenden, leicht erkennbaren Spitzen mit römischen Zissern bezeichnet wurden.

Sett find wir dicht bei dem nächsten Ausläufer des Berges, der auf dem Ufer selbst steht, so daß sein Juß vom Wasser bespült wird. Dieser ungewöhnliche Anbliek brachte eine angenehme Abwechslung in die Landschaft. Man hätte erwarten sollen, hier am Juße der Felsen Schnellen und Fälle zu sinden, doch es gab hier keine; der Fluß floß ebenso ruhig wie gewöhnlich dahin und machte nur einen Bogen nach Südosten, um dem Berge auszuweichen und bessen sibliche Basis zu umgehen.

Bir biegen langs bes Berges um. Am Ufer ericheinen hatten und Menschen, auf einem Abhange vier Gumbes (Maufoleen), ein alter Guriftan (Begräbnisplat). Bei den hütten von Lurrut-affte machten wir halt.

Der Begräbnisplats, ber auch ein heiliger Majar war, hieß Hasrett Ali Majar, weldzer Name auch zur Bezeichnung des ganzen Berges dient. Der trockene Flugarm, der unmittelbar unter dem Majar hinläuft, ift derfelbe Kodai-darja, den ich 1895 besuchte. Seit zehn Tagen lag das Bett trocken, raubte uns also kein Wasser mehr; doch von Mitte Juli dis zum 20. September hat es als Abssuß für einen Teil des Wassers des Jarkent-darja gedient, welches aber zum großen Schaden mehrerer Dörfer am Wege nach Alfin, die von diesem Arme ihr Berieslungswasser erhalten, viel weniger war als sonst.

Der Fluß zeigt also hier, wie sehr oft während seines Laufes, eine Tendenz, nach rechts überzusließen. Um diesem für das nächste Jahr vor-



Rafim beim Gifcfang.

jubengen und die Ernte zu retten, hatte der chinesische Amban (Districtisvorsteher) von Maral-baschi besohlen, quer über das Bett des Jartentdarja einen Damm zu banen, um das Wasser in den Rodai-darja abzuleiten. Fünf Mann lagen nun in Kurnt-asste, um ein Depot von
1000 Balten und Stämmen, die aus dem nächsten Walde auf Arben
hierher gebracht worden waren, zu bewachen, und sobald der Fluß
genügend gefallen war, sollten Leute aus der gauzen Gegend aufgeboten
und der Damm gebaut werden. Zu unserem Glücke tonnte die Arbeit
erst nach einem Monat beginnen. Es mußte uns also gesingen können,
einen so großen Vorsprung zu gewinnen, daß die Absperrung des
Jartent-darja auf unsere Reise nicht mehr einwirken konnte.

Bir beschloffen, in Kurrut-asste wenigstens einen Tag zu bleiben, und der On-baschi des Ortes wurde beauftragt, sich sosort nach dem Basar von Tumfchut zu begeben, um dort Pelze nud Stiefel für die Leute aus Laisit zu fausen. Er sollte uns and einen Vorrat von Reis, Mehl und Gemüse besorgen und am Abend des nächsten Tages wieder hier seine. Leider tonnte teiner der Unseren ihn begleiten, da es in der ganzen Gegend nur ein Pferd gab, ich verließ mich aber auf den Mann und gab ihm Gelb zu den Einkünsen.

Nachdem ich bis morgens 3 Uhr Platten entwickelt und dann ordentlich ausgeschlasen hatte, wurde der Tag zu dem sehr notwendigen Ausruhen bestimmt. Im allgemeinen hatte ich während der Flußreise einen sechzehnständigen Arbeitstag, und von dem ständigen Stillsigen am Tische tat mir oft der Rücken weh. Schön war es daher, während des Rasttages eine Jußwanderung zu machen und das Hastel. Masar-Gebebirge zu ersteigen, um von einer seiner Höhen herab die Gegend ringsumher zu betrachten: die unendliche Steppe, die gelbe Büste mit ihren hohen, unsheimstichen Dünenwellen, die auch hier Tatla-masan genannt wird, den sich sichlängelnden Aluß, der von meinem hohen Aussichtspnuste ansigh wie ein Graben oder ein seines blaues gläuzendes Band durch die Steppe.

In der Tämmering wurde eine Flismeising vorgenommen, die das glänzende Resultat ergab, daß wir jeht 53,7 Kubismeter Wasser in der Sekunde unter unserer Flottille hatten, also mehr als doppelt soviel wie bei der letten Wessung. Wir verdankten diesen reichtlichen Zuschnsch den beiden Armen des Jarkent-darja oberhalb kurrnk-affte, die ans einigen von dem Überschusswasser von Maral-baschi gespeisten Seen kommen.

Auch spät am Abend ließ der On-baschi nichts von sich hören, und uns begann der Gedanke aufzusteigen, ob er am Ende nicht mit dem Gelde durchgebrannt wäre; wir kounten ihn in diesem Falle nicht versolgen, da wir keine Pserde hatten. Er kam auch am nächsten Tage nicht wieder, und wir nunften warten. Die anfgezionngene Ruse hatte den Borteil, daß ich noch einen Ausslug machen konnte, diesmal nach Rordweiten auf dem linken User des Ansses.

3ch begab mich nach den obenerwähnten Urmen, um gn feben, wie



Unfer Cager bei klurruk-affte.

unfer Kasim Fische sing. Um Fangplate vereinigen sich drei Abstüsse bes mmmittelbar oberhalb der Stelle liegenden Sees Schor-köll, den ebensialls der Überschuß des Wassers von Maral-baschi speist. Der Schor-köll ist ein Steppensee oder, wenn man so will, ein Sunnpfgewässer; man kann nicht an seine Ufer gelangen, denn in dem weichen, nassen Boden, in dem Kamisch und Gras üppig gedeihen, würde man versinsten. In diesem zersplitterten, unregelinäßigen See mit seinen Tansenden von Anstäusern, Buchten, Inseln und Landzungen bleibt das Wasser stehen und klärt sich; daher ist es in den beiden Armen tristalltlar und blau.

Die Fische, Asmane, stehen hauptsächlich in dem Strudel unterhalb des Falles, in welchem sich das Wasser des östlichsten Armes am Fischplatze hinabstürzt, zeigen sich aber oft über dem Wasser, wo sie sich mit einer geschieckten, elastischen Bewegung den Fall hinaufzuschnellen versuchen, gerade wie der Lachs bei uns. Sie werden mit einem Geräte gefangen, das einer Fischgabet gleicht und aus einem 5 Meter langen, seinen, geschmeidigen Speere oder einer Gerte (Sapp) besteht, die unten von zähem Tamaristens, oden von biegsamen Weidenholzist. Da, wo der untere Teil endet, siesen



Rafim mit feinem Fang.

die beiden Safen (Satschaft) mit nach unten gerichteten Spigen und nach aufwärts gefehrten Widerhafen so am Schaft, daß sie leicht von ihm abspringen können, wenn sie treffen. Doch hängen sie noch mittelst einer 50 Zentimeter langen, starten Schnnr an dem oberen Teile der Gerte.

Kafim fing innerhalb einer Minnte zwei gewaltige Asmane und bann noch eine ganze Menge. Er stand am Rande des Wassers, hielt das Fanggerät wie ein Speerwerfer und schnellte, sobald er einen Fisch erblickte, die Fischgabel, daß sie durch das Wasser pfiss. Man sah den Speerschaft zittern, es spriete und wirbelte im Schaume, und im nächsten Augenblid zog er einen zappelnden Asman ans Ufer, ein großes Ding, bas am Ende der Gerte baumelte, als wäre es dorthin gezaubert.

Wir besuchten dann eine in der Nahe liegende Sattma (hirtenhütte), die aus Stangen und Kamisch erbant war und ein luftiges Zimmer mit offener Beranda bildete. hier wohnten zwei Frauen mit sechs Kindern. Sie empfingen uns ohne Furcht und setzen uns ganz vorzügliche saure Milch vor. Im Sommer wohnen sie hier, um Bieh, das mehreren Lenten aus der Gegend gehört, zu hüten; im Winter halten sie sich auf dem rechten Ufer auf, wo sie besser gebaute haufer und höfe haben.

Spät am Abend kam endlich der On-bajchi angeritten und brachte alle ihm aufgetragenen Sachen mit. Er besorgte uns auch einen neuen Führer, einen Jäger, der sein Gewehr mitbrachte.

4. Oftober. Bahrend ber Racht herrichte heftiger Bind; es fnacte in den Zeltstangen, und bas Tauwert ichlug gegen bas Ded. Der Tag wurde auch unangenehm durch den hemmenden Ditnordoftwind, ber jo ftart mar, daß fid die Oberfläche des Bluffes zu weißichanmenden Bellen franjelte, die da, wo fie die Stromung trafen, furz und abgeschnitten hierdurch murbe das lotien erichwert, da man nicht feben fonnte, mo die Strömung ging. Die Wellen platidern und ichlagen melodisch an den Bordersteven der Fahre; aber ihr flangvoller Befang ift verraterifch und halt und gurud; fie find feindlich gefinnt und wollen unfer Bormartstommen bindern. Das Belt wirfte wie ein Gegel, bas die Fahre unaufhörlich nach der Leefeite hinüberdrangte, und murde baber abgenommen, nachdem alle lojen Gegenstände, die bei mir umberlagen, eingepackt worden maren. Hur im Schute der Ufer mar die Fahrt normal; foujt ging es nur langjam, was unfere Gebuld febr auf die Brobe ftellte. Benn es wenigftens einmal einen Tag aus Beften weben wollte, daß wir gunftigen Bind hatten; aber immer hatten wir Gegenwind!

Auch hente wurde ein Bogen gemacht, der sich einem Kreise näherte. Wir hörten im Watde unweit des Ufers hellen, wohltsingenden hirtengejang; doch als wir nach Norden abbogen, verhallte der Gefang in der Terne. Dann machte der Fluß einen neuen Bogen, der Gejang wurde wieder deutlicher und ertönte schließlich ganz dicht bei und. Der hir

hatte feinen Plat nicht verlaffen; er faß im Balbe und hütete feine Schafe, bie zwischen den Banmen weideten, aber ber Fluß hatte eine Schlinge besichten, um uns noch einmal dem lebensfrohen Sange laufchen zu laffen.

Im Often tanchen jest neue, isolierte Berge über bem Horizont auf: der Tichoffa-tag und der Tuslut-tag, von denen aus ich 1895 die unglückliche Büstenreise angetreten hatte. Der See, an dem wir damals rasteten, trägt den Namen Ingan-balit-töll (der große Fischsiee) und erhält sein Wasser von Armen, die vom rechten User des Jarkent-darja ausgehen. Der See ist, wie der Name angibt, reich an Fischen, und im Frühling begeben sich daher Männer aus Ticharwaf und Majar-allbi dort-



Efngeborene am Ufer bee Tarim.

hin, um an dem Fange zu verdienen. Sie benuhen ans Pappelstämmen ausgehöhlte Kanns, die, wenn sie nicht gebraucht werden, im Schilse verftedt liegen. Andere Dorflente treiben handel mit Steinsalz vom Anstuttag (Salzberg). Die Salzstücke werden auf Arben befördert, doch nur im Winter, wenn das Eis eine begneme Brücke über den Kluß schläat.

Bei Jugan-balik fommt der Abnigstiger häufig vor und hat in den letten Jahren an Zahl zugenommen. Dieses Jahr hatte er füuf Pferde und viele Schafe gerandt, doch scheut er die Menichen und wagt beshalb nicht, in die Sürden einzubrechen.

Der Abend war windfeill und schön, und wir segesten weiter, bis die einbrechende Dunkelheit es numöglich machte, die Ronturen ber Ufer noch länger zu unterscheiden. Die Luft war außergewöhnlich mild infolge bes feinen Staubes, ben der Wind mitgeführt und der nun wie ein Schleier über der Erde ruhte, die Ausstrahlung abschwächend und sogar im Zenith alle Sterne verdeckend.

Am 5. Oftober näherten wir uns dem Tschoffa-tag, aber sehr langsam, denn der Fluß machte wieder die eigentümlichsten Krümmungen. Bartes Jungholz begleitet in schmalen Gürteln beide Ufer, sonst dehnen sich, soweit das Ange reicht, überall gelbwerdende Kamischselder aus. Der Wind, der die Weglänge gewöhnlich um ein Trittel verfürzt, suhr unermüdlich sort, durch das Schiss zu sausen, aber auf meiner Kommandobrücke, wo er beinahe einer frischen Seebrije glich, war es herrlich.

An nuserem Rastorte in Sorun trösteten uns einige hirten bamit, daß der nächste Neumond Windstille bringen werde, denn dies pflege alljährlich der Fall zu sein. Da sedoch der Wind die spät abends anshielt, beschloß ich, zu bleiben, wo wir waren und einen Ansstug und dem Tichotta-tag und dem Sorunsee, der sein Wasser vom Jarkentdarja erhält, zu machen. Wenn der Spiegel des Klusses höher als die Seen liegt, so strömt diesen Wasser zu; ist der Fluß aber auf ein bestimmtes Niveau gefallen, dann kehrt das Wasser aus den Seen wieder in den Kluß zurück; in beiden Küllen geht es durch dieselben Ranäle. Noch war der Jarkent-darja so hoch, daß er bedeutlich gebrandschatzt wurde, und er hatte von den 53,7 Kubisnietern, die uns bei Kurrntasses in willsommen gewesen waren, setz nur noch 28 Kubisnieter behalten.

Es war flug, daß wir blieben, denn am 6. Oftober herrichte ein wirklicher Sarif-buran, und die Luft war jo mit Stand gefättigt, daß der ganz nahegelegene Ticholta-tag sich nur noch eben wie eine graue Scheibe mit überall gleichem Farbentone abzeichnete. Ich machte eine Fustwanderung nach dem Ausluf tag und erflomm ein paar seiner Gipsel, um mich zu orientieren. Es ist derselbe Gebirgsstock, an dessen nördelichen Fuße wir 1895 entlang zogen, ohne den Sormu-töll zu sehen, der sich jest wie eine Karte unter mir andbreitete.

Die Ansficht über Berge und Geen war fo einladend und verlodend, baft ich biefe für mich jo erinnerungsreiche Gegend, die ich wohl nie wiedersehen würde, gründlicher zu erforschen beschloß. Ich entschied nuich deshalb dafür, auch noch den 7. Oktober zu bleiben. Und dabei sollten wir uns doch beeilen, um nicht festzufrieren!

Es wehte auch vormittage gerade genng, um die Blufreise ichwer, eine Segelfahrt in der fleinen Jolle über die Seen aber herrlich gn maden. Da es jedoch jum Burndrubern zu weit werden wurde, schickte id morgens einen Mann mit Ochjen und Arba nach bem Ditufer bes Sees, um aufzuvaffen, wo mir landen murden, und bae Boot nach Saufe ju befordern. Auf diejelbe Weise murbe bas Boot nach bem Seeufer transportiert, boch ba das Fahrzeng länglich rund war und ber Seeboben ans Morait bestand, mußte es, um ungehindert ichwimmen gu fonnen, ein gutes Ende ine Baffer hinausgetragen werden. Als dies geichehen, tam die Reihe an mich, der von Rafer Ahun getragen wurde; hinterdrein patichte Islam barfuß, indem er beinabe im Schlamme fteden blieb: er follte and mit. Run wurde bas Boot getafelt und alles Mitgenommene geordnet. 3ch hatte auf dieser gahrt mit gar vielem ju tun: gmachft mit Segel und Steuerruder, bann mit bem Rompaffe, bem Rartenblatte und ber Uhr, vom Fernrohr, bem Thermometer, der Bfeife und bem Tabatebeutel gar nicht zu reben, alles Dinge, die einigermaßen freie Sande erfordern. Es ging gut; ber Wind war fo gunftig und gleichmäßig, baf mir bas Segel festmachen fonnten und bas Stenerruder nur bin und wieder einen Buff ju erhalten brauchte. Die für die Rartenarbeit nötigen Inftrumente lagen auf einem improvisierten Tifche vor meinem Gite, und ale wir einmal in Kahrt gefommen waren, hatte ich reichlich Beit, Die Pfeife zu ftopfen, wenn es nötig mar. Islam, ber vorn feinen Plat hatte, bejorgte bas loten und ben Geschwindigfeitemeffer, ben ich jedoch jedesmal felbit ablefen mußte. Die Tiefen waren jo unbedeutend. baß bas zweite, 2.1 Meter lauge, mit Ginteilung versebene Ruder überall ausreichte. Um von ben Aufpruchen bes Magens unabhängig ju fein, hatten wir eine gebratene Gaus, Brot und Gier mitgenommen.

Als alles bereit war, wurde das Boot losgelassen und glitt, von der frischen Brise gefishrt, gemächlich durch das sich allmählich lichtende Schilf, bis wir balb offene Wasserstächen erreichten. Es ging genigend rasch über diesen von Norden nach Süden gezogenen, seichten, schissen Sec. Wir kamen überall bequem vorwärts; die Wasserstächen hingen in einer Kette zusammen, und es war eine Freude, so am Schilf vorbeizustreichen, daß das Boot nur die äußersten Stengel streiste. Das Seewasser ist ganz süß und so klar, daß der Grund mit seinen Algen und verrottenden Kamischstengeln überall sichtbar ist. Die größte Tiese war genau 2 Meter; tiesere Stellen gab es wahrscheinlich nicht, denn wir hielten uns meistens in der Mitte des Sees. Die seichtesten Stellen waren leicht an dem gelben Farbenspiele der Wasserstäche erkennbar, und oft dienten uns absterbende, überschwennte Tamaristen als Baken.

Einen schönen Anblick gewährte eine Schar von vierzehn schneeweißen Schwänen. Sie schwammen stolz und graziös beiseite; boch als wir ihnen allzunahe kamen, erhoben sie sich mit schweren Flügelschlägen und ließen sich in größerer Entfernung wieder nieder.

Dann und wann schimmerte das lehnige Ufer durch das Schilf, und kleine Holme mit Tamaristen oder ganz niedrigen, bewachsenen Sanddinen waren nicht setten. Wir freuzten den See in beinahe gerader Linic. Sein südlicher Teil bildete eine große, offene Erweiterung, wo nur die User mit dichtem Schilf umfränzt waren. Ein Fremder nuskte glauben, hier sei der See zu Ende, aber einige Leute aus Sorun waren uns zu Pserde am Oftnser gesolgt und zeigten uns einen Arm oder natürslichen Kanal im Schilfe, der den Sorun köll mit dem südlich gelegenen Tichöllstöll (Wässtensee) verband.

In diesen glitten wir vom Winde getrieben hinein, und das Boot teilte die in dichten Busches schalfstengel wie Gardinen. Es war ein höchst eigentümslicher Kanal mit einer nur 2 oder 3 Meter breiten, offenen Rinne in der Mitte, sonst aber voll hohen, sippigen Schilfes, das sich auf beiden Seiten wie eine Mauer oder ein Statet erhob. Fester Boden war sedoch nahe, so daß wir die ganze Zeit über mit den Reitern am User reden konnten, wenn wir sie auch nicht sahen. Der Luftzug wehte ziemlich frisch in dem engen, maserischen Wasserforridore, und das Boot glitt wie ein Schwan; die Stengel bogen sich unter dem ausgespannten Segel, wichen pfeisend beiseite oder zerknickten

unter bem Borbersteven. Der Kanal war ziemlich gerade, aber die kleinen Bogen, die vorfamen, genügten boch, uns die Aussicht nach vorn zu nehmen, und auf den Seiten sah man nicht einmal die Bergkamme über ben nickenden Schilfbuscheln. Oft glaubten wir, in eine Sachgaffe geraten zu fein, doch stets öffnete sich eine Kortiebung der Wasserbrafte.

Die Tiefen waren hier bedeutender als im See; die größte betrug 3,65 Meter. Die Breite nahm allmählich zu, betrug nirgends weniger als 10 Meter, stieg aber manchmal auf 50 Meter. Der Kanal jah wie von Menschenhand gegraben oder wie der Rest eines alten Flußbettes aus, doch war es augenscheinlich nur die von dem verschiedenen Basseritande des Jarlent-darja abhängige Basserverbindung von oder nach dem Tschöllstöll, welche die Passage offengehalten hat.

Massen von Enten hielten sich hier auf; sie schwammen und tauchten vor uns, flogen bei unserem Serannahen auf, so daß das Wasser hinter ihnen schäunte und spritte, schlugen wieder nieder wie ein Sagelschauer und tauchten und schnatterten.

Islam konnte seinen Jagdeifer nicht bezähnten, als Taufende von Enten, die unfer weißes Segel aufgeschencht, Wolken gleich über dem See kreisten. Daher erhielt er die Erlaubuis, nach dem Lager zurückzutehren, die vergessene Flinte zu holen und dann mit dem Boote in den Kanal hineinzurudern, der sich dicht bei dem Punkte, wo wir am Oftufer anlegten, trompetensörnig nach dem See öffnete.

3ch dagegen versiel auf die etwas abentenerliche Idee, eine Fustwanderung über den Tschoffa-tag nach Often zu machen und dann nordwärts nach dem Lager zurückzufehren. Palta und ein Hirt sollten mich begleiten; der setzere versicherte, daß, odwohl die Bergsette ganz nahe erscheine, die Entsernung doch sehr groß sei und daß wir, wenn wir über dem Berge wären, noch einen ebenso langen Weg, wie wir eben in 4½ Stunden gesegelt, die nach dem Lager zurückzusegen hätten. Seine Einwendungen waren vergeblich; ich hatte einmal den Entschluß gesaft, und er sollte unter allen Umständen ausgesührt werden. Ich wollte mir die gute Gelegenheit, meine etarte von dieser Gegend zu vervollständigen, nicht entschlüßen sasset von dieser Gegend zu verSonne näherte sich dem Gipfel des Tusluk-tag; ein Rind hätte einsehen tönnen, daß wir vor Mitternacht das Lager nicht erreichen würden; gurud aber nunkten wir, soust wären die Ehronometer steben geblieben.

So brachen wir benn nach Oftstüdost in der Richtung auf eine Einsenfung in dem Ramme der langen Kette auf. Mit raschen Schritten gingen wir auf den Paß zu. Die erste Stunde verrann, und die Kette erschien und fanm näher gerückt; wieder eine Stunde, und wir erreichten die ersten Borberge, die, vom See gesehen, mit der Kette scheindar zusammengehaugen hatten; jetzt aber sahen wir, daß eine tüchtige Strecke austeigenden Terrains sie von der hauptlette trennte.

Zwischen bem See und den Bergen veränderte der Boden nach und nach sein Aussehen. Er bildete fonzentrische Ringe von ungleichen Eigenschaften und verschiedenem Charafter. Dem Seenser zumächst breitet sich ein niedriger, unfruchtbarer Gürtel aus, der während der Hochwassen Ansluge von Salz bekleidet war, was verrät, daß dieser abslußtose See nicht ganz süß ist. Darauf solgt ein Gürtel dünnbestandener Kamischsteppe und dann wieder ein Ring von älteren, vertrockneten Salzfristallizationen (Schor), die spröde, unter den Küßen mit leisem Klang zeripringende Blasen bilden. Schließlich steigen wir den Schuttlegel am Bestigie des Gebirges hinan; er fällt nur 3° nach dem See ab, ist voll Lies und auch von zahllosen, kleinen, unbedeutenden, ausgetrockneten Erosionsfurchen durchschnitten, welche sich nach dem User him wie Deltaarme teilen und zersplittern. Ze mehr wir uns dem Gebirge nähern, desto größer wurden dies Kinnen und schließlich hatten sie meterhohe Känder, die wir oft ungehen mußten.

Die Steigung fing an fühlbar zu werden, und ab und zu mußten wir stehen bleiben, um Atem zu schöpfen. Bon dem oberen Teile des Schuttlegels hatten wir eine herrliche Aussicht über den See, der breiter war, als ich 1895 geglaubt hatte. Feierliche, wehmütige Gedanken bemächtigten sich meiner, als ich diese Gegend wiedersah, wo wir am 22. April 1895 gelagert hatten. Die Steppe, wo das Zelt an jenem denkwürdigen traurigen Tage stand, war von unjerem Aussichtspunkte ans tlar nud bentlich zu seben, und im Süden debute sich das mörderische

Wüstenmeer ans, in dem unsere Karawane untergegangen war. Bor mir 30g sich in philosophischer Ruhe dieser volle See hin, der sowohl den Leuten wie den Kamelen das Leben hätte retten können, wenn wir nur vorsichtig genug gewesen wären, genügenden Borrat von seinem Basser, das nucles in der trockenen Wijte verdunstete, mitzunehmen!

In Burpur und Rot getaucht, glichen die hoben Dunenfamme jest in bem grellen Lichte ber untergehenben Sonne glühenden Bulfanen. Gie erhoben fich wie Grabhugel über den Toten. Mit unwiderftehlicher Betlemmung folgten die Bedanfen dem Blide über den Buftenfand bin, wo ich meine Diener und Ramele in ihrem langen, ungeftorten Todesichlafe ruben mußte. Gie ichliefen rubig, und ihre Graber maren langft von dem raftlos mandernden Buge neuer Dunen eingeebnet. fie mir verzeihen, ber ich, einer ber brei Überlebenben von jener unaludlichen Reife, jest in aller Bequentichteit auf ihren Begräbnisplat hinausblidte? Blagt er mich vielleicht noch an, ber alte, rebliche Muhammed Schah, mahrend er feine vertrodnete Rehle unter ben Balmen im Bibeicht, im Baradieje, uest? Denn ich trug die Berantwortung bafür, bak ich jum Aufbruche burch biefen verfluchteften, morberiichften Teil ber gangen Erdrinde Befehl erteilt hatte. 3ch glaubte, aus ber Tiefe ber Bufte ein Grablied tonen gu horen, und erwartete nur noch. die gespenftischen Schatten der unter unfäglichen Qualen gusammengebrochenen Ramele gwijchen ben Dünenfammen einherichleichen zu feben. jenen fuchend, ber fie hinterliftig in biefen mahnfinnigen, verzweifelten, hoffnungelofen Rampf mit bem Tobe gelodt hatte! Als mare es geftern gewesen, erinnerte ich mich ihres fruchtlofen Spabens nach Baffer, um ihren brennenden Durft zu lindern. Benn fie jett auf ben faftigen Matten bes Paradicies manbern, werben fie mir verziehen haben baß ich sie einem so qualvollen Untergange entgegengeführt?

Mit denselben Gefühlen, die einen Menschen beichleichen, der das Grab eines Freundes besucht, gegen den er im Leben, absichtlich oder unsabsichtlich, unrecht gehandelt hat, und der dann seine Reue durch seine Wallsahrt zum Grabe und durch Strenen von Rosen zum Schweigen zu bringen und dem Toten gegenüber Buße zu tun sucht, riß ich den Blick bedin Alen. L

von dem Schauplate jener bufteren Erinnerungen los und wanderte, von meinen beiden Gefährten begleitet, schweren Schrittes bergauf. Der Schuttlegel war jett kupiert und spärlich mit Steppentamarisken bewachsen, deren lange, steise Nadeln an die Riefern des Nordens erinnern. Leicht wie ein Traum flüchteten zwei Rehe mit großen, elastischen Sprüngen, scheinbar kaum den Boden berührend, nach dem Tichoffa-tag hinauf.

Wir überschritten einen kleinen Kamm nach dem anderen, bis uns endlich ein Filga (Erosionstal) nach dem Haupttamme hinaufführte, auf dem wir wieder eine kurze Rast hielten, um uns zu orientieren und zu sehen, nach welcher Seite wir die Schritte lenken müßten. Bon dem Passe, dessen Söhe über dem See zirka 200 Meter beträgt, fällt auf der Ostsieite eine steile Alust nach einem Tieslande ab, das sich nach Ostworden bis ins Unendliche erstreckt.

Die Sonne war hinter bem Tuslutstag versunken, und die Dammerung begann. Duntle Schatten, die wie ein Nebel aus der Erde aufzusteigen schienen, hüllten die schweigende Gegend ein, und die schwarze Sargdecke der Nacht breitete sich wieder über die Büste und über diese Berge und Seen, die je wiederzuerblicken ich zu Aufang Mai des Jahres 1895 so wenig Aussicht gehabt hatte.

Dann galt es, in der Dännnerung einigermaßen heil von dem Kamme herunterzufonnnen; denn die Habe ist hier sehr steil, und die Männer wußten nicht recht ob es gehen würde. Doch es ging; hinunter mußten wir auf irgend eine Weise; wir glitten, schleppten und und rutschten auf unedenen Felsenplatten hinad, wodei mir der Geologenhammer, der mich auf derartigen Ausstügen stets begleitete, gute Hilfe Leistete. Bald wurde das Gesälle weniger steil; wir famen in das östeliche Tal himunter und erreichten mit eilsertigen Schritten seinen linken Bergsvorsprung. Bon hier sahen wir in der Kerne nach Norden zu dunkel einen neuen Anstäuser, an dem wir vorüber mußten, ehe wir den Saistag, einen kleinen einzelnen Verg in der Nähe des Lagers, erblicken konnten; auf ihm sollte, wie wir es mit den Unseren verahredet, heute abend ein Keuer brennen.

Wir querten die Basis des Schuttkegels und erreichten gang ebenen Sandboben, auf dem es sich in der Dunkelheit leichter ging. Da ich an jo weite Fustouren nicht gewöhnt war, fühlte ich mich sehr ermüdet,

und nach se zweitausend Schritten freedten wir und fünf Minuten auf bem nachtfrischen Sande jum Ausruhen aus. Ich gählte die Schritte, um die Entsernungen zuverlässiger zu bestimmen und den Areis, dessen Ausgangs- und Endpunkt das Lager war, zu schließen.

Binte hatten wir ben ichwargen Schattenrif ber Bergfette, rechte den Sand, der auch bier jo ansehnlich war, daß man seine unfruchtbaren Dunen für einen fleinen Ausläufer bes Gebirges hatte halten Endlich erblickten wir in der Gerne ben Widerichein eines Feuers, beffen Rern ein Sugel verdectte. Beig jemand, mas es heißt, in dunfler Racht einem Renericheine entgegenzugeben? Er ermutigt ben Duben wie ein Leuchtturm, aber ftundenlang tann man geben, obne baß fich ber Abstand verfürzt. Rach Tanfenden von Schritten vaffierten wir den davorliegenden gandruden und faben nun das Feuer und feine flackernden Flammen. Wenn aber bas Feuer nicht gleichmäßig unterhalten und ichwächer wird, icheint die Entfernung wieder zu machien. Und wenn bann wieder trockenes Breunhol; und Reifig auf die Roblen geworfen werden, flammt es von neuem auf, und wir glauben, nicht mehr weit von den hellen, dentlich erfennbaren Flammen gu fein. Bir blieben mandmal fteben und riefen, aber es tam feine Antwort. Schließlich erreichten wir doch die Grenge, bis in der die außerften Ringe ber Schallwellen dringen, und vernahmen nun in ber Gerne ichwache Rufe.

Als die Manner am Fener uns erblickten, steckten sie eine ganze Reise durrer Pappeln an, und nach einer Stunde hielten wir unseren Einzug in den festlich erlenchteten Wald. Auch zwei Pserde erwarteten uns, und nie hat es mir so gut gefallen, im Sattel zu sitzen! Islam und die anderen, die unruhig geworden waren, kamen uns sogar mit Laternen entgegen und lotsten uns siber Sünpfe und leine Wasserame.

Bierzig Kilometer zu Kuß ist ziemlich viel, wenn man nicht baran gewöhnt ist. Erst um Mitternacht saß ich wieder in meinem schönen Belte, erhielt mein Abendessen, trug meine Anszeichnungen ein und ging dann zu Bett. Es war der erste strapaziöse Tag auf der Reise im Herzen von Asien, — aber es werden ihrer wohl noch mehrere fommen!

## Siebentes Kapitel.

# friedliche Beiligengräber.

Der 8. Oftober brachte einen herrlichen, absolnt windstillen Morgen mit so volltommen klarer Luft, daß die Berge wieder in den kleinsten Einzelheiten hervortraten. Der Fluß liegt blant wie ein Spiegel vor uns und sucht in weiten Bogen zwischen icharf ansgemeißelten Ufern, auf denen lachender, jeht gelber junger Wald und üppige Kannischfelder stehen, seinen weiten Weg nach dem Lop nor.

Die Leute hatten asso nicht viel zu tun; die Fähre glitt artig und ruhig stromabwärts, und nur bei den Biegungen mußte gelegentlich zu den Stangen gegriffen werden. Palta schläft langausgestreckt im Sonnen-brande auf dem Borderbeck, während der junge Ibrahim, der Sohn unseres neuen Führers, der sich schlechtweg Mollah neunt, die Stange führen nunk.

Der Fluß liebtoft den Inß des kleinen, alleinstehenden Berges Saistag, der in einem Winkel von 34° nach dem Wasserpiegel abfällt, und nur einigen jungen Pappeln und einem Sirtenpfade Raum gewährt. Der Saistag sett sich nach Norden in einigen kleinen Bodenerhebungen sort, die ebenfalls auf dem rechten Ufer des Flusses liegen. Auf einem dieser kleinen Nüden finden wir einen kleinen, von Stille und feierlichem Frieden umgebenen Begräbnisplats, wo unser Mollah, ein des Korans kundiger Mann, einige Gebete sprach, während welcher die anderen niederknieten. Über einem vornehmeren Manne, der vielleicht ein berühnter



Hirt oder Jäger gewesen, hatte man ein Mausoleum in Bürselsorm mit Kuppeln (Gumbes) auf dem Dache aus an der Sonne getrochnetem Lehm erbaut; um dieses herum sah man mehrere kleinere Grabdenkmäler. Auf dem eigentlichen Kaunme des Landrückens lagen noch zwei Gräber, aber ohne jegliche Überdachung, nur durch einige Balken und Steine geschützt und nach Norden ganz offen, so daß man die Schädel der darin liegenden Gerippe sehen konnte. In dem einen Grabe teilten sich zwei Tote in den Raum. Diese Leichenstätten sahen nicht besonders alt aus.

Mittags wehte ein schwacher Südwest, und da wir nach Nordosten gingen, hatten wir eine vortrefsliche Fahrt. Ein Reh schwamm in einer Entsernung von zwei Flintenschüffen über den Fluß. Die Schüßen, Issau und Mollah, lagen auf dem Borderdeck mit ihren Waffen im Anschlag, doch das Tier schwamm schnell, war mit einem Sahe am User und verschwand wie der Wind im Schilfe. Bei More, wo wir in der Tämmerung auf dem linken User lagerten, führte der Fluß 25,1 Kubikmeter Wasser in der Sekunde.

An diefem Lagerplate traf mich ein großer Rummer. Dein Lieblingshund Dowlet mar in den letten Tagen melancholijch gewejen; er hatte weder freffen noch fpielen wollen, und fein Buls war geftern abend auf 150 Schläge gestiegen. Er hatte, gegen feine Bewohnheit, nicht an ber Erturfion teilnehmen wollen, und nachts ichlief er nicht neben meinem Bette, fondern lief nurubig umber. Babrend bes Tages ftreifte er mit herabhangendem Ropfe und eingetlemmtem Schwange immer wieder vom Borichiffe nach dem Achter und gurud. Als wir in More landeten, verließ er die Sahre für immer, lief heijer bellend im Gebuiche berum, ale fuche er etwas, verfuchte zu beißen, wenn man fich ihm naberte, wurde immer unficherer auf den Beinen und tanmelte ichlieflich von der Barmand in den Gluß, murde aber von Alim gerettet. Bir legten ihn ans Feuer; fein Buls mar auf 42 Schläge heruntergegangen, und er ftarrte jest gang ohne Bewuftfein ins Leere. Alle meine Bemuhungen waren fruchtlos; er fing ichon an ju erfalten, und ich machte bei ihm und ftreichelte ibn, folange noch ein Kunfe von Leben in ibm mar.

Der Berlust dieses hundes schmerzte mich tief. Er hatte mir stets tren Gesellschaft geleistet, war lustig und freundlich, voll drolliger Streiche, und ich spielte abends immer eine Weile mit ihm. Er war ein mageres, hüßliches hundchen, als wir Dsch verließen, unter meiner Pflege hatte er sich aber zu einem wirklich schwen hunde entwickelt. Und nun entris ihn mir diese heintwälische Krankseit!

Am folgenden Worgen grub Wollah ein Grab, legte Dowlet, in ein Schaffell gehüllt, hinein und nurmelte halblaut ein Gebet. Es tat mir sehr leid, als ich die feinen, seidenweichen Ohren in der Erde versichminden sah. So seltsam es klingen mag, die Stimmung an Bord war



Der Jartent - barja am Gai - tag.

ben ganzen Tag so gedrückt wie nach einer wirklichen Beerdigung, und bie Männer redeten nur im Flüstertone miteinander. Mir erschien es auf der Fähre öbe und seer, seit Dowlet fort war, und erst nach mehreren Tagen kam ich wieder ins Gleichgewicht.

Als wir am 9. Oktober frühmorgens Wore verließen, suchte Jossephich seinen Kameraden und wunderte sich, daß er nicht mittam. Der Fluß machte auf dieser Tagereise ziemlich phantastische Krümmungen, die aber so ansgedehnt waren, daß ich oft sange Peisungen ansssühren konnte, mehr freie Zeit als sonst hatte und mich mit Nacharbeiten, Anszeichnungen und dergleichen beschäftigen konnte. Die Lente hatten nicht viel zu tun, sie schließen abwechselnd. Ibrahim erhielt den Auftrag,

fich nach dem Bajare von Tschiggan-tichöll zu begeben und dort Schunpftabaf (Nas) für die anderen, die an dieser unentbehrlichen Ware Mangel litten, zu kaufen. Er hatte dis dorthin 6 Potai (etwa 20 Kisometer) und sollte nach zwei Tagen wieder zu uns stoßen.

10. Oftober. Der Morgen war kalt, um 6 Uhr zeigte das Thermometer nur + 3°; es war still wie im Grabe, als wir aufbrachen, nur einige Krähen sangen ihr wenig melodisches Morgenlied. Die User waren öde; bisweilen aber verfündeten rauchgeschwärzte Stämme und Zweige, daß hier Hirte lipe Lagerplätz gehabt. Die gelbe Farbe herrichte jett im Balbe vor, und die grünen Partien wurden immer weniger.

Der Mollah war für uns ein wirklicher Schatz und diente mir als geographisches Lezikon über diese wenig oder gar nicht bekannte Gegend. Die Brille auf der Nase nud ein großes Watt Papier vor sich, zeichnete er eine Karte des Gebietes, auf der alle Namen und Wege angegeben waren, und zeigte uns, bei welchen Flußkrümmungen die Wüste uns am nächsten war. Ich kounte diese Karte später bei mehreren Gelegenheiten kontrollieren und sand sie sehr korrekt. Er hatte diese Wälder auf der Jagd vielsach durchstreift und war dreimal in Schah-jar gewesen. Auch von unserer Besahng war er gern gesehen, denn er unterhielt sie in den langen, einsamen Stunden an Bord mit Vorlesen.

Bei einer Bucht am Ufer vor uns überraschten wir eine Wildschweinherde. Ganz erstannt über das große Ungetüm, das den Fluß hinuntergetrieben kam, betrachteten die Tiere uns einen Angenblick, sesten sich dann aber in raschen Trab und stoben in geschlossener Schar in das Dickicht hinein. Gegen Abend erreichten wir Afsattma, wo Kurban Bai sich am Juße einer Sanddüne in der Nähe einiger einsamen Pappeln zwei Hütten erbant hatte. Er ist Besitzer von 2000 Schasen und einer Anzahl Poruvieh und zieht Beizen und Melonen; wir konnten daher bei ihm unseren Proviant verstärken.

Obwohl es spät war, beschloffen wir noch einen Tschngulup (Tußbogen) zurückzulegen. Die Tämmerung senkte sich auf den spiegelblanken Kluß herab, dessen Oberstäche die Ringel der Strömung unr schwach zeichneten, und die Gegend war so seitl, daß man sein eigenes Herz klopsen

hören fonnte. Um die Leute aufzuheitern, holte ich unfer Symphonion und ließ Islam Bai für Mufit forgen. Die Männer hatten ihre Freude baran und hörten anbachtig gu, und Rafim hielt fich mit ber Avijofahre uns möglichft nahe. Die hellen Tone des Inftruments flangen wehmuitig und melancholijch, ale bie Cavalleria von Stapel ging, fic flangen voll und festlich, ale Carmen burch ben Bald bingitterte; feierlich flang es, ale bie Tone ber ichwedischen Rationalhumne über bem fcmeigenden Baffer des Bartent barja erichollen, und als ein Barademarich abichnurrte, mar es, ale glitte die Fahre im Giegeszuge langfam, aber ficher, von ganfaren und Militärmufit begrüßt, gerade auf ihr Biel gu. Ge war ein entgudenber, friedlicher Abend. Die Luft war von Baldgeruch und ben Duften ber Biefen und Ramijchfelber erfüllt, und in ber Luft herrichte eine feierliche Stille wie in einer Rirche. Das fleinfte Geräufch, bas biefes großartige, einfame Schweigen unterbrach, machte fich geltend, Candforner, die vom Uferrande ine Baffer fielen, eine Ente, die in einer geschütten Bucht ichwamm, ein Gifch, der in dem rabenichwarzen Schatten unter ber Uferwand platicherte, ein Guche, ber im Schilfe raichelte. Während die Dunkelheit ichnell bereinbrach, trug une die Strömung immer tiefer in die geheimnisvolle Landichaft binein, gleich Geiftern und Schatten einer anderen Welt, und die Bewohner bes Balbes laufchten den Tonen unferer Spielboje gewiß voller Erstaunen. Es war nicht die beste Musik, die man hören kann, aber in ber Umgebung, in der sie ertonte, wirfte sie wunderbar und mit einichmeichelndem Zauber, mahrend die große Stille zu fühnen Träumen einlud.

Die Bassermassen, die uns im Lanfe des Tages Gesellschaft geleistet hatten, sollten wieder eine Nacht Borsprung gewinnen, als wir am linken User unter herbstlich gelben Pappeln rasteten. Spät abends wurde eine Flusmessung vorgenommen, die 26,7 Anbitmeter in der Sesunde ergab. Nichts hindert den Tuß, an einem Tage wasserricher als am vorhergehenden zu sein; teils kann der Zussunß ans dem Gebirge wechseln, teils können durch Berteilung des Lustvuckes und durch den Wind zufällige, natürliche Berdämmungen entstehen, die das nachdrängende Basser für einige Zeit in seinem Tießen hindern oder aushalten. 11. Oftober. Leichter, feuchter Rebel lag über bem Jartent-darja, als wir um 7 Uhr das Ufer verließen. Als wir durch diesen Rebel nach Süben gingen, siel der Widerschein der Strahlen der aufgehenden Sonne verschleiert auf die Wasserschen, und die kleine Fähre und die Jolle zeichneten sich mit den darinstehenden Männern und deren langen Stangen wie schwarze Schattenrisse auf dem mit Licht gefättigten hintergrunde ab. In einer geschützten Bucht lag auf dem Wasser eine einsame Ente, die das sich ihr bietende, ungewöhnliche Schanspiel ruhig betrachtete, als unsere kleine Flottille an ihr vorbeitrieb. Sie nuste aber ihre Reugierde teuer bezahlen und schnuckte uns zu Mittag vorzüglich.

Der Tluß verändert seine Eigenschaften nicht, er ist noch ebenso frumm, und da es obendrein hestig wehte, kamen wir nicht weit. Der Kopf kann einem bei diesen Windungen schwindeln; Sonnenschein und Schatten, Wind und Lee wechseln unausshörlich ab; bald friert man, bald wird man gebraten, bald geht es verzweiselt langsam, bald mit schwindelnder Fahrt. In scharfen Biegungen verliert die Wassermasse durch die Reibung und den Druck gegen das Jaruser einen guten Teil ihrer Geschwindigkeit, welche Kraft in eine andere Arbeit, die Auswasschung des Users, umgesett wird. Ans biese Weise werden die Windungen im Lause der Jahre immer größer. Man sindet auch gewöhnlich, daß die Jahrgeichwindigkeit hinter den schäfften Biegungen abnimunt.

Bei Duga-bichaji-masar stieß Ibrahim wieder zu uns. Außer einem gauzen Armvoll Melonen, Möhren, roten Rüben, Zwiedeln und Brot brachte er auch seine Mutter und seinen jüngeren Bruder mit, so daß wir neue Passagiere an Bord hatten.

Die Uferterrasse beim Lager (ag 2,1 Meter über dem Wasserspieget, und trothem war der Waldboden noch vom Hochwasser des Sommers sencht. Der Fluß ist also seitdem an diesem Kuntte über 2 Meter gefallen. Je weiter wir kamen, desto schwässer, tieser und langsamer wurde er, und nicht selten betrug seine Breite nur 15 Meter. Wir sehnten ums nach dem Atsu-darja, wo Mollah uns dreinal soviel Wasser versprach, und wir fuhren jeht gewöhnlich täglich 11 Stunden. Mir wurde der Rücken ganz steif, wenn ich den ganzen Tag am Schreibtisch saße

und ich ersann daher eine neue Methode, die wenigstens einige Abwechsslung brachte. Ich seize mich in die kleine Jolle, machte mir dort von Filzdecken und Kissen ein Ruhebett zurecht und hatte alles Zeichenmaterial und die nötigen Instrumente bei mir. Um wirklich ungestört zu sein, hielt ich mich weit vor der Fähre und glitt nun ruhig und friedlich den Fluß hinunter. Die Pfeise im Munde, die Feder in der Sand und die Karte auf den Knien, frente ich mich der großen Stille; bequemer kann man durch ein undekanntes Land wirklich nicht reisen.

Am 13. Oftober hatten wir die gewundenfte Sahrt, die wir bis jett gemacht hatten. Man sitt mit der Karte vor sich und fürchtet beinahe, eine Schleife einzeichnen zu muffen, dann aber biegt der Fluß im letten Angenblick nach der entgegengesetten Richtung ab. Die zweite Windung war noch toller; nach vierthalbstündiger Drift famen wir wieder bei denselben Pappeln an, an denen wir vorübergefahren waren.

Der Tag war naßtalt und unfreundlich, und wir müssen uns ordentlich in Pelze hüllen. Die Fährlente sienen in ihre Tschapane eingewickelt da und geben acht, daß wir nicht auf Grund stoßen und sie ins Basser springen müssen. Islam und Mollah zogen vor, auf fürzeren Begen, welche die Flußbiegungen berührten, durch den Bald zu gehen. Sie waren sieden Stunden fortgewesen, als wir sie am User, wo sie an einem Tener schließen, wieder aufsischen. Sie hatten nur zwei Stunden gebraucht, um diesen Punkt zu erreichen, und hätten wir nicht ihr Tener erblickt, sie würden uns nicht bemerkt, sondern dort ruhig weitergeschlasen haben.

Die ersten Frostnächte prägten dem Walde, der jest überall gelb ist, ihren Stempel auf. Rach einer frischen Brise trieben wir auf einer wahren Laubstraße. Der Wind hatte Massen gelben Laubes in den Fluß gefegt, dessen Fläche eine lange Strecke weit gelbgetüpselt war. Man braucht nur einen Blick auf die nächste llugebung zu wersen, um zu sehen, daß der geringste Windhauch auf die Fähre einwirkt: bald treiben die Blätter an uns vorbei, bald sind wir die schreleren; ist es aber völlig windstill, so haben wir gleiche Fahrt mit ihnen.

Um 14. Oftober lagerten wir in ber Jiggdelif genannten Gegenb. Um rechten Ufer erhebt fich im Balbe eine mit Tamaristen bewachiene

Düne, auf welcher eine Stange aufgerichtet ist, die anzeigt, daß sich in der Rähe ein Masar oder Seiligengrab befindet. Unser Mollah war wiederholt dort gewesen, um Rubine zu suchen, die in dem vom Sande abgeschliffenen Keuersteinschutte, der eine ausgedehnte offene Ebene zwischen der Grenze des Wisstemmeeres und dem Walde bedeckt, zu finden sein sollen. Er hatte in der Nähe des Grades übernachtet und eine bleiche, flackernde Klamme über der Kuppel schweben sehen. Rubine scheint er aber nicht gefunden zu haben.

Am 15. Oftober erinnerte der Finst anfangs an eine versitte Schnur, nachher aber wurde er wieder ganz ordentlich. Es gilt als Regel, daß der Finst da, wo er Bogen macht, auch schmal, tief und langsam ist, da aber, wo er eine gerade Richtung einhalt, seicht, schnell und breit wird; das Gefälle ist hier größer. Mandymal sieht es aus, als sei das Wasser unschläftig, nach welcher Seite es fließen solle; es scheint still zu stehen und zu überlegen, wohin der Boden sich ueige.

Die Lailiter fingen an, muttos zu werden, als sie Tag für Tag immer weiter von Saus und Seim fort- und immer tiefer in unbefannte Einöben und Wälder hineingetragen wurden. Es belebte sie jedoch ein wenig, daß wir bei Kuisusching-baschi auf einen braven Mann stießen, der Jussup Do Bet hieß, hier in der Gegend seine Schasherden hütete und meine Lente damit bernhigte, daß es für sie die einfachste Sache auf der Welt sein, auf der großen Karawanenstraße über Alfu nach Sause zurüczuscheren. Der erste Dichigit aus Raschgar, der meine Post nach Oural bringen sollte, nuchte schon unterwegs sein und sollte mit Inssups Sitse in Atsu angehalten und an den Kluß hinuntergeschickt werden, welches Arrangement denn auch vortressslich gesang.

Am 17. paffierten wir einen ber Mindungsarme des Kodai-darja, der uns aber um wenig Waffer zuführte. Der Jarfent-darja läuft jett eine Strecke weit gerade nach Norden; die Windungen rauben uns nicht jo viel Zeit wie bisher, doch wurde eine zurückgelegt, die sich einem vollständigen Kreise näherte und deren Landzunge nur zwanzig Klaster breit war. Shue Zweisel wird das nächste Hochwasser diese Landzunge durchbrechen. Tas Ufer ist 31 2—4 Meter hoch, und seine Wand wird

von beiden Seiten unterwaschen, so daß die Laudzunge immer schmäler wird, bis sie schließlich einstürzt und der Fluß dann die Windung verläßt, die wie ein toter Schmarober liegen bleibt. Derartige tote Krümmungen oder Altwasser (Boldschemal) kamen in diesem Teile des Flußslaufes besonders häufig vor. In ihrem Bogen steht beinahe stets ein kleiner halbmondförmiger Köll mit klarem Wasser.

Bon einem an Reifig und verborrten Banmen reichen Bunfte am rechten Ufer faben wir Raudwolfen auffteigen, und balb flacerten Feuergungen gwischen ben Bäumen. Der Mollah erflärte, es feien Birten, die auf diefe Beife Tiger und Bolfe ju vericheuchen fuchen. Tigeripuren hatten wir in ben letten Tagen wiederholt auf ben Ufern gesehen. Ale wir gerade por bem Plate maren, faben mir benn auch richtig ein paar Sirten am Ufer. Doch sowie diese die Fahre, bas gefpenftifche weiße Belt und bie rabenichwarze Butte erblicken, ergriffen fie die Rlucht und liefen, mas bas Beug halten wollte, Schafe, Sunde und Feuer ihrem Schicffal überlaffend. Soviel wir auch riefen und ihrer durch Spaher habhaft zu werben fuchten, fie maren und blieben verschwunden, und wir mußten also auf Aufflarung über diefe Wegend Bas follten biefe einfachen, redlichen, halbwilden Baldperzichten. menichen übrigens auch beim Unblid ber Fahre benten, die wie ein Riefenichwan am Balbrande entlang geichwommen tam! Gie fonnten boch nur benten, es fei ein bojer Geift aus ber Tiefe ber Bufte, ber auf ber Streife fei und fuche, wen er verschlingen tonne.

Die Tenbenz des Flusses, hier in der Gegend seine Windungen oft auszugleichen, ist in der Beschaffenheit des Bodens begründet. Dieser besteht aus Sand, und in dem losen, leicht niederstürzenden Material führt das Basser ohne sonderlichen Widerstand seine Unterminierungsarbeit aus. Auf die Beränderlichseit des Flusses gründet sich wieder der Umstand, daß der Wald spärlich ist und an den Ufern nicht alt werden kann. Die äußersten Pappeln stehen wie wartend da, bis die Reihe zu fallen an sie konnt, wenn die Jarwand unter ihnen abrutscht.

Am 18. Oftober hatten wir wieder Bed mit dem Winde. Als wir nach Norden famen, herrichte nördlicher Wind, als aber der Flußlauf sich nach Nordosten wendete, kam der Wind auch aus dieser Richtung, und schließlich sprang er sogar nach Osten um. Das Bett war ziemtlich offen und flach, und wir hatten von den Ufern und ihrer Begestation wenig Nugen. Die Luvseite des Zeltes war wie ein Trommelfell nach innen gesehrt, und saste man das Zelttuch an, so fühlte man sosort, mit welcher Kraft dieser saugende Wind die Kähre nach Lee hinüberpressen mußte. Die Leute hatten den ganzen Tag vollauf damit zu tun, ums vor Kollissionen mit den Ufern zu bewahren, und hatten kaum Zeit, ihr einfaches, aus Brot und Welonen bestehendes Frühstück zu verzehren.

Auch am folgenden Tage tat uns der Wind großen Abbruch, und jett bereitete sich ein kleiner Sturm vor. Die Luft war mit Flugsaud gesättigt, und die Sonnenscheibe zeichnete sich im Zenith nur wie ein schwach sichtbarer, gelbroter Schild ab. Man sah nicht, wohin es ging; die User verschwammen in der dicken Luft, es sauste und pfiss in dem jungen Walde, und überall slogen gelbe, harte Wlätter prasselnd umher. In scharfen Biegungen, wo die Gegenströmung einen Strudel bitdet, sammeln sich diese Laubmassen zu kleinen Sargassosen an; ein großer Laubkuchen dreht sich im Wirbel, und von seiner Peripherie sondert sich ein langer, schmaler Laubstreisen ab, der nach und nach wieder ins Treiben gerät, und dem nächsten Strudel zuzweilen.

Wir musten uns einige Stunden gegen den starken Bind ab und wollten gerade halt machen, als der Mollah erklärte, der Fluß werde bald einen Bogen nach Süden machen. Er hatte recht, und bei reißendem, günftigem Winde saufte die Führe an den Usern vorbei, so daß das Basser und den Bordersteven branste. Es danerte jedoch nicht lange, so machte der Fluß wieder einen Bogen und setzte seinen Weg nach Nordosten sort. Wir rasteten nun einige Stunden in einer ruhigen Bucht.

Als der Wind sich etwas gelegt, ging es weiter. In der Dammerung trat wieder völlige Ruhe in der Atmosphäre ein, und wir beschlossen, im Mondschein weiterzusahren. Die Konte wurde beim Lichte der photographischen Laterne ausgezeichnet, die den Kompaß, die Uhr und die Karte schwach belenchtete, aber nicht die freie Aussicht auf die mondbeglänzte Landschaft vor mir störte. Von hinten schwach von dem roten, von vorn grell von dem bläulichen Lichte belenchtet, fahen die Männer phantaftisch aus, und ihre fonst dunkeln Silhouetten hoben sich Scharf gegen das gligernde Spiel der Mondstraße auf dem Flusse ab.

Spät abends legten wir am Ufer von Bekken lik-foll an, wo es vorzügliches Brennholz in Menge gab. Als wir am 20. Oftober früh vom Ufer abstießen, war von den mächtigen Stämmen, die wir zu unserm Fener benutzt hatten, nur noch ein graner, rauchender Afchenhaufen übrig. Das Bett des Jarkent-darja war hente außerordentlich regelmäßig gebaut, und dieselben Formationen, dieselben Krümmungen kannen abwechselnd immer wieder. Sie waren wie nach ein und demselben Muster gezogen.

Bein Majar Chobicham, der ein Ende vom rechten Ufer liegt, wurde Raft gemacht, und wir alle, außer Kader, der die Fahrzenge bewachen sollte, wanderten durch den lichten Wald dorthin. Der Majar ist über dem Grabe von Hasrette is Achtam Resi Allahu Anhn errichtet worden, eines Heisigen, der zur Zeit des Propheten diese (Gegenden durchwandert haben soll. Man sindet hier einige trockene, grangelbe Lehmhausen, die wimpelgeschmückte Stangen und Antisopenschädel trugen und mit einem Reisiggehege imigeben waren, nur Schafen und Rindern das Entweihen des Ortes unmöglich zu machen. Anf der Südseite erhob sich ein sehr einsaches Chanesa (Bethaus) aus sotrecht in die Erde gesichlagenen Pfählen und Stangen mit einem Dache darüber.

Die Musclmänner brachten dem Seiligen ihre Suldigung dar und hielten eine längere Andacht; hell erklang des Wollah "Allahn efbär" durch die tiefe Stille des Waldes. Es liegt wirklich etwas Feierliches in solchem Gottesdienst. Wir waren von dem tiefsten Schweigen unzgeben; nur die schlummernden Blätter, die noch an ihren dünnen Stielen saßen, zitterten leicht in einem hier im Walde famm merkbaren Winde. Ein Seiligtum kann keinen friedlicheren Platz sinden als hier, fern von allen Fahrstraßen an einem Flusse, der jeht zum erstenmal von Menschen befahren wird. Nicht das geringste Geränsch siebte die Ruhe des Waldes, nur ein Sase war bei unserem Serannahen entstohen. "La illaha il allah" verkündete die tiefe Stimme des Wollah voller Überzengung, und die Worte verhallten in der Ferne zwischen den Pappeln.

Ende November wird der Tag des Seiligen von den Einwohnern von Uwwat geseiert, die sich dann in ziemlich großer Zahl hierher begeben und drei Tage im Walde bleiben. Der Scheit, der Wächter des Seiligengrabes, hält sich um diese Zeit in einer benachbarten Sütte auf, wohnt aber soust in Amwat.

Als wir nach den Schiffen zurückfehrten, tat es ums leid um den jungen Kader, der nichts von der Herrlichteit zu sehen bekommen hatte, und er erhielt daher Erlaubnis, sich in unserer Spur allein nach dem Masar zu begeben und dann in der nächsten Flußbiegung mit der Fähre zusammenzutressen. Doch wir waren noch nicht weit gesangt, als er schon angesaufen kam, als gälte es, sein Leben zu retten. Die düstere Waldeinsamkeit und die gespensterhaft wehenden Wimpel hatten ihn so erschreckt, daß er jede Lust verloren hatte, den Heiligen mit seinem Besuche zu bechren. Den jungen Helden ersällte Angst, als Reiser unter seinen eigenen Tritten knacken, er hielt jeden Busch für einen Räuber und glaubte, lebende Wesen winkten mit den Lumpen der Grabstangen.

Der Name des heutigen Raftortes, Kalmal-tum, zengte wieder davon, daß in längstentschwundenen Zeiten einmal Mongolen an diesem Tuisse
gewohnt haben. Sier lebten drei Sirtenfamilien mit 300 Schafen. Sie
hatten ein "Tor", eine Art Falle, um Randvögel zu sangen, aufgestellt,
die ans vier, in der Erde quadratisch befestigten, etastischen Gerten bestand, deren Spisen sich einander zusehren und die ein sacssirunges
Netz ausgespannt halten. Oben entsieht also eine Öffnung, durch welche
der False auf das unten im Netz seitzebundene Huhn oder die Tanbe
stößt. Wenn er sich mit seiner Beute ausschwungen will, drechen sich die
etastischen Gerten, wodurch sich die Öffnung des Netzsacks schließt und das
Retz über den Kalsen fällt, der nun darin verwickelt und gesangen ist.

Bahrend der folgenden Tagereise war der Fluß ungewöhnlich gerade. Im großen und ganzen waren sedoch die Tage einander ziemlich gleich. Man glande aber nicht, daß ich die Reise einsörmig gefunden und den Tag herbeigesehnt hätte, an welchem unsere Fähre im Eise einseireren würde, welcher Tag früher oder später fommen umste. Mir war seder Tag, der hinging, von immer größerem Juteresse. Ich lebte das Leben des Flusses mit und beobachtete gespannt seine erstervenden Pulsschläge

und seinen lannenhaften Lauf durch Innerasiens innerstes Tiesland. Es machte mir Bergnügen, den Gang der Infremmente zu verfolgen, die das Serannahen des Winters, das Abnehmen der Wärme und das Kürzerwerden der Tage anzeigten, und die Karte des unendlichen Flusses entwicklte sich Blatt nur Blatt.

Obaleich meine Leute nicht ans bemielben Grunde wie ich an ber Drift der Glottille Gefallen finden tonnten folgten fie ihr doch mit großem Intereffe. Immer lebhafter murbe abends am Lagerfeuer Die Unterhaltung, und man rechnete die Tage bis zur Unfunft an den großen Stationen Ammat und ben Mündungen des Affusdarja und des Chotaus darja aus: Ediah-jar mar noch fo weit entfernt, bak es noch nicht in Frage fant. Doch vergingen ihnen die Tage jedenfalls oft recht langjam. Es bedurfte indeffen mir 3. B. bes Ginfangens einer Wilbente, um leben in die Gesellichaft zu bringen und ihnen ein wenig Berftrenung ju gewähren. Gin foldes Kerlden platiderte beute im Schute eines gestrandeten Reifigbundele, ale die mit Rafim und Rafer bemannte Avijofahre vorbeitrieb. Letterer hatte feinen Plat im Achter ber großen Fähre verlaffen muffen, weil er von dem ewigen Inswaffersteigen munde Rufe befommen hatte. Die Gute muß frauf oder veräugstigt geweien fein, benn fie ließ fich mit ben Sanden greifen und murbe in mein Belt gefett. Dort aber fam fie bald auf andere Wedanten, entwifchte uns wieder und ichwamm dann gwijchen den Kahren, bis fie von neuem eingefangen und auf ber Proviantfähre angebunden wurde, deren Menagerie fich jo um ein neues Mitglied vergrößerte.

Wir hatten jett nur noch 16,8 Anbikmeter Wasser unter ber Flottille, und die Aussichten für die Fortsehung der Jahrt begannen wieder bedentlich auszuschen.

## Achtes Kapitel.

### Der große, einfame Carim.

Am 22. Oftober legten wir den geradesten Teil des ganzen Aussies zurück. Nur eine einzige Stelle war insofern fritisch, als das Wassersich dort in zwei Arme teilte, von denen wir den kürzesten wählten. Ich untersindste vorher mit der Jolle die Tiesen und sand den Arm passierdar. Die Wassertemperatur war jest bis auf + 10° heruntergegangen; ich hatte daher keine Luft zum Baden. Kassim dagegen hatte entschieden andere Ansichten von der Nützlichkeit eines Bades. Er stand wie gewöhnlich im Achter der Proviantsähre und school sie mit der Stange vorwärts, wendete dabei aber zu große Krast an und siel rücklings in den Aluß, zur riesigen Freude der anderen.

Gerade vor uns verichwindet die breite Strafte des Anffes in unendlicher Ferne; es ist eine Serie horizontaler Striche, weißer und schwarzer; die ersteren sind in Verkürzung gesehene Wasserstächen, die letteren aber Sandbanke und Anschwennungen.

So furz die folgende Tagereise and war, gewährte sie doch viel Abwechstung, und die Männer umsten die ganze Zeit die Angen offen halten. Be mehr wir und Awwat nähern, desto zahlreicher treten hirten auf, und ihre Hitten werden auf beiden Usern innner häusiger. Auf dieser Tagereise passiserten wir den Punkt, wo der Raschgar-darja, unser alter Bekannter Kisissen, sich in zwei engen, größtenteils von Sand, Schlamm und Begetation verstopften Armen in den Jarkent-darja ergießt, wobei er ihm nur einen geringen Zuschus von Basser zussihrt.

Wir waren noch nicht weit gelangt, als ein Reiter am Ufer erschien. Doch sowie er uns erblieft hatte, verschwand er wieder zwischen den Buschen; wir entnahmen darans, daß es ein Kundschafter gewesen. Nach einer Weile sprengte denn anch richtig ein ganzer Reitertrupp auf das Ufer zu; sie stiegen von den Pferden, breiteten Teppiche auf der Erde ans und luden uns zu einem aus Trauben, Mesonen und Brot bestehenden Dastarchan ein. Es war der Jollsbegi (Weginspettor) von

Jangi-Anwat, der hierher geschieft worden war, um uns willtommen zu heißen. Nach furzer Rast fuhren wir mit dem Weginspettor als Gast an Bord weiter, während seine Schar uns am linten Ufer begleitete.

Bald darauf tauchte noch eine Schar Reiter in seinen, farbenprächtigen Chalaten und teilweise von ungewöhnlich distinguiertem Anssehen auf. Anch jeht munten wir Halt machen und wieder einen Dastarchan annehmen. Es war der Bornehmste der Audischaner Kausseleite in Awwat; auch er wurde



Falfner mit Jagbabler.

an Bord genommen; feine Reiter ritten auf bem rechten Ufer. Bir hatten jest alfo auf beiben Ufern Gefolge.

Noch eine Strecke weiter wurde unfere Aukunft von etwa 30 Reitern an einem Ufervorsprunge erwartet, der mit Früchten, Brot, Giern und ganzen geschlachteten Schafen vollständig übersät war. Diesmal war es der Bek von Awwat, der in höchsteigener Person uns bewillkommnen wollte; auch er gesellte sich zu den übrigen Gästen auf dem Achterdeck, das jetzt reicher bevölkert war als je zuvor. An den Ufern folgten unserem Zuge ganze Reiterschwadrouen. Gine so seistliche, stattliche

Prozeffion hatte ber Jarkent-darja wohl noch nie gesehen. Acht Fallner zu Pferd waren mit; zwei trugen Abler, die anderen Jagdfalten, deren wilde Augen unter Kappen verborgen waren; sie gehören bei Gala-aufzügen mit zum Staate. Später gaben uns die Raubvögel und ihre Pfleger eine Tamascha (Borstellung, Schauspiel), die vier Hafen und ein Reb einbrachte.

Beim Torfe Mattan blieben wir einen Tag, der jedoch nicht unbenutt geopfert wurde. Ich entwickelte Platten, machte eine aftronomische Bestimmung, maß die Wassermenge und sammelte wichtige Aufklärungen über die Gegend und den Fluß bis zur Mündung des Alfubarja. Die Leute wusten von keinem Hinderuisse auf dem Wege dorthin zu erzählen und versicherten, daß wir dann so viel Wasser im Flußbette haben würden, daß es mit rascher Fahrt vorwärtsgehen würde.

Nachdem alle für ihre Dieuste entschädigt worden waren und der Bef und einen neuen, in der Gegend heimischen Jäger und einen neuen Hund besorgt hatte, der den Namen "Hanra" (Reisegefährte) erhielt, suhren wir am 25. Oftober tiefer in die Einöden hinein. Die Wassermenge war auf 14,3 Aubikmeter gesunken.

Eine Tatsache, die uns sehr zustatten kam und über deren Dasein und Erklärung man uns in Mattan Bescheid gab, war, daß der Kluß im Ottober wieder ein wenig zu steigen anfängt. Dies würde als Unomalie erscheinen, wenn man nicht eine befriedigende Erklärung dasür erhielte. Der Grund liegt darin, daß das Wasser vieler Bewässerungskanäle, das in dieser Jahreszeit nicht länger für die Ücker gebraucht wird, in Gestalt von Quellen in den Tluß zurücksehrt. Um 26. Ottober sanden wir 17 Aubikmeter, sast 3 Kubikmeter nicht als gestern.

Der 27. war ein interessanter Tag, benn wir wußten, daß wir am Abend an die Mindung des Affu-darja gelangen würden. Es war ein stiller, herrlicher Serbstmorgen; der Ilns war blant wie ein Spiegel, in dem sich die Ufer so scharf widerspiegelten, daß man genau aufpassen mußte, um zwischen Spiegelvild und Wirklichteit unterscheiden zu können.

Alten Balb gibt es hier nirgends, nur junge Pappeln, bagegen aber Tamaristen und anderes Gesträuch in Menge. Un einem Puntte,



Landung an ber Münbung bes Miju barja.

wo wir an Land gingen, ergriff Samra die Flucht, und erft nachdem eine richtige Treibjagd auf ihn angestellt worden war, gelang es uns, ihn wieder einzufaugen. Er war ein Wilder, der lange nicht heimisch wurde, und vergeblich versuchte Jolidasch, ihn zum Spielen zu bringen.

Mit steigender Spannung spähen wir nach dem Erscheinen des großen Flusses aus, der für die Männer von Laisit ein Fremdling war, von dessen Dasein sie nur hatten erzählen hören und dem sie sich nun mit einem gewissen Respekt nahten. "Hinter jener Pappel dort", erklärte Mollah, "wird er erscheinen." Als er sich hierin irrte, versuchte er es mit der nächsten Biegung und verriet damit bloß, daß er hier weniger gut Bescheid wußte als bisher.

Mittlerweile nahm die Stromgeichwindigkeit ab, und schließlich ging es so langjam, daß die Fähre mit den Stangen weitergestoßen werden mußte. Die Leute stießen, schoben und sangen im Taste, denn nufer Ziel mußten wir zum Abend erreichen. Bei einer Gelegenheit blieb Alims Stange im Schlamme steden, während die Fähre weitertrieb; er aber wußte guten Rat, er entsedigte sich der Kleider, schwamm zu seiner Stange hin, machte sie los und sehre dann schwimmend mit ihr nach der Fähre zurück.

Mittage hatten wir in der absoluten Bindftille echte Sommerhite, und ich saft in Semdärmeln und sog den Duft von Aprifosen, Trauben und Birnen ein, die in einer Schuffel auf dem Teppiche lagen.

Nach ein paar letten Krünmungen schien fich die Landschaft vor uns ausgetan zu haben, und jett trat der mächtige Uhu-darja in all seiner Herrlichkeit hervor. Wit gespannter Ausmerksamkeit betrachteten die Männer von Lailik diesen Riesensluß und fragten: "Sollen wir uns auf seine unruhige Fläche hinauswagen?"

Merkwürdigerweise biegt der Jarkent-darja gerade beim Zusammenflusse nach Nordwesten ab. Der Afsu-darja kommt von Nordnordwest, und der vereinigte Fluss, der von da an meistens Tarim genannt wird, obwohl bis in die Lop-nor-Gegend noch hin und wieder der Name Jarkentdarja vorkommt, wendet sich nachher nach Osten. Der Alsu-darja ist hinsichtlich der Nichtung der bestimmende und, nach Anssage der Eingeborenen, anch zu allen Jahreszeiten der wasserreichere der beiden Flüsse. Bir verließen den letzten Borsprung des rechten Ufers und gingen nach dem linten Ufer hinüber. In dem untersten Teile hatte die Strömung nicht nur aufgehört, jondern kehrte unter dem mächtigen Orucke des Bassers des Alfu sogar um. Es hing an einem Haare, so wäre unser Fahrzeug in den nächsten Basserwirbel hineingezogen worden. Es gelang ums aber noch im letzten Angenblick, am User sesten Ju fassen und bie Fähre zu vertäuen, sonst wären wir unsehlbar mit sortgerissen worden, und das hätte ums nicht gepaßt, da wir beabsichtigten, an der Stelle des Busanmensusses siebs, arkent-darjaning-kuilsisch, Rast zu machen, um das Fahrwasser genaner zu untersuchen, bevor wir die Reise sortsetzten.



Die Gabre an ber Munbung bes Alfu-barja.

Der Ruhetag wurde zu allerlei Arbeiten benutt; ich machte eine aftronomische Bestimmung, entwickte und kopierte Platten, photographierte, machte einen Ausstling mit der Jolse, um das geeignetste Fahrwasser, und kam erst lange nach Mitternacht zur Ruhe. In dem großen Flusse war das Wasser im Gegensatz zu dem des Jarkent-darja, das sich insolge des langsamen Fließens klären kann, sehr trübe. Massen von Wildgänsen flogen über das Lager weg in herrslicher, bewundernswert geordneter, pfeisspischsförmiger Phalang, zwischen beren Flügeln sich oft ein paar einzelne Vögel besinden. Ich habe die weiten Reisen dieser klugen Wögel stels bewundert und angestannt; sie

tommen vom Lop-nor und gehen über Jarkent nach Indien. Sie flogen etwa 200 Meter hoch und schrien die ganze Zeit, und ehe noch die eine Schar wie ein Punkt am Horizont verschwunden war, kam schon die zweite mit demselben ängstlichen Geschrei von Often herangesaust. Diese eilsertigen Pilger finden ihren Weg durch die Luft so sicher, wie die Bächslein der schweizenden Schneckelber und der Gletscher den Weg nach dem Lop-nor sinden. Vielleicht sind sie, gleich den Wasservosen, willenlose Skaven einer ihnen innewohnenden Naturkraft. Ich ziehe indessen werzuglauben, daß sie sich, wenn sie oben in der Luft schreien, über den Weg, den nächsten Rastort oder die ihnen drohenden Geschren beraten. Gewiß ift, daß man der Phalanx, wenn sie auf nnermüdlichen Klügeln über die Erdenmisere hinwegiagt, mit sehnssächtigen Viscen sollen soller

Mis wir am Morgen des 29. vom Lande abstießen, klang das "Bismillah" der Muselmänner nachdrücklicher als gewöhnlich, und sie standen auf ihren Posten mit gespannten Muskeln und fasten die Stangen mit so seisten Griffe, daß die Knöchel der Hände weiß aussahen. Es war jedoch nicht so gefährlich, als sie geglandt hatten. Die Fähre wurde allerdings von einem ziemlich heftigen Wirbel erfaßt und drehte sich einmas rund herum, glitt dann aber ebenso sieher wie sonst weiter.

Wir hatten nicht weit bis zu bem Punkte, wo ber Weg zwischen Chotan und Alfin ben Tarim freuzt; dort gibt es eine Fahre, die sechs Namele auf einmal überzuseten vermag.

30. Oktober. Der Fluß war hente wunderbar gerade; keine einzige Biegung betrng 60°, alle waren stumpf und langgestreckt. Der Flußweg war baher nicht viel länger als der Pfad, der längs des linken Ufers nach der Gegend von Schah-jar geht. Die letzte Strecke vor der Dämsmerung spähte ich gespannt nach rechts, nach Säden, um mir die Mündnung des Chotan-darja nicht entgehen zu tassen. Endlich zeigte sich in dem jungen Walbe eine breite Gasse, ein flaches, ein paar Meter über dem Spiegel des Affu-darja liegendes Bett, das jetzt ganz trocken und seer war. Während der furzen Zeit, in welcher der Chotan-darja Wasser sührt, soll er ein gewaltiger Tuß sein, und tatsächlich wird der Atsparja unterhalb dieser Sinmündung viel breiter und reich an Anschwemmungen.

Doch die Richtung des Samptstusses wird durch den Nebenfluß nicht im geringsten beeinflußt. Wieder wurde ich an die verhängnisvolle Wüstenzreise von 1895 erinnert, doch ich sah in dem Chotan-darja einen trenen Freund wieder, der mir einst das Leben gerettet.

Die Landichaft ist' in dieser Gegend einförmig, offen und flach; alles ist groß angelegt: die Wasserslächen sind ausgedehnt, das Schwennuland endlos, die User etwa einen Kilometer auseinander und der Wald so weit entsernt, daß man die Pappeln kann in der Mittagsbrise ranichen hört.

An Bord herricht eine heitere Stimmung, und die Männer von Lailit betrachten mit größter Spannung die neue Welt, die sich vor ihren Angen aufrollt. Der Joll-begi ist noch bei und; er siet vor meinem Zelte und gibt mir wertvolle Auskunft über die Gegend, die Namen der Ujer, Sirten und Dörfer und das Wechseln der Wassermenge im Lanse des Jahres. Der neue Hund Hanner fängt allmählich an, sich in sein Schiefial zu sinden und sich einzugewöhnen. Er sieht Jolldasch beim Mittagsessen sehr auf die Finger, läßt sich aber noch nicht herab, mit ihm zu spielen. Einer unserer Hähne pflegt auf dem First des Zeltes zu sien und zu frähen, und die Hühner, die seht auf der großen Fähre frei umherlausen und pielen dürfen, machen mir nicht selten eine Bisite.

Die Fahre glitt mit angergewöhnlicher Schnelligfeit den enblofen Bluß hinab, und es war ichon tief in der Nacht, als wir nicht ohne Schwierigkeit an einem abichuffigen Ufer anlegten. Die ausgelaffene, laute Unterhaltung der Leute am Lagerfener wurde von dem Bellen einiger verirrter Buchstein, die nach ihrer Mutter schrien, begleitet; jo deutete ich mir wenigstens die eigentumlichen Tone, die and dem Walde erichaltten.

Am Morgen des 31. Ottober hatten wir nus noch nicht weit vom Ufer entsernt, als der Wind aufsprang und in kurzer Zeit zu ungewöhnlicher Stärke auschwoll. Ich war winterlich angezogen, im Pelze, mit einer Reisedecke und in Filzstieseln; tropdem erfror ich beinahe in diesem heimtücklichen Winde, der gerade ins Zelt hineinsuhr und dessen Leinwand wie einen Balkon zu zersprengen drohte. Die Finger erstarren vor Kälte, und man kann nicht so sein wie gewöhnlich zeichnen; man muß dann und wann ausstehen, sich die Sände reiben und die Füße warmsbann und wann ausstehen, sich die Sände reiben und die Füße warms-

stampfen. Das Flußbett ist so breit und flad, daß der Sturm ungehindert über das Land und die Wassersläche hinfahren tann, welch lettere gestern noch rubig wie ein Spiegel lag und jett zu schanungefrönten Wellen aufgerührt ist, die so gegen den Bordersteven der Fähre schlagen, daß das ganze Schiff bebt. Da das Zelt fortzusliegen drohte und nicht einmal die Strömung länger gegen den Gegenwind ankonnte, ließ ich halten, obwohl wir nur ein paar Stunden unterwegs waren.

Sobald wir am Lande angelegt, ein Feuer angezündet und uns etwas gewärmt hatten, ließ ich die Jolse auftakeln und eilte, zur großen Berwunderung der Männer, die das Segelboot bei solchem Wetter noch nicht sahren gesehen, auf dem Wege, den wir gekommen waren, wieder zurück. Das leichte Boot flog buchstädlich über das Wasser; die heftigsten Windsieße schienen es so zu heben, daß sein Boden die Wassersstäche nur streifte. Über einen Sandgrund glitt ich wie über ein Nichts hinweg; es knackte im Maste, und das Setenerruder wurde sehr angestrengt, aber es war herrlich in dieser wilden, großartigen Einsamseit, und bald war die Fähre hinter einer Laudspilze verschwunden.

Run war ich wieder gang allein im Bergen von Mien; nur die ichaumenden Schlagwellen, die herbstlich gelben Schonungen und ber in ungezügelter Raferei babinjagende Bind leifteten mir Gefellichaft, und ein Gefühl bes Bobibehagens erfüllte meine Seele, ale gehörten biefe unendlichen Streden mir, und als fonnte ich, unabhängig von Mandarinen und Sauptlingen, hier im Lande herrichen, wie ich wollte. Der Bind flüfterte mir ins Dhr, bag biefer gewaltige Kluf bier viele taufend Jahre auf mein Kommen gewartet habe und dag ber Tarim, dem Gebote eines höheren Willens gehorchend, feine blante Bahn nur beshalb burch die Bufte giche, damit er mir die beite Nahrstrafe nach dem Bergen bes Rontinentes bieten fonne. Ber fonnte mir bas Gigentumerecht auf biefen Baffermeg ftreitig machen? Bielleicht die Sirten, die mit ihren Berben an ben Ufern wanderten und wie erschreckte Antilopen entfloben, fobald wir lautlos hinter ben Landfpipen auftauchten? Wer fonnte uns anhalten, uns Boll und Bag abfordern? Bielleicht die Tiger, beren imaragogrune Augen abends gwifden ben Nabeln ber finfteren

Tamaristendicfichte funtelten? Riemand fannte biefen Alug beffer als ich. Die Jäger, biefe Rinder wilder Balber, die wir tagelang mitnahmen und die wir verabschiedeten, sobald ihr Biffen erichopft mar, taunten nur bie Wegend, innerhalb beren Grengen fie ber Spur des flüchtigen Sirides an folgen pflegten, aber jenseits diefer Grenzen verloren fie fich in Mutmaßungen über bas für fie Geheimnisvolle und wußten weber woher ber Blug tam, noch wohin feine unerschöpflichen Baffermaffen eilten. 3ch bagegen fammelte in meinen Tagebüchern alles, was die Gohne bee Landes mußten; ich lebte Stud für Stud mit diefem raftlofen Bluffe, ich fühlte ihm jeden Abend ben Buls und mag feine Baffermenge genau. und ich wußte, daß, wenn der fluß auch Jahrtausende hindurch berfelbe geblieben mar, er boch fein Bett veranderte, mahrend jein Baffer feinem Untergange in dem fernen lop-nor entgegeneilte, wo es in anderer Geftalt wieder auferftehen und feinen Breislauf gwijchen Simmel und Erbe fortjeten wurde. Die Geichichte und ber Lebenslauf bes Tarim lagen bei mir in Bort, Bild und Rarte wie in einem Archive vermahrt. und fein Tag verging, ohne daß fich bas Material vermehrte und gu einer Monographie anwuchs, von der ich in diefer Arbeit uur einen gang geringen Teil, ohne die ermudenden Gingelheiten, mitteile.

Auf einer jolchen Eilfahrt bei günstigem Winde gedenkt man gar nicht der zunehmenden Entfernungen. Endlich aber erwachte ich aus meinen Träumen, steuerte nach dem nächsten User, zog das Boot hinauf und vertäute es und ging dann in den jungen Wald hinein, um ein Feuer anzuzünden und mein mitgebrachtes Frühstück zu verzehren.

Auf der Rückfahrt dachte ich an die nächste Zukunft und sah sie in den lichtesten Farben gläuzen. Was sie in ihrem Schofe tragen konnte, wußte ich nicht, aber ich wußte, daß alle Pläne, um gut zu gefingen, klug ersonnen sein mußten, und deshalb drängten sich mir eine Wenge Fragen auf: Würden wir mit dem ganzen Flusse vor Eintreten der Winterkälte fertig werden? Wo sollte das Hauptquartier, von dem die großen Extursionen ausgehen sollten, aufgeschlagen werden? Würden die Dschigigten mich sinden und mir gute Nachrichten aus der Heimat bringen? — Zu rechter Zeit war ich wieder an Bord und sopierte

Regative. Ich wollte der Sicherheit wegen von allem zwei Exemplare haben. So wurden 3. B. die täglichen Aufzeichnungen erst mit Bleiftift in kleine Bücher geschrieben und dann abends mit Tinte in das große Tagebuch eingetragen. Dies verursachte viel Extraarbeit, verlich aber auch ein Gefühl der Sicherheit; ein Exemplar wenigstens mußte doch alücklich mit beimaebracht werden konnen.

Das einzige, was meine Geduld sehr auf die Probe stellte, war der Wind oder vielmehr, daß wir meistens Gegenwind hatten. Um 1. November machte der Fluß eine Viegung nach Norden, und der Wind tam aus derselben Richtung. Born im Zelte hatte ich den gauzen Tag Schatten, obwohl die Sonne gerade jetzt ein willsommener Gast gewesen wäre. Die Minimaltemperatur war auf — 8,8° heruntergegangen, das Wasser in dem auf meinem Nachtlische stehenden Glase und die Tinte waren gestoren, und ich schanderte, wenn ich in die eiskalten Kleider froch. Es wäre einsach gewesen, ein Kohlenbecken in das Zelt zu stellen, aber ich wollte dies so lange wie möglich vermeiden, um den Gang der selbstregistrierenden Instrumente nicht zu stören.

Bon Karastograf an ift der Fluß so gerade wie noch nie. Er ersstreckt sich unendlich weit nach Nordnordosten und vor und, am Sorizont, schien die Wasserstäche direkt in den Himmel siberzugehen; es ist, als verließe sie die Erde und ergösse sich in den grenzenlosen Weltenraum.

Während der letten Tage hatten wir beobachtet, daß der Fluß ein wenig stieg, was davon kam, daß die Kanäle für dieses Jahr gesperrt worden waren und num dem Flusse den Rest der Anleihe zurückzahlten. Die gewaltige Wasserungsse arbeitete mit großer Energie in dem Bette, und an ein paar Stellen, wo die Sanddinen unmittelbar nach dem Ulser absielen, sah man, wie sie an der Basis unterminiert wurden, so daß allmählich immer neuer Sand nachrutschte.

Wo die Uferwand aus Schm besteht, ist sie oft nicht nur lotrecht, sondern hängt sogar über. Gerade als wir an solch einem vorspringenden Tische vorbeistrichen, stürzte dieser ins Wasser, überschüttete die Steuerbordsite mit einer kalten Tusche und vernrsachte solchen Seegang, daß die schwere Fähre start schaulelte. Ziemtich oft ertönen dumpse

Schüffe wie von einer fernen Festung, wenn Blode, Die ihr Gewicht nicht mehr zu tragen vermögen, ins Waster fturgen.

Eine Strecke weiter unten tauchte eine einsaue Wanderin aus dem Schilfe auf. Sie rief ums an nud sagte, sie wolle uns zehn Sier schenken. Die Hähre wurde nur so nahe ans Ufer geschoben, daß ihr Achter das Schiff berührte, Islam nahm das Bündel mit den Siern in Empfang und gab der Frau einige Minzen. Wir brauchten nicht einmal anzuhalten, um das Geschäft abzuschließen. Doch keiner an Vord konnte sagen, wer die Wanderin sei. Es ging ums mit ihr wie mit dem Winde, wir wußten uicht woher sie kan, noch wohin sie ging.

Un dem Lagerplate diefes Abende, ber Leichlit hieß, führten die Fährleute jur Beluftigung ber anderen ein tomifches Schaufpiel auf. Bwei Männer tragen je einen Rameraben wie einen Mehljack auf dem Rücken. Diefer wird, ohne ben Zwed zu ahnen, an Sanden und Füßen gebunden, jene haben fich mit Stoden bewaffnet und prügeln aus leibesfraften auf einander los. Die Schlage treffen die ungludlichen Deblfacte, die in But geraten und einander ausschimpfen. Wenn es bem einen Trager gelungen ift, bem Cacte feines Gegnere einen Sieb gu verfeten, jo fucht fich ber Wegner ju rachen und prügelt ben Gad bes erften Tragers jo, bag ber Stod pfeift. Das Opfer treibt bann feinen Trager an, Gleiches mit Gleichem ju vergelten, und biejer ichlagt nun wieder - nicht ben, ber die Prügel ausgeteilt hat, fondern jeinen gefeffelten Reiter. Balta und Rafer maren es, die ichlugen, und Rafim und Mim biejenigen, welche bie Schläge erhielten. Balta und Rafer lachten, daß ihnen Tränen in die Augen traten, mahrend Rafim und Mim por But heulten und die Buichauer, zu benen auch ich gehörte, por Laden beinabe erftidten. Um Gelegenheit zur Rache zu erhalten, ichlugen Rafim und Mim vor, fie wollten nun auch eine Beile die Rolle der Trager fpielen, mogegen aber bie beiben anderen protestierten; fie batten ju nachdrudlich brauflosgeichlagen und hatten nun ein ichlechtes Gewiffen. Dieje Boffe hatte ben Borteil, daß beibe Barteien in der Abendfälte erwärmt murben.

## Neuntes Kapitel.

## In schwindelnder fahrt flusabwärts.

Die Temperatur ber Luft und des Waffers war in langfamem, aber stetigem Sinken begriffen, und es war klar, daß der Tag, an welchem das Treibeis seine größten Dimensionen annehmen würde, nicht mehr lange auf sich warten lassen konnte. Die Achterdeckspassagiegiere ließen sich von der Kälte nicht ansechten. Zeht hatten sie immer ein größeres Teuer auf dem Serbe und hockten in ihren Belzen um die Glut herum, plaudernd, Märchen erzählend, Kader als Borleser zuhörend oder Brot backend. Auch die Fährleute wärmten sich dort der Reihe nach ein bischen, ich aber konnte meinen Schreibtisch nur zwischen langen Kompaßpeilungen verlassen, um ihrem Beispiele zu solgen.

Der Jossessi versämmte nie, mir alle Namen oder Finfbettveränderungen mitzuteilen, doch hente, 2. November, war er unpäßtich. Er bekam eine Dosis Chinin und hatte sie kaum hinuntergeschluckt, als er auch schon versicherte, er fühle sich bedeutend besser. Die Einbildung tut viel hier auf Erden. Der gute Mann war gewiß ganz einsach seekrant infolge der rasenden (Beichwindigkeit unserer heutigen Fahrt.

In ber kalten, ruhigen Morgenluft, in welcher ber Schall scharf und beutlich weithin über die Wasserstächen getragen wird, hörte es sich an, als würden in der Gegend eine Masse häufer niedergeriffen, denn unansgesetzt ftürzten Sandmassen und Erdblöcke, die über Nacht gefroren, in der Sonne aber wieder ausgetant waren, in den Fluß. Es ging prächtig. Unr einmal fuhren wir fest; es sah eigentümlich ans, als das Wasser plöhlich um die Fähre, die eben noch so schön mit dem Strome trieb, zu kochen und zu schäumen ansing. Es branchte aber keiner hineinzuspringen, denn da das Vorderende ansgerannt war, drehte sich das ganze Fahrzeng im Kreise und wurde dadurch wieder flott.

Kafim geht wie gewöhnlich voran und unaufhörlich ruft er und warnt vor Untiefen, steekengebliebenem Treibholz, abgestürzten Uferwällen oder anderen kritischen Punkten. Palta führt das Kommando auf der großen Fähre; er ist stets kaltblitig und guter kanne, brüllt aber die Männer im Achter fürchterlich an, wenn ein schnelles Mandver ansgesührt werden muß, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die anderen seizen blindes Bertrauen in seine Seetüchtigkeit; er hat aber and mehrere Jahre die Fähre zwischen Kalist und Merket geführt.

Heute burfte keiner ichlafen; alle standen mit festgesaften Stangen ipanen ba, als ob sie eine Ratastrophe erwarteten. Die Strömung ließ ihnen keine Rube, und immer schneller ging es den Taxim himmter.

Ein einziges Mal, in einer scharfen Biegung, in der die Strömung die Fähre mit wilder Haft gegen das Ufer drängte, konnten sie nicht answeichen. Das schwere Fahrzeng trieb gerade auf das steile Ufer los, und nun galt es, rechtzeitig mit den längsten Stangen das Bordersichist abzustoßen, die Fähre in einen spigen Winkel mit dem Ufer zu bringen und sie so zu drehen, daß sie wieder mit der Strömung parallel lag. Doch die Lente kamen nicht mehr dazu; es ging zu schnell, das Borderende stieß mit aller Kraft auf, und ein paar Purzelbänme waren die Folge. Weiter geschaft kein Unglück, nur ein paar Schanseln Erde sielen auf das Deck. Wir legten jest 78 Meter in der Minute zurück.

Bon der Walddine Balifeölldi (der tote Fiich) an wird die Stromgeichwindigkeit noch größer. hier hat sich der Fluß auf einer Strecke von zwei Tagereisen seit drei Jahren ein neues Bett gegraben. Das alte, Konasdarja, bleibt trocken und verlassen zur Linken liegen, mit ihm auch der Wald.

In dem neuen Stromlaufe veranderte fich auf einmal der Charafter bes Kuffes. Er wurde ichmal und gerade, und man fah alle Kennzeichen

bafür, daß er von der Erofion des Wassers noch nicht genug ausgearbeitet worden war. Die Landschaft war öbe, der Boden bestand aus Sand. Das Bett ist außerordentlich scharf martiert. Da wo die Krümmungen das Bett noch nicht haben erweitern können, gleicht es einem engen Korridor, und von den hohen, jähen Usern stürzen Massen won Sand und ganze Blöcke in den Fluß, so daß es aussieht, als steige au Wasserrande Rauch auf. Wiederholt liesen wir Gesahr, von derartigen Erdrutichen erträuft zu werden. Wenn je, so hieß es hier aufpassen; es ging mit schwindelnder Fahrt, und wir hatten das Gesühl, als würden wir widerstandssos in einen Strudel hineingerissen; doch es blieb uns nichts weiter übrig, als bereit zu stehen und die Stöße zu parieren.

Run hörten wir Kasim der großen Fähre ein verzweiseltes halt zurufen. Der Fluß war nur 20 Meter breit, mitten im Fahrwasser war eine treibende Pappel auf Grund geraten, und auf derselben hatte sich eine solche Masse von Reisig und Schisswurzeln angehäuft, daß das Ganze einen kleinen holdete. Weißichäumend wirdelte das Wasser um den Holm, und wäre die Fähre der Strömung gesost, so hätte sie unsehlbar anprassen missen war dann von der Wucht des Stoßes und dem nachdrängenden Wasser zum Kentern gebracht worden.

Rur 50 Meter trennten uns von der gefährlichen Stelle; die Kataftrophe schien unvermeidlich. Die Angst schnwirte mir die Kehle zusammen; ich fürchtete, daß in diesen sochenden Strudeln alles verloren
gehen könnte, und an Bord herrschte ein entsehlicher Wirrwarr. Im
letten Angenblick gelang es dem flinken Allim, mit einer Leine an Land
zu springen. Das User war sehr steil, und beinahe wäre er in den
Strom himuntergernticht, saßte aber noch sesten Fuß und zog die Leine
aus Leibeskräften an, unterstützt von den anderen, die unter dem wilden
Knf "ja Allah" die Stangen entgegenstemuten. Die Fähre machte furz
vor dem Solme Salt, und die Strönung bechte und wogte um sie herun.

Um Kasim refognoszieren zu helfen, stieg ich in die Jolle, die ich mitten in der Strömung verauferte, um anch mit dem Strömungster die Geschwindigkeit zu messen. Doch in dem hier herrschenden Sog war dieses Manover ziemlich gefährlich, ebe man es richtig ansführen fonute.





Bedin, Uffen. 1.

9

Das erste Mal war ich brauf und brau zu kentern; das Boot war halb voll Basser und das in Arbeit befindliche Kartenblatt durchweicht. Sowie der Auser Grund gesaßt hatte, legte sich die Jolle so schle so schle fo schief, daß die eine Längsseite gegen die Strömung lag; doch nachdem das Ankertau in das Borderteil gezogen worden war, legte sich das Boot parallel mit ihr, ängstlich wie ein Pendel schwingend. Der Strömunssser zeigte 101 Meter in der Minute, welche Geschwindigkeit sich während der ganzen Tagereise nicht verminderte.

Unterdessen gelang es ben Mannern, ben Borbersteven ber Fahre von bem gefährlichen Solme abzuhalten, und nun ging es über die schäumende Stromschnelle hinweg. Nachher wurde die Fahrt durch dieses be Land, wo kein lebendes Besen an den Ufern zu sein schien ungehindert fortgesetzt. Nicht weit südlich vom Jangi-darja sollen Jäger dann und wann Spuren von wilden Kamelen finden, doch an den Fluß selbst kommen diese schene Büstentiere niemals.

An bem Mafar Ala Aunglei Busrngvar, wo fich einige hirten anfhielten, erichien es ums paffend, bie Nacht zu bleiben, um fo mehr, als bie Manner bem Seiligen bafür baufen wollten, baß er uns unbeichäbigt über bie Stromichnellen hatte fommen laffen.

Die Fähre mitten in ber reißenden Drift jum halten zu bringen, war nicht leicht. Ich laubete zuerst mit der Jolle, Alim warf mir eine Leine zu, und dann zog ich die Fähre so dicht ans Ufer, daß er an Land springen und das Übrige besorgen sonnte.

Als die Fähre vertänt war, rüttelte das Waffer an ihr; es knacke in ihrem Holzwerke, und um die Jolke herum, die vor dem Bordersteven angebunden war, brodekte weißer Schaum. Es dröhnt von den Jarufern, wo Blöcke herabstürzen, man hört den Sand sausend die Böschungen herunterrutschen, und es knistert in dem Lagerseuer auf dem kahlen Ufer, soust aber ist die Gegend friedlich, sogar die Hunde sind zur Ruhe gegangen, denn hier ist nichts anzubellen.

Um 3. November schlängelte fich bas Bett mehr, die Fahrt war aber ebenso gut. Es wurde uns nur schwer, in scharfen Buchten mit Gegenströnung glatt burchzufommen. In einer solchen ware die Jolle

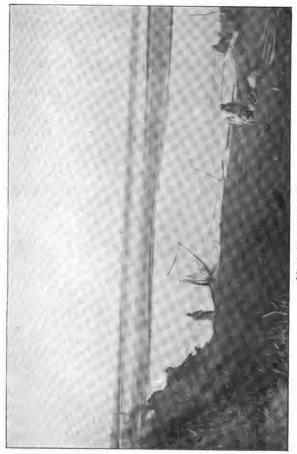

Bifchereigerate ber hirten von Tellpel.

beinahe zwischen den beiben Fahren zerquetigt worden, wenn ich fie nicht noch im letten Augenblick hatte retten können. Morgens früh war eine kleine Wasserausammlung am Ufer mit dunnen, spiegelblankem Sije bedeckt, dem ersten, das wir bisher gesehnen. Schließlich passieren wir den Punkt am linken Ufer, wo der Jangisdarja wieder in den Konadarja mündet; damit wird die Geschwindigkeit des Wassers wieder die gewöhnliche. In Tellpel, dem heutigen Lagerplate, wohnen neun hirtenfamilien mit 8000 Schafen.

Die hirten dieser Gegend bedienen sich des solgenden Fischereigerätes. Es ist ein Netz, das fächerartig in einer dreizinkigen Gabel, die unmittelbar über der Basserstäche an einer Achse befestigt ist, ausgespannt wird. Das Ganze gleicht einem Fledermausstügel, der mittelst einer Leine unter das Basser herabgelassen und wieder in die Höhe gezogen werden kann. Wenn der Klügel heruntergelassen und aufgespannt ist, wird der Fisch in die Falle gezagt, und wenn man fühlt, daß er gegen das Netz sicht, ichließen sich die Arme der Gabel, das Netz saltet sich wie eine Ditte und wird emporgezogen.

Der Joll-begi war verabschiedet worden; ein hirt, der in der Geographie des Landes weniger gut als wünschenswert gewesen wäre, bewandert war, hatte uns nur einen Tag begleitet, aber in Tellpel sanden wir einen alten Ehrenmann, der für uns unschätzbar war. Er hieß Mollah Faisnllah, war 54 Jahre alt, hatte einen großen weißen Bart und trug eine gewaltige Hornbrille; er war stets heiter und gesprächig und sas den Achterdeckvassgarern vor.

An 4. und 5. November nahm der Fluß wieder einen anderen Charafter an. Er war schmal, hatte ein dentlich ausgearbeitetes Bett und war ziemlich reißend. An beiden Seiten behnte sich eine unendliche Steppe von gelbem Schiff, aus der einzelne, mit Tamaristen bewachsene Dünen wie Inseln hervortraten. Es war eine Zwischenstuffe zwischen einem alten und einem nenen Bette, und tatsächlich sollte es auch erst acht Jahre alt seine. Der Tarim verändert also seine Lage, aber nur auf furzen Strecken seines Laufes, und es ist interessant zu beobachten, daß wir die alten, verlassenen Flußbettstücke beinahe immer im Norden liegen

taffen ober, mit anderen Worten, daß der Fluß nach rechts wandert. Daß an dem neuen Flußbette kein Pappelwald steht, ist natürlich, denn er hat noch nicht aufsprießen können. Doch an den verlassenme Strecken steht er dicht und üppig, obgleich er dort gewöhnlich zum Untergange verdammt ist, wenn das Wasser sich zurückgezogen hat.

Was dazu beitrug, die Einförmigkeit an Bord zu unterbrechen, waren die plöhlichen Einfälle der Sunde. Sie pflegten ins Wasser zu springen, an Land zu schwimmen und dann die Fähre am Ujer ganze Tagereisen zu begleiten. Was sie jedoch nie begreifen lernen konnten, war die sich

regelmäßig wiederholende Topographie des Flusses und seine Erosionsgesetze. Wenn die Kähre an einem tonkaven Ufer entlangging, liesen sie oberhalb des Zeltes nebenher; wenn dann aber die Wassermasse dass Bett freuzte, nm am anderen User einen ebensolchen Vogen zu beschreiben, schwammen sie hinüber, um wieder in unserer unmittelbaren Nähe zu sein. Dieses Manöver wiederholte sich überstüssigserweise dei jeder Viegung, und es war unmöglich, ihnen be-



Gin Birt ichentt une ein Chaf.

greiflich zu machen, daß, wenn sie nur warteten, wir balb wieder an ihr Ufer zurücklehren würden. An einigen Tagen freuzien sie den Fluß zwanzigmal und waren schließlich so erschöpft, daß sie heulten. Josibasch war lustig anzusehen, wenn er im Wasser plätscherte, nach Atem rang und nach jedem kalten Schluck hustete.

Bei Initschke hatte ber Fluß 80,6 Aubikmeter Wasser in ber Sekunde, und es war beutlich zu sehen, daß er allmählich stieg — in einer Nacht um 5 Zentimeter. Diese letzte Wessung ersorderte breistündige Arbeit bei Laterneuschein. Der Fluß war zu breit, als daß wir, wie sonst, ein Tau von Ufer zu User hätten spannen und das Boot an

ben Messungspunkten baran sestibinden können. Die Strömung, die bis zu 86 Meter in der Minute betrug, war auch viel zu reißend, als daß sich das Tau überhaupt hätte hinüberbringen lassen. 3ch versuchte freilich, damit hinüberzurudern, doch gesang es mir nicht. Statt dessen wurde ein dünner, mit weißen Anoten eingeteister Bindsaen von Ufer zu Ufer gespannt und an jedem Knoten die Josse verankert.

In der Nacht auf den 5. November stieg der Fluß noch um 2 Zentimeter. Ter Tarim sließt jest wieder nach Nordost. Auf einer sandigen Alluvialhalbinjel dei Hässischer state sand Nordost. Auf einer sandigen Alluvialhalbinjel dei Hässischer state sand nur die Köpfe wie Sonnenblumen drehten, während die Köpfe wie Sonnenblumen drehten, während die Köhre um ihre Landzunge herumfuhr. Sie hatten sich hier dei dem Kadaver eines Pserdes zusammengesunden. Die Geier waren entschieden satt; sie saßen in Gruppen in einiger Entsernung von dem Kadaver, schienen zu verdanen und ließen sich von einigen dreisten Raben Geselschaft leisten. Etwas weiter unten passierten wir wohl vierzig Geier, die auf den dürren Zweigen abgestorbener Pappeln thronten; sie saßen wie Höllengeister oder Todesdämonen in dem struppigen Walde da, und die Umgebung paßte gut zu ihrer unseinlichen Erscheinung.

Da war es angenehmer, den endlosen Karawanen der Wildgänse, die noch immer nach Westen zogen und aus Scharen von 80—100 Bögeln bestanden, mit den Llicken zu solgen. Sie fliegen in den seinsten Trachens oder Pseilspitzen, von denen gewöhnlich ein Flügel sehr lang und der andere fürzer ist. Stets sieht man an der Spize einen Führer, der geradeaus fliegt und nie über die einzuschlagende Richtung unschlüssigu su sein schen, während die Flügel, den Bewegungen des Führers entsprechend, hinundher wogen wie zwei im Winde flatternde Blätter.

Charafteristisch für biesen Teil bes Tarimlauses war auch die Menge bes steedengebliebenen Treibholzes und ber auf Grund geratenen Pappelstämme. Biele von biesen gehen mit der Zeit unter, andere bessinden sich in einem Stadium abnehmender Tragtraft. Nur das eine Ende ist untergegangen, während das andere noch in der Nichtung der Strömung liegt und niedend über der Sberfläche auf- und niedersteigt.

Oft fah ein solder Pappelstumpf wie eine auf uns zuschwimmende Seesichlange aus. Doch nur bas um bas hindernis herum tochende Wasser tänichte bas Ange; wir waren es, die sich näherten und darüber hinwegglitten, während ber Stumpf wie ein Wasserboold gegen den Boden ber Fahre schling.

Aus dem hirtengehöfte Boftan nahmen wir am 6. November einen nenen Cicerone, einen Jäger, mit, aber Mollah Faisullah durfte trothem bei uns bleiben, denn er war luftig und heiter und las den anderen vor von den Taten und Leiden der helben und von fagenhaften Städten mit taufend Toren und taufend Wächtern an jedem Tore. Die Bewohner



Rabne auf bem mittelften Tarim.

von Bostan wollten uns Melonen schenken, wir nahmen sie aber nicht an, ba solche Delisatessen jett nachts gefrieren. Dagegen ließen wir uns einen großen weißen Hahn gefallen, der kaum an Bord gebracht war, als er auch schon auf den alten Hahn lossuhr und ihn über Bord drängte. Da der neue Passagier entschieden alleiniger Herr im Hause sein wollte, mußte mein bisheriger Morgenwecker von Kasim in Obhut genommen werden. Bon nun an waren sie die besten Freunde — aus der Ferne; träfte der eine, so antwortete der andere sogleich; es klang ganz ländlich.

In Kara-daschi, bem Lager vom 6. November, waren wir bicht bei bem Punkte, wo wir nach dem gesährlichen Zuge durch die Wüste nörblich vom Kerija-darja im Jahre 1896 guerst Wasser gefunden hatten. 7. November. Daß wir uns bevölferteren Gegenden näherten, sah man daran, daß hier und da Schilshütten und sogar Lehmhäuser vorsamen und an den Usern nicht selten Kähne angebunden lagen. Diese ähnelten immermehr dem Lop-nor-Typus; sie waren ans einer einzigen Pappel ausgehauene, langgestreckte, schmale Fahrzenge, die sich von den Lop-nor-tähnen dadurch unterschieden, daß der Borderrand in eine Art von durch-bohrten Handgriffe mit einer Leine auslief und das Hinterteil eine kleine Plattsorn, einen Sitplat, bildete. Das Ruder ist schauselssonige.

Die Fährlente nahmen einen kleinen Kahn in Beschlag. Alim führte eine förmliche Wasservantomime auf mit seinen verzweiselten Berssinchen, des Bootes herr zu werden; wie er auch ruderte, er konnte es nicht dazu bringen, gerade vorwärtszugehen, war aber desto öfter nahe daran, zu kentern. Bei Tschong-aral wurde das Boot gegen ein größeres vertauscht. Es war nicht unsere Absicht, den Kahn zu stehlen und so die friedlichen Ufer zu brandschaen, wir bezahlten ihn vielmehr noch an demielben Ibend. Iselam und Mollah trieben nun in dem Kahne, und die Flottilse hatte sich also um ein Fahrzeug vergrößert.

In der Gegend von (Vädsich is mündet links ein Arm des Schah-jarbarja (Mus-art), der vom Chan-teugri kommt. Er ist in der Mündung 29 Meter breit, und, soweit das Auge flußauspwärts reicht, sieht es nicht aus, als ob diese Breite sich verminderte. Das Bett war mit stillsstehendem Wasser von 78 Zentimeter Durchsüchtigkeit gefüllt, während das des Tarim nur dis 4 Zentimeter durchsüchtig war. Das Wasser hatte infolgedessen eine herrliche rein blaue Farbe, und die Grenze war ziemslich schafe.

Während ich damit beschäftigt war, den Arm von der Jolle aus zu untersuchen, erschien der Joll-begi von Tschinnen, ein alter Mann in veilchenblauem Tschapan. Er brachte Briefe von Nias Sadichi und den Kosalen mit, die uns mitteilten, daß es der Karawane gut gehe.

Bei dem Dorfe Teres erwarteten mich am Ufer eine Menge Gesichente, wie Schafe, Früchte, zwei Liften Birnen aus Antschar, eine mit Granatäpfeln, ferner Hasen, Fasanen, Hühner, Gier und Milch, furz eine willtommene Berftärfung bes Proviants. Unser Transportmittel



Befud bes Beke von Schah-far in Efchimen.

hat vor Kamelen den Vorzug, daß es nie knurrt, wenn man ihm auch noch soviel aufpackt; es geht darum doch ebenso weit und ebenso gut.

Wir lagerten an dem Punfte, wo der Weg von Kara-dasch und Kungartichak-bel nach Tichimen, Schah-jar und Kutschar über den Fluß führt. Es war genau dieselbe Stelle, wo wir 1896 den zugefrorenen Fluß freuzten. Chalil Bai, der alte Ehrenmann, in dessen hause ich damals zu Gaste war, kam mir, auf einen Stock gestützt, trotz seiner 73 Jahre entgegen. Es ist sietst ein großes Vergnügen, alte Freunde wiederzusehen; es ist ein Band, das wiederangefnüpst wird. Ich sach sach lange mit dem Alten in gemütlicher Unterhaltung am Feuer.



Une begleitenbe Rabne aus Tichimen.

Während der zwei Rafttage, die wir am Ufer von Tschimen zubrachten, wurde wie gewöhnlich eine aftronomische Ortsbestimmung nebst verschiedenen Nacharbeiten ansgesihrt und der Fluß gemessen. Her fand uns Abdurahman, der erste Dschigigit aus Kaschgar; er hatte in seiner versiegelten Posttasche lauter gute Nachrichten. Er nahm meine Post und außerdem noch einen hermetisch versöteten Blechkasten mit Negativen mit nach Kaschgar zurück. Ein neuer Jäger wurde angenonnnen und ein Borrat von Öl gekanft, für den Fall, daß nächtliche Fahrten mit Fackeln in Frage kommen würden.

Der 10. November war der erfte wirkliche Bintertag. Der Morgen

war bitterkalt, sendter Rebel sag über der Erde und verteilte sich erst unter dem recht scharfen Südwestwinde, der sich sehre bendt und unsere Fahrt sehr beschlennigte. Der Boden war weiß bereift, und auch die Fähre und die schwarze Kajüte waren weiß. Die Lust war gran und neblig, der Hinnel mit Wolfen bedeckt, und die ganze Laudschaft mit blanweißen, winterkalten Tinten gefürdt.

Noch um 10 Uhr vormittags hatten wir — 2° und nachmittags um 5 Uhr wieder — 1°; nur füuf Stunden erhob sich die Quecksildersäuse ein wenig über den Antlonnst. Das waren trübe Anssichten, denn wenn der Fluß jeht zuzufrieren begann, wurden wir unvermeidlich vor Beendigung der Flußreise vom Eise eingeschlossen. Wir sehnten und von diesem offenen, sahlen, jedem Wind und Wetter preisgegebenen Tichimen, wo das Breunholz sehr knapp ist, fort. Abdurahman, der Kurier, wurde in dem Kahne über den Fluß gesetzt, sein Pferd schwamm nebenher; ich war herzlich froh, als ich ihn mit der kostbaren Posttasche glücklich auf dem anderen User sah.

Der Bet von Schah-jar, der mit Reitergefolge hierher gekommen war, um mir seine Answartung zu machen, schenkte mir einen hund, ein junges Tier, das wie ein Fuchs aussah, den Namen Dowlet erhielt und ein komischer vierbeiniger Clown war. Weich vom ersten Tage an hielt er wütende Wache an Bord und wurde der ansertorene Lieb-ling aller zweibeinigen Passagiere mit Ansnahme des Hahnes.

So lichteten wir denn unsere Anker und glitten sort von denen, die am Ufer standen und uns mit stannenden Blicken nachschauten. Die Flottille bestand jest aus vier Fahrzeugen. Ta wir jett gewöhnlich zwei Wegweiser hatten, nuchte der eine mit dem Kahne vorausgehen und Kasim mit der schwer belasteten Proviantsähre hinterdrein sahren. Die Tagereise wurde lang, aber der Wind half schieden. Das offene Bett erstreckte sich in Krümmungen nach Osten. Hier und da berührten wir Wälder auf beiden Seiten, sonst war das ganze Land eine Kamischsteppe mit ansgedehnten Hochwasserungen.

Es war ichon, an biefem Abend die fteifgefrorenen Glieber am Feuer warmen gu tonnen. Der Sicherheit halber wird jest ftets ein kleiner

Holzvorrat an Bord genommen, falls es dort, wo man lagert, fein Brennholg geben follte.

Um 11. November passierten wir verschiedene hirtenlager, und am 12. begann der Userwald wieder häufig und schön zu werden. Alle geschützten Buchten und Arme waren jetzt morgens überfroren, und manchmal sahen wir kleine Eisscheiben, die sich am Ufer gebildet hatten, auf dem Basser schwimmen.

Der Fluß heißt hier Ugen oder Ögen, aber auch Terem oder Tarim. Die Rähne haben schon genau dieselbe Form und dasselbe Aussehen wie im Loplande. Mehrere tausend Wildganse schwebten täglich über unseren Sänptern hinweg. Dit waren die Flügel der Pfeilspike mehrere hundert Meter lang, und manchmal schien der Führer den anderen um etwa 30 Meter voranzussissen. Wahrscheinlich waren es die setzen Vilger, die sich durch die Kälte der letzen Tage hatten zum Ausbruch bestimmen sassen. An den Pappeln sitzt kaum noch ein einziges Blatt; sie haben ihr gelbes Serbstgewand abgeworsen und warten auf den Winter.

Am nächften Tage paffierten wir den Punkt, wo der Intschiftedarja von links gerade in einer scharfen Biegung nach Norden einnmündet. Es sängt an, im Zelte grimmig kalt zu werden, und ich pflege in der Jolle Platz zu nehmen, um mich ein bischen der Sonne zu erfrenen. Die Temperatur des Bassers ist jetzt mittags nur 2° über Nusl, und die langen Stangen haben unten eine Gishülse. In Viegungen, in denen die Südsonne nicht aukommen kann, ist die Uferlinie von einem sufstreiten, höchstens 12 Millimeter dicken Gisrande eingesaft, der jetzt ein wenig über der Basserssächet, die gefallen war, seit er sich gebildet hatte.

Wir nußten im Dunkeln lange nach einem geeigneten Lagerplate suchen. Islam und Naser gingen zu Juß und waren balb außer Sicht. Doch spät abends leuchtete in der Ferne ein Fener. Sie hatten an einer Uferstelle halt gemacht, wo eine alte Sattna stand, und nährten mun, ohne Rücksicht auf die hütte und ihren Besitzer, das Fener mit dem dürren Dolze.

Unsere Tage flossen ruhig, ftill und einförmig dahin. Das Eintreten des Winters veranderte unsere Lebensweise nur wenig. Es ging

nur mehr Brennhols brauf, aber unfer Lieferant brummte nicht; es handelte fich blog barum, im Dunteln paffende Stellen mit trockenem Solze zu finden, denn mit folden, wo nur junge Banne wuchsen, mar uns wenig gedient. 3ch murbe jest erft um 61/2, Uhr geweckt, und es war wenig angenehm, bei 11-12° Ralte aufzustehen und bie ciefalten Rleiber anzugiehen. Die Toilette murbe baber mit einer virtuojenhaften Geschwindigfeit abgefertigt, zu ber die Grundlichkeit in umgefehrtem Berbaltnie ftand. Bar man angefleidet und batte man um 7 Uhr bie erften meteorologischen Ablesungen gemacht so war es um so ichoner. nach bem Teuer eilen zu konnen, bas in ber Morgenfälte lebhaft brannte, nachdem es über Nacht ben Boben um fich berum erwärmt hatte. Wenn ich ane Ufer tomme, begrugt mich von allen Geiten ein freundliches, höfliches "Calam-aleitum". Die Danner fiten bann gewöhnlich beim Frühftud, bas aus gefochtem Chaffleifch mit Bouillon, worin Brotftude ichwimmen, und Tee besteht. Huch ich vergebre nun mein Frubftuck am Beuer. Darauf werben bie gewöhnlichen Ufermeffungen porgenommen, und wenn alles fertig ift und die Lebensgeifter wieder angeregt find, fommandiere ich "Mangele" (Beiterfahren!), und in einem Augenblid find die Taue gelöft, die Stangen im Baffer, und bie Sahre fett ihren langen Weg den Tarim hinab fort.

Der Fluß ist glücklicherweise so tief, daß wir nur setten auf Grund stoßen, und in den meisten Fällen können wir uns mit den Stangen wieder flottmachen. Das Achterdeck gewährt einen recht malerischen Anblick: Männer, Schafe, hühner, Säde, Kiften durcheinander, und eine Rauchstäule zieht von ihrem Feuer über den Fluß hin, so daß die Fähre von fern wie ein Dampfer aussieht. Dort wird Brot gebacken, meine gewaschene Wäsche an ausgespannten Leinen getvocknet, schmukiges Geschirr abgewaschen und Wertzenge und Hausgerät angesertigt. Raser war damit beschäftigt, mit dem Beile ein gewaltiges Steuerruder zurechtzuhauen, mittelst dessen nan mit der in Gegenströmung geratenen Fähre würde ansbiegen können. Kasim und Kader haben sich in den Bestig zweier Kähne gesetzt, mit denen sie die kleine Fähre manövrieren, wenn die Stangen nicht bis auf den Grund reichen. Wenn der Tag einsbring

zu werden beginnt, wird von allen Seiten ein Lied angestimmt, das in dem Schweigen der Wälder recht feinnnungsvoll erklingt. Gegen Abend erstirbt jedoch der Gesang. Alle sehnen sich nach dem großen Lagerseuer, aber wir sahren noch eine ziemliche Weile nach Sonnenuntergang im Mondschein weiter. Keine Feuer lenchten an diesen einsamen Usern, nur die Restere des Mondes solgen geschäftig den Ringeln auf der Wasserläche, und das Uchterbeckseuer wirst einen matten Schein auf das Schilf am Uferrande.

Wenn ich endlich "Indi tottamiß" (Anhalten!) fommandiere, wird es an Bord lebendig. Im Nu wird die Fähre sestre festgemacht, einige Fenerbrände und alles notwendige Küchengeschirr an Land getragen, in einem gewaltigen Topse der Nich (Reispudding) mit Fleisch und Gemüse zubereitet und die Kiste mit meinem Service, Tee, Gewürzen und Konserven neben das Fener gestellt, wo jett auch ich mein spätes Mittagsesssen zu verzehren pslege. Alle Intaten zum Pudding sind an Bord vorbereitet worden, und es dauert daher auch nicht lange, bis Islam mit der Meldnug "Nich taijar" erscheint. Nicht lange währt es, so legen sich die Männer um das Fener hernm in ihren Pelzen schlassen; solange jenes größ und hoch ist, lassen hernm in ihren Pelzen schlassen; solande sie schlassen hüllen sie sich ganz darin ein und triechen näher an das verschlende Feuer heran, das nachts sich selbst überlassen bleibt. Sie schuarchen schon eine gute Weile, ehe ich mit den Tagesansteichnungen sertig bin und shrem Beispiele solgen fann.

## Zehntes Kapitel.

## Der Jumalak-darja auf dem Wege durch die Sandwüfte.

Um 14. November wurde die Tagereise mit einer mittleren Geschwindigkeit von 44 Metern zurückgelegt. Während der Nacht hatte sich Sis zwischen den Jahrzeugen der Flottille gebildet, die als sestgeschrenes Ganzes am Ufer lag. Nur für die kleine Jolle war dies gestährlich, deun die scharfen Sischeiben konnten wie Messer auf ihren straffgespannten Segeltuchrumpf wirken. Die Uferanschwenunungen sind steinhart und geben einen harten, scharrenden, sast klingenden Ton von sich, wenn sie mit den beeisten Stangen in Berührung kommen. Während des Tages wurde jedoch nur eine einzige Treibeisscholse beobachtet, die in dem trüben Wasser kaum zu sehen war. Noch geht der Erdfrost nicht tieser als ein paar Zentinneter, wodurch gerade an der Uferssinie eigentümsliche Leisten, Scheiben und Wälste entstehen, nachdem der daruntersiegende lose Schlamm sortgespült worden ist. Doch sobald die Sonne etwas wärmende Kraft erhalten hat, werden sie wieder weich und fallen polternd ins Wasser. Wildgünse sind nicht mehr zu sehen.

In einiger Entfernung von und ftanden vier Manner wie Bildfäulen und betrachteten und. Als wir jedoch näherkamen, nahmen fie Hals über Ropf Reifans, ihre habseligkeiten und vier boje hunde zurudtaffend, die uns wohl eine Stunde unter wütendem Bellen verfolgten. Später faben wir ihre Pferde weiden; auch diefe folgten uns am Ufer.

Mle es duntel murbe, mußte Rebim Bai, ber eine unserer Cicerone,

mit dem Nahne vorausgehen und das Fahrwasser zeigen. Er hatte an einer schrägstehenden Stange eine gewaltige chinesische Papiersaterne, in der eine hellleuchtende Ölsampe brannte. Er mußte sich ein paar hundert Meter vor uns halten. Ich machte die Kompaspeilungen an der Laterne ebenso sicher wie bei Tageslicht.

Gleich unterhalb ber Lagers Teppe-tefchbi paffierten wir am Tage barauf die Grenze zwijchen ben Berwaltungsbezirfen Schah-jar und Kutichar. Die Grenze war durch ein legelförmiges Gebinde von Stangen und Stöden bezeichnet; öftlich bavon burfen nur Ruticharer hirte ihre Schafe weiden.

In der Rahe von Kallatik fanden wir inmitten mehrerer Schafhirben eine außergewöhnlich gut gebaute Lehmhütte. Ein Sund, eine Sühnerschar und einige Lämmer waren die einzigen Geschöpfe, die wir erblickten; aber wir sahen bald, daß die Bewohner die Flucht ergriffen hatten, sowie sich die Fähre an ihrem User gezeigt hatte. Auf dem Herbe in der Hitte brannte Fener unter dem Topfe, und Kleidungsftücke und Wertzeuge lagen umher. Die benachbarten Dicklichte wurden burchsucht, aber niemand gesunden. Schließlich zeigte sich von weitem ein Knabe, der nach einer energischen Treibzagd eingefangen wurde. Der Armste war aber so furchtsam, daß er nicht dazu vermocht werden tonnte, den Mund aufzutun, noch weniger, uns Aufklärungen zu geben. Er zitterte an allen Gliedern und wagte nicht einmal aufzusehen.

Bas für phantastische Sagen und Märchen in den Wäldern des Tarim über unsere Fähre und ihre weite Reise wohl in Umlauf sein mochten! Wie oft passierten wir leere, verlassene Hütten', deren Sinwohner sich eben erst aus dem Staube gemacht hatten! Bas sollten diese einsachen Hirten denken, wenn sie ein solches Ungetüm herannahen seine ungeheueres Bassertier, das mit nach vorn und hinten ausgestreckten Fühlhörnern lautlos wie ein Tiger schleicht? Biele liesen kopflos davon, als sei ihnen der Böse selbst auf den Fersen, andere blieben in gemessener Entsernung am Waldrande stehen, um zu sehen, was hieraus werden würde, und noch andere liesen außer sich herum, als habe ein Baldgeist sie erschreckt. Doch wie dem and sei, wenn man die

Anlage der Drientalen für Übertreibungen und Aberglauben kennt, kann man davon siberzengt fein, daß in dem Kielwasser unserer Fähre eine ganze Menge Legenden und Geschichten entstanden, die, von der Tradition geschützt, mit der Zeit noch zu einer ungehenerlichen Erzählung von dem den Tarim hinab erfolgten Siegeszuge des Flusgottes, des Wüstenkönigs oder des Waldgeistes verbessert werden.

In Lager Chabe-dung wurden am 16. November die Führer aus Tschimen entlassen, weil sie die Gegend und die Namen der Wäster hier nicht mehr kannten. Als wir das Lager verließen, hatten wir also keinen anderen Wegweiser als den gewundenen Lauf des Flusses, und es galt, um jeden Preis einen Mann zu sinden, der mitkommen wollte. Endlich sahen wir einen Hrenkaben mit seiner Perde und kamen ihm ziemlich nahe, ehe er uns gewahr wurde; da lief er aber auch schon davon, so schnell ihn seine Beine trugen. Wir mußten ihn jedoch haben, und so wurde wieder eine zeitraubende Treibjagd angestellt, die damit endete, daß er erwischt wurde. Er teilte uns mit, daß die Gegend Saxisbuja heiße und wir weiter unten auf dem linken Ufer noch vor Abend dort ansässige Menschen sinden würden. Die Auskunst war richtig, und wir erhielten bald einen kundian Lossen.

Sett tauen die Eissicheiben, die sich auf den ruhigen Uferlagunen ansbreiten, nicht mehr in der Sonne auf; sie nehmen ungestört an Dicke ju und tragen die Hunde, denen es auf ihren Schwimmtonren oft ordentliche Mühe macht, ein von dünnem Eis eingesaftes Ufer zu erklimmen. Diese Eisränder werden jett sichtlich größer und scheinen stillschweigend übereingekommen zu sein, daß sie eine Brücke über den ganzen Flußspannen und uns unerbittlich den Weg versperren wollen.

Es wurde jetzt Regel, daß die Fahrt jeden Tag mindestens zwölf Stunden dauerte, und die Papierlaterne half dem Monde abends beim Lenchten. Hente abend loderte in der Ferne ein einsames Feuer am Ufer; es war in Dung-kotan, welchen Punkt ich 1896 berührt hatte und der aus diesem Grunde für die Karte von Bedeutung war. Der hier wohnende Bai Kader erteilte mir manche wichtige Auskunft über die mit der Jahreszeit wechselnden Eigenschaften des Flusses.



Frühftückeraft auf dem Zumalak-darja.

Raber erzählte uns auch, baf ber Tiger in ber Gegend ziemlich baufig portomme. 3ch taufte von ihm bas icone Rell einer großen Beftie, die hier vor vierzehn Tagen erlegt worden war. Man erstaunt barüber, daß diefe einfachen Balbmenichen mit ihren primitiven Borberladern es fertig bringen, einem Tiere wie bem Tiger ben Garaus gu machen. Ohne Lift murbe es jeboch nicht geben; benn ber Tiger ift gu Er raubt ein Pferd, eine Ruh oder ein Schaf und ftart für fie. ichleppt feine Beute ine Schilf hinein. Sier frift er fich fatt und lakt ben Reft bis auf weiteres liegen, und wenn er feiner Bege geht, benutt er ftete einen ausgetretenen Sirtenpfab. Infolge biefer Gigentümlichkeit wird er Boll-bare (joll = Beg, Steig, bare = Tiger) ge-Mus ber Rahrte ficht man, wohin er gegangen ift und von woher man ihn erwarten tann, und an den Reften der Beute erfennt man, ob er gurudgufommen beabsichtigt, wenn er wieder hungrig wird. Dann wird auf dem Wege bas Fangeisen oder die Falle (Rappgan oder Tofat) aufgestellt, unter ihr eine 50 Bentimeter tiefe Grube gegraben und bas Gange forgfältig mit Zweigen, Reifig und Blättern bedectt. Der Tiger tritt, wenn er Bech hat, in bas Gifen und fitt bann feft. Die Falle ift von Ctahl und fo fdmer, daß ber Gefangene fie nur mühfam mitichleppen fann, wenn er fich jurudzieht. Gie loszumerben ift unmöglich, benn fie padt febr fest und ift mit icharfen Biberhaten verfeben. Die Spur ift febr bentlich und leicht zu verfolgen, doch die Bager laffen ihn minbeftens eine Boche bamit geben, bevor fie fich ihm ju nahen magen. Der Tiger, ber jett ber Fähigkeit, fich frei zu bewegen, beraubt ift, fann fich nicht langer Nahrung verschaffen und ift ausgehingert und elend. Er muß die unschuldige Ruh, die er ins Dichungel geichleppt hat, verwünichen und fühlt, wie ihm die Tate abstirbt. Endlich magen fich bie Dlanner zu Pferd mit gelabenen Klinten an ihn heran und ichiefen nun gewöhnlich vom Sattel aus, um weniger angreifbar ju fein, wenn ber Tiger es mit bem Refte feiner Rraft verfuchen follte, fich auf fie ju fturgen. Der Tiger, beffen Fell ich jett taufte, war gang erichopft gewesen, ale fich bie Jager bis auf 40 Meter Schufweite an ibn berangemagt hatten, und nach Bedin, Mfien, I.

ber ersten Angel, die ihm ins linke Auge ging, hatte er sich auf die Seite gelegt. Doch solchen Respekt hatten sie vor ihm, daß sie ihm vom Sattel herab noch fünf Angeln gaben, ehe sie sich ihm zu nähern wagten. Man kann sich ihre Befriedigung denken, als sie den ärgsten Feind ihrer Herben getötet hatten.

Der Tosak ist ein sinnreiches Inftrument, ein Tellereisen ober richtiger eine Kneisange, beren beibe Bogen mittelst zweier stählerner Febern von großer Spannkrast zum Zusammenklappen gebracht werden. Die Schneiben ber beiben Bogen tragen scharfe incinandergreisende Zähne. Die Febern spannen mit so großer, elastischer Kraft, daß man sich aufs äußerste anstrengen nunß, um beibe Bogen in die Lage zu bringen, die sie beim Aufstellen der Falle haben müssen. Die Bogen liegen nun an dem Stahlringe und werden einsach durch einen Bindsaden und einige Holzpflödchen in dieser Lage sestgehalten. Der Bindsaden bildet den Durchmesser des Rings; auf ihn muß der Tiger treten, wenn die Zange augenblicklich zusammenklappen und seine Tage seststemmen soll. Ginnal war ein Tiger nur mit den Zehen darin sitzen geblieden, hatte diese abgerissen und war, wenn auch als Krippel, doch noch entformnen.

Nach bem Cop zu tritt ber Tiger häufiger auf, besonders auf bem Südufer; bei Tage zeigt er fich selten, boch nachts streift er geisterhaft auf ben hirtensteigen umber.

Der Tigertöter begleitete uns am 17. nach Oftnordosten. Der Fluß ist schmal und gewunden, und seine nächsten Umgebungen bilden ein Gewirt von Altwassern, Armen, die sich nur während der Hochwasserviede füllen, und von Uferseen umgeben von Schilf und Bald. Im großen und ganzen ist meine Karte über den Fluß eine Augenblicksphotographie, denn kein Jahr vergeht, ohne daß neue Arme entstehen, alte Krümmungen verlassen werden und Userlagunen sich bilden oder austrocknen. Es ist ein unruhiger Fluß; das Land ist slach, und das Bett verändert launenhaft seine Lage.

Rach Sonnenuntergang stieg ber Mond rotgelb an einem blauen himmel auf, der jedoch immer dunklere Schattierungen annahm, während ber Mond immer weißer und heller wurde. Gegen diesen hintergrund stachen die Umrisse der User so scharf ab, als seien sie aus schwarzem Papier ausgeschnitten; alles sah in dem winterlich farblosen Tone, der in der Natur herrschte, kalt und frostig aus. Der Tarim lag blank und glänzend da, und nur um stedengebliedene Treibholzstücke herum war die Strömung zu erkennen. Wenn der Mond tief stand, schien seine Scheibe vom einen User zum anderen zu rollen, je nachdem der Fluß einen Bogen nach rechts oder nach links machte.

Am 18. November trafen wir bei Lampa-afin bie erften Copleute. Es war ein Greis mit feinen beiben Sohnen, bie in brei Ragnen



Der Gee Roral - bungning . fon.

mit Neten und anderen Geräten auf dem Wege flußaufwärts waren, um zu sischen. Sie waren ganz verdutt, als wir sie mitten in einer Biegung überraschten, gewannen es aber nicht über sich, davonzurudern, obgleich dies mit ihren schnellen, leichten Nußichalen eine Kleinigkeit gewesen wäre. Die Jänglinge dursten weiterfahren, den Alten aber nahmen wir nach vielem Wenn und Aber mit. Er kannte die Gegend bis in die kleinsten Einzelheiten.

Bei Koral-bung (Bachthügel) wurde auf bem rechten Ufer langere Raft gemacht. hier ist die Grenze zwijchen Antichar und Cop. Unmittelbar im Süden des hügels glänzt im Sonnenscheine der Koral-dungnungtöll mit grünblauem, fristallhellem Wasser, zur Sälfte mit Eis bebedt und von Tamaristenheden und außerordentlich dichten Kamischsekrumgeben, in denen zahlreiche Tigerspuren von den nächtlichen Wanderungen des schwarzgestreisten Raubtieres Zeugnis ablegen. Im Sommer werden diese Felder überschwemmt, und der Boden war noch seucht; aber jest stehen nur noch die seichten Userseen voll Wasser. Der Fluß, der von hier an Jumalat-darja (der runde Fluß) genannt wird, zieht sich nach Nordosten, macht aber bald wieder einen Bogen nach Südosten und gleicht einem schulkfeldern.

Sinter Atfchal veränderte er wieder sein Aussehen und schrumpfte auf nur 20 Meter Breite zusammen, war 7 Meter tief und hatte keine Spur von Anschwenmungen. Die Uferterrassen sind skeinhart gefroren, und stößt die Fähre dagegen, so ist es, als schramme sie an einem Marmorkai entlang. Sier haben wir rechts den Userse Ak-kumning-jugan-köll (der große See im weißen Sande), der zwischen unfruchtbaren Dünen eingebettet liegt und so groß ist, daß die Stimme vom einen Ufer nicht dis zum anderen dringt. Auch am 19. passierten wir eine Reise Usersen, und es ist ein charafteristisches Zeichen des Tarim, daß diese immer zahlreicher werden, je mehr er sich dem Lop-nor nähert.

Der Connenuntergang rief merkwürdige Beleuchtungen hervor. Die ganze Steppe lenchtete in so intensivem, fenrigem Gelb, als wäre das Schilf ringsumher in Brand geraten. Dunkel und schweigend schlängelte sich der Zumalak-darja mit pechschwarzem Wasser durch die Schilfdickte, in denen der Königstiger hinterlistig versteckt liegt. Es pfeist und knistert in den Eisscheiden, die alle Lagunen bedecken. Manchmal leuchtet es in dem dunkeln Wasser vor uns wie ein Blitz auf, wenn eine vorher unssichtate Treibeissscholle sich in einem Wasserwirdel querstellt und sich eine glashelle Ecke, in der die Strahlen der untergehenden Sonne sich widerspiegeln und wie in einem Prisma spielen, über die Oberstäche des Wasserschen Kahl und schwarz stehen die Fappelstämme da und strecken ihre knorrigen, dürren Arme über den Fluß hin, noch im Tode seine lebenspendende Flut segnend.

Bieder wurde der Fluß fo frumm, daß ich täglich oft ein paar

hundert Kompaspeilungen machen mußte, um alle Bogen auf der Karte eintragen zu können. Wir hatten noch einen Lopmann als Cicerone angestellt, der ums in einer mit Eis bedeckten Lagune im Borbeisahren einige Fische sing. In derartigen klaren, stillen Wasseransammlungen pslegen die Fische sich gern aufzuhalten. Das Netz wird quer vor der Mündung der Bucht ausgespannt, und es war lustig anzusehen, wie geschickt der Fischer seinen Kahn sührte. Im Achter stehend trieb er den Kahn mit dem breitblätterigen Ruder in sausender Fahrt über das Netz hinweg auf das in der Mündung spröde Eis, das unter dem Gewichte des Kahnes brach und dann mit dem Kuder bis ans Binnenende der



Der Jumalat barja bon Roral bung gejeben.

Bucht zerschlagen wurde. Die Schollen wurden in die Strömung hinausgeschoben und die Fische mit dem Ruder nach dem Nete hingesagt, das dann in den Nahn gezogen wurde. Ift das Eis zu start, so werden die Fische nur durch Ruderichtäge gegen seine Decke aufgescheucht. In den großen Uferseen wird der Fischsfang auch im Winter und, selbst wenn sie ganz vom Flusse abgeschnürt sind, betrieben.

Am 20. November führte die Richtung des Jumalak-darja auf der letten Strecke der Tagereise ganz gerade nach Oftnordost. In weiter Ferne entdeckten wir mit dem Fernrohre etwa zehn Männer am Strande, bei denen wir Halt machten. Es waren die Beks der in der Nähe des Finsses liegenden Ortschaften Tograf-mähälläh und Kara-tschumat. Sie teilten uns mit, daß sie von Fu Tai, dem Generalgonverneur von

Urumischi, Beschl erhalten hätten, einem "Tichong mahman" ober vornehmen Gaste, der den Jarkent-darja heruntersahre, entgegenzukommen. Die Chinesen behielten uns also, wenn auch sehr von weitem, im Auge, und das Gerücht von der Reise auf dem Wasser hatte sich weit verbreitet. Doch niemand wußte, woher wir kamen und wo unsere Reise enden sollte; alle sanden nur, daß wir sehr sondervbare Geschöpfe seien. Mehr als zwei Jahre später fragten mich indische Kausseute in Ladak, od ich nichts von einem weißen Manne wüßte, der mehrere Monate lang einen großen Fluß im Norden hinabgesegelt sei; auf dem Indus, erklärten sie, würde eine solche Fahrt unnöglich sein.

Junus Bet, der vornehmfte unserer neuen Freunde, erwartete uns feit mehreren Tagen und war ichon flusauswärts geritten, aber wieder umgekehrt, da er von einer Fähre nichts hatte erblicken können.

Reticit, ber Buntt, an bem wir jest lagerten, ift von großem Intereffe. Der Rame bedeutet "Furt", weil hier die Strafe gwijden Rafte und Raraul ben Bluß freugt, wie gewöhnlich an einer geraben Stelle, wo ber Grund teine tiefen Gruben hat. Dier gabnt linte ein mächtiges, mit Schlamm gefülltes Bett. 3ch erfuhr, bag bicjes Bett ber frühere Lanf bes Tarim gewesen und ber Aluk barin mindeftens 50 Jahre geftromt habe, da die Greife es ichon in ihrer Rindheit gefannt hatten. Bor vier Jahren habe ber Blug feinen Lauf verandert und biefes alte Bett fo vollständig verlaffen, daß nicht einmal mahrend der Sochmafferperiode ein Tropfen bort hineinlaufe. Der neue Lauf, beffen Wiedervereinigung mit bem alten Bette wir erft nach mehreren Tagen erreichen follten, gieht fich nach Guboften burch obe Gegenben, wo es früher nur Uferfeen gegeben hatte. Es ift eine neue Illustration ber Beränderungen der Bemaffer biefer Gegenden, die junehmen, je weiter abwärts wir tommen und je geringer der Fallwinkel des gangen Tarimbedens wird. Benn ber Blug ichlieflich im Lop-nor-Gebiete felbft in völlig ebenes Terrain übergeht, hort alle Ordnung auf, und eine Rarte hat nur mahrend ber Zeit ihrer Aufnahme Bultigfeit. Fluffe wie Seen verandern bier ihre Lage und Baffermenge von Jahr ju Jahr, und berjenige, welcher ben Lauf bes Fluffes bis zu feiner Auflöfung und Bernichtung mitgelebt hat, versteht, daß auch sein Endpunkt, der Lop-nor, ein wandernder See sein muß, ein See, der periodisch von Norden nach Süden und von Süden nach Norden wandert, ganz wie das Meisinggewicht am Ende eines schwingenden Pendels. Das Pendel hier ist der Tarim. Es mag sein, daß die Perioden ein paar hundert Jahre lang sind, aber in der Geschichte der Erde verschwinden sie wie Schwingungen des Sekundenpendels.

Die seltjame Gegend, die wir in ben folgenden Tagen burchstreisen sollten, war auch ben meisten Eingeborenen ein unbefanntes Land, benn bort hatten sie nichts zu tun, erklarten fie. Doch so wiel wußten fie,



Refognosgierenber Rabn.

daß der nene Wasserlauf an einigen Punkten Gesahren und Schwierigkeiten biete, und Junus Bet hatte baher einige Aundschafter mit Kähnen vorausgeschielt, um uns ba, wo es aufpassen hieß, zu warnen.

Der 21. November war unser erster Tag auf dem nenen Flusse, wo die Stromgeschwindigkeit manchmal 100 Meter in der Minute überstieg. Die Beks mit allen ihren Geschenken wurden an Bord verstaut, und vor uns gingen zwei Lopfähne, der eine davon mit vier Anderern. Dieser sah von hinten prächtig aus, denn er war schmal wie eine Banne, alle Männer ruderten im Stehen, aber nur der letzte Mann war sichtbar, und die vier Ruder wurden ohne Tast ins Wasser getaucht. Voch wuchs das Schiss ziemlich dicht, aber struppig durcheinauber und stand in Gürteln und unterbrochenen Keldern. Die Richtung des

Bettes ist unbestimmt; große, abgerundete Bogen gibt es nicht, wohl aber kleine, die sozusagen nach dem einzuschlagenden Kurse nunhersuchen und tasten. Die Wassermasse teilt sich unaufhörlich um kleine Holme, wo man den verkehrten Weg einschlagen könnte, wenn nicht die Kähne vorausgingen und die Ruderer mit den Rudern sondierten. Enge Kassagen, steckengebliedene Pappelstämme, Anhäusungen von Kamischwurzeln und Reisig, scharfe Ecken und rauschende Stromschnellen halten uns in beständiger Spannung. Daß das Bett sich neugebildet hat, sieht man auch daran, daß hier und dort mitten darin frische Pappeln stehen, die aber zum Tode verurteilt sind. Sie waren so gefährlich und drohend, daß wir das Zelt und das meteorologische Halschen abnehmen unnsten. Rechts hatten wir eine gauze Reise Seen; der letzte von ihnen heißt Busa-köll und mündet wieder in den Hauptsluß ein; der Bereinigungspunkt bildet ein Labprinth von kleinen Eilanden.

Hinter diefer Stelle tritt die Tichongsatstum, wie die große Sandwüfte hier genannt wird, auf. Die Dünen rücken uns auf beiben Seiten immer näher, und der Begetationsgürtel ichrumpft plötelich zusammen.

Als die Dämmerung hereinbrach, siedelte ich in die Jolle über und folgte dem Geschwader der Lopleute. Mit schwindelnder Fahrt ging es über kleine Wasserfalle, und man besand sich in ununterbrochener Spanning. Als wir in die Sandwüste hineinkamen und auf beiden Seiten hohe Dünen hatten, wurde es Nacht, und wir machten Nast. Die Lopleute hatten Treibholz in ihren Kähnen gesammelt, und bald erhellten zwei schöne Fener die Wisstenlandschaft und ihren unverhossten Gast, den Jumalak-darja. Der Fluß wird hier auch Tärim, Jangidarja oder Tschong-darja genannt.

22. November. Der Immalat-darja fließt nach Südoften; sein vier Jahre altes Bett bohrt sich durch die peripherischen Teile des öden Büstenmeeres, und die Dünen, die es gewagt haben, sich ihm in den Beg zu stellen, sind von unwiderstehlichen Bassermassen über den Haufen geworsen worden. Der Sand ist ohnmächtig dieser wilden Kraft gegensüber, die, den Kallgesen gehorchend, die tausendjährige Büste durch-

bricht, sich zwischen den aufgestellten Sandwogen einen Beg bahnt und an ihrer Bais gehrt.

Muf beiben Seiten erheben fich Dunen bis zu 15 Meter Sobe. auf bem rechten Ufer aber, wo ber Canb machtiger ift, ift er oft auch unfruchtbar. Dann und wann paffieren wir eine einfame Bappel, mahrend die Tamaristen, diese Rinder des Buftenfandes, recht gahlreich auftreten und ichmale Ramiichbanber fich meiftens an beiben Ufern bingichen. Es ift mertwurdig, baf bie Dunen eine fo fefte Bafis haben fonnen, baf fie aus ber Bafferfläche als gan; fenfrechte Band emporfteigen fomen; bies fommt baber, bag fie unten feucht find. Sober hinauf ift ber Cand chenjo loje wie gewöhnlich: er riefelt in fleinen Gurchen an ber Dune herunter und bilbet ba, mo bie fenfrechte Band anfängt, fleine Rastaden und Ralle, und er fährt fo lange fort ju rinnen, als er von oben herab Bufuhr erhalt; läuft aber bas Stundenglas ab, fo ift bie Dune tot und von Bind und Bellen fortgetragen. Doch unter anderen Formen wird fie wieder auferstehen und ihre raftlofe Banberung fortfegen. Auch bas Buftenmeer hat fein Leben, bas hier ebenjo gejetmakig pulfiert wie im Schatten ber Balmen.

Auf diesen unglaublich öben Ufern sah alles tot aus; feine Menichen, teine Tiere, nicht einmal Raben und Geier, diese Gäste der Einöden. Nur ein "Saldam" war in einer Pappel zu sehen; es ist eine aus Asten und Zweigen geslochtene Art Nest, in dem sich der Schütze versteckt, wenn er auf die Antisopen wartet, die bei Sonnenaufgang zur Tränke kommen. Wieder sind wir von Friedhofftille umgeben; fein Gruß dringt aus der Tiese der Wüste zu uns, nur die Strömung singt dem Sande ihr murmelndes Lied, das auf den Lippen des Tarim bald im Kroste erstarren wird.

Dieselbe Strömung führt uns mit jeder verrinnenden Stunde immer tiefer in die Dünen hinein. Mit seltsamen Gefühlen gleitet man in diesem unbekannten Lande, das nicht einmal unsere Lopmanner je besucht hatten, auf dem Wasser dahin. Beht, wenn jemals, dienten sie als Avisos. Sie seuten die Ruder ins Wasser und verschwinden in der nächsten Biegung, sie sind eine Weise außer Sicht, tauchen aber wieder vor uns auf, jobald sie eine kritische Stelle bemerkt haben. Sie umfahren uns wie Schaluppen eine Fregatte, gesten bann voraus und zeigen bas Fahrwaffer. Und die schwere Fähre gleitet ruhig ben Jumalakbarja hinab. Bunderbar, diese Sandwüste — auf dem Wasser zu burchkreuzen; einst war ich in berselben Wüste aus Mangel an Basser sasser

Einmal verfündeten die Kahnlente, daß sich der Finß in fünf Arme teile. Sie führten uns nach demjenigen, den sie für den größten hieften. Das Wasser schämmte weiß zwischen ein paar Reisigholmen; es galt, den rechten Kurs zu halten. Die Fähre glitt in den Durchgang hinein, schrammte auf beiden Seiten, gelangte wieder in offenes Wasser und stieß dort auf Grund. Das Bett war querüber gleichmäßig seicht, aber vorwärts mußten wir, und wir kamen auch über diese Stelle hinveg, dank den wenigen Zentimetern, die das Wasser während des letzten Tages gestiegen war; wäre es um ebenso viel gefallen, so wäre es uns schlimm gegangen. Wie oft streiste der Boden der Hähre unmittelbar über Bänke und Untiesen hin, ohne daß wir es ahnten! Bielleicht oft so dicht, daß nicht ein Blatt Papier dazwischen Naum gefunden hätte. Noch war uns aber der Fluß gewogen, noch führte er uns vorwärts, dem Ziele entgegen.

In einem Tografhaine, wo wir eine Weise sandeten, waren sehr viele Tigerspuren. Wir gingen eine Strecke sandein und hielten von Högeln Ausschau, doch ist es mir nie geglückt, dieses gransame, in seiner imponierenden Kraft dennoch sessende Tier zu Gesicht zu bekommen.

Der ganze Sangi-barja ober "neue Fluß" gibt uns wieder einen Beweis für die Neigung des Fluffes, nach rechts zu drängen. Um linfen Ufer finden wir, daß das Waffer nach dem Fluffe zurückftredt, am rechten, daß es sich von ihm zu trennen sucht, um das Terrain immer weiter nach rechts hin vorzubereiten. In alten Zeiten ergoß sich der Tarim in den alten, nördlichen See Lop-nor, jest mündet der Fluß in den süblichen; diese Berlegung der Mündung war ein Riesenschritt nach rechts.

Bahrend ber letten Tage fahen wir nicht viel Gis; die Strömung war zu reifend, als baß es fich hatte anseten fonnen. Doch ging bie

Temperatur ichon gegen 8 Uhr auf - 6° herunter. Mit jedem Tage wird der Wettlauf gwijden uns und dem Bufrieren des Rluffes unmer intereffanter. Biele Tage tonnten wir nicht mehr por une haben, benn die Kalte murbe von Racht zu Racht größer. Doch fo lange wir die Rahre behalten durften, war es herrlich, und mit Zittern und Zagen bachte ich an ben Tag, an welchem wir gezwungen fein wurden, uns von unserem gesicherten Beim zu trennen und unsere schwimmende Bobunna im Stiche gu laffen. Wie man bas Saus liebt, in bem man lange behaglich gewohnt hat, fo wurde ich biefe Flotte, die une fo treu burch Oftturkeftan getragen hatte, vermiffen. 3ch murbe bie große Unnehmlichkeit vermiffen, Tag und Racht bas Lager aufgeschlagen zu miffen, alles fertig und alles bereit zu baben, feine Arbeit zu haben mit Belaften und Abladen, Beltaufichlagen und Füttern ber Karamanentiere. Beben Augenblick hatte ich die Dunkelfammer gur Berfügung und brauchte nur meine Sand mit einem Becher auszuftreden, um ihn mit füßem, taltem Waffer gefüllt gurudgugieben.

Am 23. November hatten wir noch immer 70,7 Aubikmeter Wasser. Es langte also noch, aber das Eis — wann würde dieses uns den Weg abschneiden? Wir wollten vorwärtsgehen, bis wir die Eissesssellen nicht mehr sprengen konnten, und wenn wir dann einfrören, würden wir ins Winterquartier gehen, ein großes Lager anlegen und die Karawane aussuchen. Landeten wir in einer waldlosen Gegend, so sollte der Rumpf der Fähre Stück für Stück als Brennholz verwendet werden. Die alte, gute Fähre! Es sollte ihr Lohn sein, daß sie uns, nachdem sie uns ans Ziel getragen, auch im Loplande an den Winterabenden Licht und Wärme spendete!

## Elftes Kapitel.

## Im Kampf mit dem Creibeife.

Um Anfange unserer Fahrt vom 24. November machte ber jett von Bald begleitete Taxim ein paar große Bogen und nahm darauf die Form eines ziemtlich regelrechten W an. Dann und wann begegneten wir Loppijchern; an Stangen vor ihren provisorischen Hitten sahen wir lange Reihen von zum Trochen aufgehängten Fischen. Sier und dort hing eine getrochnete Fischhant an einer Stange am Ufer. Dies bedeutete, daß hier nicht von jedermann gesischt werden durfte und daß der, welcher hertömmlicherweise hier Anspruch auf die Fischereigerechtigseit erhob, sein Bahrzeichen aufgerichtet hatte.

An einer gefährlichen Stelle hing es an einem Haar, daß wir Schiffbruch gelitten hätten. Es war eine scharfe Biegung, wo die ganze Strömung unmittelbar am Fuße der Erosionsterrasse entlang ging. Eine dadurch unterminierte gewaltige Pappel war über den Kuß gefallen und lag, etwa einen Meter über der Bassecht, wagerecht gerade über demjenigen Trittel der Breite, wo die Strömung war. Die übrigen beiden Trittel nahm ein langsam freisender Wirbel mit Gegenströmung ein. Ein Lopfahn konnte mit Leichtigkeit unter dem Stamme durchgleiten; wäre aber die Fähre damit in Kollision geraten, so wären Zelt, Kisten und sichwarze Kajüte unsehlbar über Bord geset worden, und wäre die Fähre dabei in eine schräge Lage gekommen und hätte ihr Dberbau gemügenden Widerstand geleistet, so wäre sicher die ganze Herrlichseit

Drohender Schiffbruch.

gefentert. Es ware zu einer Kraftmessing zwischen bem Oberbau und ber Pappel gesommen, und ber Baum war so massiv, bag er ganz banach aussah, es mit jedem aufnehmen zu können.

Gerade an biefem Buntte ging bie große Kahre ber Flottille voran und glitt forglos auf ihrer rubigen Bahn babin, ohne an einen Sinterhalt zu benten, als Balta just in bem Augenblicke, ba wir in ben Sog ber Strömung hineintrieben, einen verzweifelten Schrei ausstieß, benn wir hatten nur einige gehn Meter die Bappel wie eine Barriere por uns. Die Stangen reichten bier nicht bis auf ben Grund, weshalb die Manner paarmeije ju ben neugezimmerten Stogrubern griffen. Das war ein Beidyrei und eine Aufregung! Dit rafcher Kahrt trieben wir auf die Pappel ju und faben, wie eruft die Lage mar. Die Strömung bilbete gerabe an biefer Stelle einen fleinen Bafferfall, und bie Geschwindigfeit war fo groß, bag ein Schiffbruch bas Wert eines Augenblides hatte fein tonnen. Der Gebaute burchaucte mich, daß ich wenigstens die fertigen Kartenblatter und die Notigbucher retten mußte, benn bei einem Schiffbruche in biefem Strudel wurde alles in der truben Baffertiefe verloren geben. Die Leute arbeiteten mit grimmiger Rraft. 38lam und ber Bet ftanben vorn. bereit, die Pappel anzupacken und jo ben Ctog abzuschwächen. gelang es ben Lailifmannern im letten Augenblid, die Fahre mit Gewalt ans ber Strömung heraus- und in ben Birbel bineinguftogen, wo fie fich langiam im Breife brebte und in die Gegenströmung bineinglitt. Natürlich ware fie wieder nach der Bappel hingetrieben, wenn nicht Mlim ins Baffer gefprungen, bas nur 1,4° warm war und ihm bis an bie Achselhöhlen reichte, und mit einem Tau auf bas linte, niebrige Ufer geflettert mare. Er jog une bann an ber gefährlichen Stelle porbei.

Während wir uns im Wirbel brehten, sausten Kasim und Kader mit ber kleinen Fähre und ber Jolle an uns vorbei, ebenfalls gerade auf die Pappel los. Sie führten jest ein geichicktes Mauöver ans. Sie waren vor dem Ungetüm gewarnt worden und hatten rechtzeitig die Jolle losgenacht, die sie im Borbeisahren mit einem kräftigen Stoße nach der großen Fähre hintrieben. Mit Silse ihrer Ruder war es ihnen gelungen, so dicht an das rechte Ufer heranzukommen, daß Kasim mit einer Leine an Land springen konnte. Die kleine Fähre war indessen sich bei der Pappel angelangt, und es sehlte nicht viel zu einer Havarie, um so mehr als Kasim sich an den Asten festhalten mußte, um nicht über Bord gesegt zu werden.

hatte bieses Abenteuer in duntler Nacht stattgefunden, so wäre bas Zufrieren des Flusses an der Unterbrechung der Wasserreise umschuldig gewesen. Doch auch diesmal hatten wir das Glück als Gast an Bord und trieben flusabwärts weiter. Mit jedem Tage stieg die Berwunderung der Lailismänner. Sie meinten, der Flus müsse doch einmal ein Ende nehmen, aber er eile immer weiter nach Osten. Es schwindelte ihnen beim Gedanken an die wachsende Entsernung, und sie konnten sich seinen klaren Begriff davon machen. Es war ihnen nur, als sei ihr Haus und Seim in Lailis in weiter Ferne hinter Stürmen und Nebeln, Sandwüssen und undurchdringlichen Wälbern verschwunden.

An Bord war es wieder ruhig, und die Alänge des Symphonions beherrichten bei Sonnenuntergang die Stimmung. Islam brachte mir gerade einen Teller mit frischgesochtem Fisch, der delikat dustete: da ertönten wilde Hisparie von flusauswärts, wo Kasim und Kader hinter uns zurückgeblieben waren. Das Geschrei war so durchdringend und angstvoll, daß wir alle bestürzt waren. Ich gab Beschl sosort zu landen, aber die Fähre besand sich mitten auf dem Flusse, und es dauerte eine Weile, ehe die Lente sie ans rechte Ufer bringen konnten. Ich fürchtete, daß einer der Männer am Ertrinken oder ichon ertrunken sei.

Sofort nach bem Landen eilten alle Männer durch Schilf und Geftrüpp das Ufer hinauf. Ich sollte unverzüglich Nachricht über das Borgefallene erhalten. Bald kam einer der Lopmanner mit dem Berichte,
daß die Proviantfähre an einem aus dem Flußgrunde aufragenden Banusftumpfe, der kann bis an die Oberfläche reichte und nicht beachtet
worden sei, gekentert sei. Da kein Menschenken verloren gegangen,
war ich wieder beruhigt und verzehrte meine inzwischen kaltgewordene .
Portion Fisch.

Bett folgte ein tragifomifches Schanipiel. Auf der Oberfläche ber

Strömung kamen viele unjerer Sachen in vergnügten Durcheinander fröhlich angetauzt; ihnen auf den Fersen folgten die Lopkähne, um aufzussischen, was sich noch retten ließe. Da sah man Eimer und Schüsseln, Kisten mit Mehl und Obst, Brotsladen, schwimmenden gelben Seerrosen vergleichbar, Stangen, Ruder und andere leichte Dinge. Ginige Sachen waren an der Unglücksstelle selbst, wo auch unsere beiden Schafe an Land geschwommen waren, gerettet worden, verschiedenes aber, wie eine Metallaterne, eine Axt, ein Spaten u. dergl., war unwiederbringslich versoren gegangen.



Rabne auf bem unteren Tarim.

Zett lagerten wir da, wo wir waren, und Islam und Allim zündeten ein paar gewaltige Fener an. Erst spät abends, nachdem ich mehrere Stunden in der Dunkessammer gearbeitet hatte, kehrten die anderen mit den verungsückten Booten und deren klatschnassem Inhalt zurück. Kasim war sehr niedergeschlagen; er habe aber dem Wissgeschicke nicht vorbengen können. Sie waren in einen Stromwirbel geraten, wo sie einem auf Grund gestoßenen Stamme auszuweichen versucht hatten, und waren darauf von der Strömung unwiderstehlich einem anderen zugertieben worden, den sie nicht gesehen und vor dem sie sich nicht mehr

hatten hüten können. Die Jolle erhielt den ersten Stoß und einen langen Riß an der einen Seite, glüdlicherweise über der Wasserlinie. Kader, der nicht schwimmen konnte, hatte sich in die Jolle gerettet, als die Fähre kenterte, Kasim aber schwang sich auf den Stamm und blieb dort, um Hilse rufend, sitzen, die der Kahn anlangte. Sie hatten dann nach den verlorenen Sachen gesucht, das Wasser aus der Fähre und der Jolle geschöpft und sich schließich zu uns begeben, wo Männer und Sachen an den Keuern nach und nach trocken wurden.

25. November. Die "Schang-ja" ober Bete von Tidiong-tograf und Arelijch erwarteten uns heute und hatten ein paar Rahne mitgebracht, fo daß unfer Gefchmader jett gehn Fahrzeuge gahlte, die in feierlicher Brogeffion ben Muß hinabglitten. Die beiden Bete nahmen rechts und links von Palta Plat und halfen beim Rubern, fo daß wir jest etwas ichneller als die Stromung gingen. Meine eine Jollenhälfte murbe jur allgemeinen Seiterfeit von einem ungeübten Schiffer manovriert, mahrend Jolam bamit beschäftigt mar, ein Stud leber über ben Rig ber anderen Salfte ju nahen. Bei Toffus-fum (neue Dunen), Uniere nubammebaniichen Freunde glaubten, wenn bas fagerten wir. Wetter ftill bleibe, konnten wir die Reije noch 20 Tage fortieben; nach einem Buran aber fonne ber Fluß in einer einzigen Racht gufrieren. Er gefriere von ber Mündung aufwärts, alfo gegen bie Strömung. wollten beobachtet haben, daß bas Baffer um fo ichneller fliege, je falter es fei, was theoretiich richtig fein mag, für bas Ange aber faum bemerfbar ift.

Am folgenden Tag trieben wir gerade auf die höchsten Partien von Tokkus-kum zu, riesenhaste, außerordentlich imponierende Anhäufungen von gelbem Flugiande. Sie sind ein Ausläufer der großen Büste, die hier dis an das rechte Ufer des Flusses heranreicht: die Basis der Tünen wird vom Wasser zersteisen und unterwühlt. Es war die gewaltigste Sandauhäusung, die ich gesehen habe. Die Fähre legte am linken Ufer an, und wir ruderten in Kähnen hinüber und erstiegen die sosen Auhäusge, auf denen man in den Sand einsinkt und mit ihm abrutscht. Endlich erreichten wir doch den Kaunn der äußerssen, die sich wie eine steile Wand über dem Flusse erhebt.

Orbek und Palta als Cotfen.

hier liegt bem Beschauer eine setten großartige Landschaft zu Füßen, und man erstaunt über die eigentümlichen Formen, in welchen die tätigen Kräfte der Erdrinde Gestalt angenommen haben. Wohl bin ich früher durch das Weer der Büste und über berghohe Dünenkämme gewandert und habe über ihre erstarrten Bogen von Sand und wieder Sand hingeschaut, und nach Süden hin breitete sich auch jetzt eine solche Landschaft aus. Hier aber standen wir an der nördlichsten Grenze der Sandwüste und zwar an einer so schafen Grenze, wie man sie nur



Tottus . fum, bas Rorbufer ber Sanbwufte.

an den Küften eines Meeres oder an den Ufern eines Sees sindet. Die äußerste Tünenreihe bildete eine Mauer, einen Wall, einen gesichweiften Bogen von lanter Sand, der in einem Winkel von 32° ummittelbar nach dem Basser abstürzte. Die Feuchtigkeit, die das Flußband sowohl in Gestalt reichlicher fallenden Taus wie als mechanisch ausgesogene Kässe begeitet, verleiht hier dem Sande früstigeren Halt als im Inneren der Wiste; dadurch entsteht das eigentümliche Relief von Einsenkungen, Terrassen und Kegeln, das man auf der obigen Abbildung sieht. Die Erosson an der Basis der Düne versursacht unanschörlich Sandrutsche; der Sand stürzt hinunter und bildet gebin, Alfen. I.

Regel. Der fortgeschwemmte Sand lagert sich nicht weit davon ab und bilbet Bänke und Anschwemmungen. Benn man diese Sandmauer von dem gegenüberliegenden linken User betrachtete, sah sie ganz senkrecht aus, und man glaubte, die Männer würden sich den Hals brechen, als sie ungestüm den Abhang hinunterliesen und neue Abstürze und Rutiche des Sandes verursachten. Die Dünen waren hier ungefähr 60 Meter hoch; die Männer oben auf dem Kannne erschienen verschwindend klein.

Die Aussicht über ben Fluß war großartig. Tief unter uns ichlängelte sich das Wasser wie in einem Kanal und verschwand im Often in bizarren Bogen. Auf der östlichen Flanke dieser kolossachen Sandanhäufung war die Grenze ebenso scharf; dort setze ohne jeden Übergang Tografwald ein, und die Pappeln standen in üppigen Gruppen unmittelbar am Fuße der Oftabhänge der Dünen.

In Al-fattifetichefte wohnt Bet Istam und mit ihm zehn Kamisen in Hutter von Stangen und Kamisch. Die Hutten liegen alle auf einem Haufen, um Kälte, Wind und Sommerhite möglichst abzuhalten. Die ganze Bevölkerung — etwa 40 Perionen, Männer, Weiber und Kinder in schreichen Farben, zerlumpt und häßlich — wurde auf einer Platte verewigt; darunter war ein neunzigiähriger Greis, der vor 60 Jahren vom Kara-töll hierher gesommen war. Er kauerte am Fener, war blind und klagte darüber, daß er seine Sohne verloren habe und sich jeht niemand seiner annehne. Er erzählte von den wechselnden Betten des Tarim, aber das Gedächtnis hatte nachgesassen, und seine Angaben waren baher nicht zuversässig.

Nachbem wir ben Fluß gemessen hatten, der jett 75,4 Aubifmeter Baffer in der Setunde führte, sijchte Istam Bek in einer mit 4 Zentimeter bickem Eise bebeckten Bucht innerhalb einer Schlammbank. Die Fischerei wurde wie S. 149 angegeben betrieben, mit dem Unterschiede, daß jett zwei Nege benutt wurden. Das erste wird in die Mündung gelegt, dann wird ein etwa 10 Meter breiter Eisgürtel aufgehauen; an dem neuen Eisrande wird das zweite Net hinabgesenkt und mit dem ersten verbunden. Das Basser ist nur einen Meter ties. Es ist jedoch wahrscheinisch, daß sich bie Fische bei dem Lärm in den



innersten Teil der Bucht zurückziehen. Nun wird wieder ein Gürtel von 10 Meter Breite anfgehauen und an dem nen entstandenen Eisrande das erste Netz ausgespannt. Dieses Manöver wird so lange wiederholt, die nur noch der innerste Teil der Bucht freibleibt; es ist dann leicht, alle dort vorhandenen Fische zu sangen. Das Netz wird durch am unteren Rande angebrachte Steine und am oberen besestigte trockene Binsen im Wasser vertikal gehalten. An dem Schwanken dieser Vinsen siecht man, wenn ein Fisch sich in den Maschen gesangen hat; dann wird der vers dächtige Teil des Netzes behende mit dem Ruder emporgehoben und der Fisch mit einem Knüppel auf den Kopf geschlagen und ins Boot geworsen.

Uniere Tage waren jest gegählt, bas war fonnentlar; beun wenn fich auch die Temperatur des Baffers bei Tag ein wenig über Rull hielt, fo war fie boch nachts unter bem Gefrierpunkt, und morgens waren die Fahren eingefroren und mußten erft losgehauen werben. Die Loplente hatten une barauf vorbereitet, baf, fobalb bas erfte Treibeis fich zu zeigen anfinge, es nur noch zehn Tage bis zum gänzlichen Bufrieren bauern wurde. Mit steigender Spannung erwarteten wir biefen Augenblick. Er trat am 28. November ein. Als ich am Morgen ans bem Relte fam, fand ich ben gausen Muß mit porbiem, weichem Gisichlamme überfat, fleinen Nabeln und Kriftallen, die fich auf bem Grunde, jedenfalls unter ber Bafferfläche bilben und fich ju Fladen und Schollen. die auf der Oberfläche oft ichneeweiß find, vereinigen. Diefes Treibeis, welches ein ficheres Angeichen bes nahe bevorftehenden Bufrierens des Muffes ift, wird "Könnel" ober "Rade" genannt. Es treibt bie Rijche aus bem fluffe in bie Buchten und die Uferlagmen. Wenn fich Komul zeigt, weiß man alfo, wo man mit größter Aussicht auf guten Fang Die Dete anslegen muß. Dann find auch alle Lopleute draugen, um ihren Borrat für ben Binter einzusammeln.

Der Morgen war bufter und falt und ber himmel unwölft. Mit Beilen und Brechstangen wurden bie Boote aus ihren nächtlichen Banden befreit, boch sie hatten an der Wasserlinie einen Eisrand, der den ganzen Tag siehen blieb. Um ihre Kähne zu schüten, ziehen die Lopmanner sie nachts aufs Land. Alles ist gefroren; unjere Seile sind hart wie Holz,

und der Strommesser stedt in einer Eishülse, die vor der Benutung aufgetaut werben muß. Wir heizten vorn und im Achter und froren trothem, aber die Leute waren guten Mutes und sangen den ganzen Tag; ich argwöhne, daß die Männer von Laisis gar nichts gegen das Einfrieren hatten, für sie bedeutete es ja, daß die Reise zu Ende war und sie wieder nach Haufe zurücksehren kounten.

Bir ichoben die Kahre in das Treibeis binaus und folgten feinen tangenben Schollen. Das Beobachten ihrer Bewegungen bot eine Abwechstung, ein neues Interesse fur die Bejatung. Wie die Rahre maren and die Schollen gehoriame Stlaven ber gannen ber Stromung. Gie wurden in die Stromfurche bineingezogen, wo fie ftete am zahlreichften waren; fie gerieten in Birbel hinein, wo fie fich im Kreife brebten, bis es bort jo voll murbe, daß einige wieber in bie Stromung hinausgebrängt wurden; fie blieben fteden, wo Bante unmittelbar unter ber Oberfläche lagen, und fie jagten une oft, nach welcher Richtung bie Fähre gesteuert werben muffe. Minter, fleinen Infeln gleich, trieben fie den Gluß hinab, mit einem icharrenden Geräusche ichlugen fie gegeneinander, fie ftiefen gegen unfere Boote, zerichellten, taten fich wieder aufammen, trieben gegen die Ufer und brehten fich bort wieber im Rreife. Das Treibeis nahm jedoch im Laufe bes Tages ab; um 1 Uhr war der größte Teil verschwunden, und nm 4 Uhr faben wir feine einzige Scholle mehr. Bir hatten jedoch die erfte Barnung erhalten; in gehn Tagen würde ber Mink angefroren fein.

Während dieser Tagessahrt war der Tarim außergewöhnlich saunenhaft. Er erstreckte sich erst auf vielversprechende Weise nach Nordosten, dann aber machte er gan; unerwartet einen Bogen nach links, bis er auch am linken Ufer auf mächtigen Sand stieß, der ihn zwang, sich in tollen Krümmungen nach Nordnordosten zu wenden.

In der Gegend Siwa rasteten wir des Flußmessens wegen eine Beise. Bermutlich war es das lehte Mal, daß ich diese Arbeit nach der alten Methode aussiühren konnte, denn die kleine Jolse, welche die Muhammedaner Kagas semi, das Papierboot, nannten, vertrug es nicht, zwiel mit dem Treibeise in Berührung zu kommen. Die Messing

ergab 72,45 Kubikmeter Wasser. Stellt man unter Berücksichtigung der vom Hochwasser sichengebliebenen Anzeichen eine annähernde Berechnung an, so sindet man, daß der Fluß hier in der Hochwasserviede mindestens 173 Aubikmeter in der Sekunde führen nunß.

29. November. An biesem Worgen hatte der Winter wieder einen großen Schritt vorwärts gemacht. Die Kälte stieg jest nachts bis auf — 16°, und das Wasserthermometer zeigte 0°. Der Inß sah selssam fremd aus; seine Obersläche war so mit weißen Treibeissschollen belastet, daß man glauben konnte, er sei über Nacht zugesvoren und dann mit einer dicken Schneeschicht bedeckt worden. So schlimm war es sedoch nicht. Die weiße Wasse war in unausgesetzer Bewegung wie eine rotierende Stusenbahn; es war wieder "Kade" oder "Könuns", das von Tag zu Tag mehr und größer wurde. Stand man am User und sizierte diesen vorbeieisenden, weißglänzenden Streisen, so schwindle es einem vor den Augen, dis der Streisen unbeweglich erschien, während man anscheinend selbst den Alus hinabalitt.

Wir hatten am Abend vorher einen sehr unglücklichen Lagerplatz gewählt, eine kleine Bucht, die am Worgen so sest zugefroren war, daß man ungehindert um die Boote herumspazieren konnte. Es danerte insolgedessessen eine ziemliche Zeit, die ein Kanal in dem Eise nach dem Flusse hinaus aufgehauen war. An dem äußeren Rande der Eissicheibe leckte die Strömung, die auf ihm einen gauzen Ball von Treibeis aufstürnte, der kreideweiß glänzte wie Schnee. Die Eissichollen waren größer und kompakter als gestern und wenn sie aneinander stießen, klirrte es wie zerbrochenes Porzellan. Auf der ganzen Hahrt klaug es heute um uns herum wie das Glockenspiel einer sernen Kirche, und Millionen von Eiskristallen sunkelten und spielten wie Diamanten im Sonnensicheine. Das ununterbrochene Sausen und Pseisen, das durch das Schwelzen der Eisnabeln entstaud, und der blendende Lichtschie, der von ihnen ausging, wirkten betäubend, sast hyppotisierend auf die Sinne.

Betrachtet man das "Kade" genaner, so findet man, daß es ans santer kleinen, außerordentlich bünnen, zusammengebalten Schuppen und Nadeln von Eis besteht, die nur da, wo sie sich über die Wasserschaft

erheben, schneeweiß werden, unter dem Wasser dieselbe Farbe haben wie dieses. Die aus diesem leichten, wasserstrückten Materiale bestechenden Treibeissschollen haben selten mehr als einen Meter Durchmesser und eine runde Form, was von ihrem unaushörlichen Reiben aneinander und an den Usern kommt. Aus demselben Grunde trägt sede Scholle an der Peripherie einen etwa 10 Zentimeter hohen Wall, der weiß gläust, während das Innere in der Höhe des Wassersberiegels eine gleichmäßige, blaugraue Fläche bildet und nach und nach zu einem sesteren Fladen zusammenfriert.

Bir find von gahllofen weißen Ringen umgeben, ben Grabfrangen



Treibeis auf bem unteren Tarim.

des Flises, welche verfünden, daß er bald unter seinem kalten Leichentuche zur Ruhe gehen wird. Wie wir monatelang das Leben des Tarim mitgelebt haben, werden wir anch an seinem Begräbnis teilnehmen.

And hente zehrte die Sonne energisch an den Eiskräuzen, aber noch um 12 Uhr war die halbe Obersläche des Flusses mit Treibeis bedeckt und es verschwand nicht mehr; es suhr fort zu schwinnnen, wenn auch in gesichteteren Reihen.

Der Fluß hat hier bieselben Charafterzüge wie ber Jarkent-darja unterhalb Lailit; die großen, breiten Allnvialhalbinseln und Holme treten wieder auf, das Bett ist breit und wird von frästigen Erosionsterrassen, auf benen bichter, alter Wald steht, eingeschlossen. Ansasch-kum ist eine hohe, unfruchtbare Sandpartie am rechten Ufer, so genannt nach einem alten, längstverstorbenen Pavan, der biese Tüne zu besteigen pflegte, um nach Antisopen und wilden Kamelen auszuschauen. Lettere, die sich jett nie an den Usern des Tarim zeigen, waren früher dann und wann durch die Wüste an den Fluß gekommen. Die Hirten in den Wäldern des Tarim haben keine Kenutnis von dem Borhandensein des wilden Kamels, nur wenn man sie danach fragt, pflegen sie manchmal zu antworten, sie hätten gehört, daß es tief drinnen in der Wüste ein solches Tier gebe.

Wohl eine Stunde trieben wir im Dunkeln bei Laternenschein, aber es gab ein nervenangreifendes Rusen und Schreien bei jeder Bank und jeder Untiefe. Als ich abends am Schreibtische die Auszeichnungen für den Tag machte, praltte jede vorbeitreibende Scholle gegen die Fähre, die dabei jedes Mal knackte und erschüttert wurde.

Längs der Ufer hat das feste Zufrieren endgültig begonnen, und bie Eisränder nehmen täglich an Breite zu. Sie beschränken jedoch ihr Gebiet einstweilen noch auf stille Ufer, an denen keine Strömung entlang geht, oder auf Anhäufungen von im Flußbett stedengebliebenem Treibholz und Reisig.

30. November. Das Treibeis suhr die ganze Nacht fort, gegen die Fähre zu klirren und zu schenern, aber es störte mich nicht in meinem ruhigen Schlase. Der Fluß war kaum zur Hälfte damit bebeckt und merkwärdigerweise verschwand es größtenteils, obgleich der Hinnel bewölkt war und die Einwirkung der Sonne also sehlte. Der Tarim strömte außergewöhnlich schnell dahin; wir machten eine lange Hahrt und hatten zur Nechten immersort den hohen Sand, der einer Bergkette glich, deren Formen an die nordtibetischen Ketten erinnerte. Menschen waren nicht zu sehen, auch tein Rauch, nur einige aufgerichtete Stangen, auf denen ein Pavan geschossen Antilopen aufzuhängen psiegt, um sie vor den Raubtieren zu schossen. Ein Fasan, ein Falk und einige Raben waren das einzige Leben, das wir bemerkten. Wilbenten und Gänse sind schop längst spurlos verschwunden.

3d arbeitete täglich 14 Stunden von 6 1/2 Uhr au, zu welcher Zeit

Mächtlicher Kampf mit bem Ereibeife.

das erste Kohlenbeden ins Zelt gebracht wird. Das Frühstüd, gefochter Tisch, wird erst gegessen, wenn wir wieder abgestoßen haben, und auch das Mittagsmahl wird an Bord serviert, weil das Geschirr dort nahe bei der Hand ist und die Landungsplätze in der Dunkelheit nicht immer leicht zugänglich sind. Die Zeit war jetz so soften durfte. Mein "Friseur" Islam mußte mir sogar am Schreibtische die Saare schneiden.

1. Dezember. Der Tarim verändert seinen Charafter nicht. Er fließt in weiten Bogen nach Nordosten, von üppigem Balb begleitet, hinter welchem ber gelbe Sand noch machtiger zu werden scheint. Der



Blid vom rechten Tarimufer flugaufmarte (1. Degember).

Wasserstand ist derselbe geblieben. Wir gingen in einer Biegung an Land und machten von der Höhe des Sandes aus ein paar photographische Aufnahmen, von denen eine hier beigesügt ist. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Teisen des Ausses tritt hier schärfer als je hervor. Das eigentliche Strombett ist grau und reich an weißen Eisringen; die Lagunen an den Seiten und innerhalb der Schlammablagerungen sind klar gründsan und mit 10 Zentimeter diedem, glashellem Eis bedeckt, das knacht und klingt, wenn nan darauf geht. Im Südosten verliert sich der Blief in nuendlich weite Ferne über unzählige Tünenkämme, und auch im Nordwesten zieht sich ein Sandgürtel hin, der jedoch nicht besonders umsangegeich seinen Zwischen besien beiden

Gebieten erreicht die Breite des Begetationsgürtels höchstens zwei Kilometer, obwohl einzelne Tamaristen sich hie und da ein wenig weiter fort vom Ufer verirren. Unmittelbar am Flusse hat das Ufer gewöhnlich einen Schiffrand.

3ch wurde in aller Frühe von einem gewaltigen Knattern gegen den Boden der Fähre geweckt; es war das aufsteigende "Kade". Es steigt saft gleichzeitig mit der aufgehenden Sonne; nachts ist es nicht zu sehn. Wenn man frühmorgens mit einer Stange auf dem Grunde entlangfährt, ist dieser hart und glatt wie Sis, später am Tage aber sühlt er sich weich und uneben wie gewöhnlicher Sand an. Dann ist das Kade bereits hochgegangen. Wenn das Treibeis an den Seiten der Fähre entlang schrammte, klang es ungefähr, als ob man mit einer Buckerschneidemaschine Zucker zerkleinerte. Ansans waren die Hunden duf diese neue, unerklärliche Erscheinung wütend und bellten die unschuldigen Sisschlen ohne Unterschied an, bald aber geworden, sogar auf ihnen am Land.

Oft werden wir von dem Treibeise gewarut. Es geht ebenso tief wie die Fähre und bleibt selbst stehen, häuft sich an, suattert und tracht, sobald das Wasser nicht tief genug ist. Die Lopmanner behaupteten, das Kade erhöhe die Geschwindigkeit des Wassers, was ich jedoch bezweisse, da diese ewigen Kollissonen eher die entgegengesetzte Wirtung haben müssen.

Am 2. Dezember legten wir bei einer Geschwindigkeit von 66 Zentimeter in der Sekunde 23,17 Kilometer zurück, und die Windungen waren so unbedeutend, daß die Luftlinie nicht viel kürzer sein dürste. Der Klußstieg über Nacht ein wenig, aber das Waiser war noch immer ebenso trübe, was wohl zu einem nicht geringen Teile der auf dem Grunde vor sich geschenden Eisbildung zugeschrieben werden nunß. Die änßerste Dünenwand des Sandweeres tritt etwas zurück und ist schließlich nicht mehr zu sehen. Userlagmen kommen noch immer vor; sie stehen mit dem Klusse durch einen schmalen Kanal in Verbindung, aber die Mündung des Kanals ist jest verstopft, so daß die dem Kade entslohenen

Fische in einer Falle figen. Die kleinen Seen sind beinahe immer nach ihren Besigern genannt, die hier allein das Fischrecht haben.

3m Linken war es jett nicht weit nach dem früher von mir besuchten Tarimarme Ugen-darja, den mächtige Wälder umgeben. Das nörbliche Sandgebiet hat anch aufgehört, und die Baldgebiete beider Flüffe bilden jett eine zusammenhängende Waldgegend.

Gine ichwache Brife genügte, um die Kalte fühlbar zu machen; die über bem Roblenbeden ermarnite Luft murbe fortgetragen, und bie Tinte gefror unaufhörlich in ber Geber. Den Simmel bebedten bichte Bolfen, Die wie Tücher über ber Erbe lagen, ohne eine Schneeflode von fich ju geben. Abende aber glangte bie Conne wie eine Angel von glubenbem Golbe unter biefem bufteren Thronhimmel hervor, und ihre Strahlen erzeugten großartige Lichtwirfungen. Die gange Lufthulle ichien wie ein breunbares Gas Fener gefangen ju haben; die Schilffelder leuchteten purpurn, die Bappeln breiteten ihre Zweige wie geöffnete Arme ans und ichienen fich an dem Abichiedefuffe der untergehenden Conne gu berauschen, und die unterften Teile des himmels glangten in intensiv violetten Schattierungen. Das ichone Schaufviel mahrte jedoch nur einige Minnten, dann fam die Dammerung und bullte alles in ihren gebampften, eifengrauen Jon ein, und die Schilfftanden, die eben noch ihre langen Speere wie eine Leibgarbe gu Guß bei festlicher Barabe geichultert hatten, ftanden wieder jo einformig und langweilig ba wie Gartengaune bei une ju Saufe.

Wir sehnten uns nach Menichen, denn die Ufer waren so traurig still. Gab es denn feine hirten in dieser verlassenn Gegend? Das Bissen unserer Wegweiser ging auf die Neige, und wir bedurften neuer Leute, die das Land besser kannten.

Als die Tunkelheit undurchdringlich wurde, kommandierte ich Halt. Die Kähne huschten wie Irrlichter über das Wasser, die Laternen schautelten auf ihren Stangen hin und her, und ihre Bilber im Wasser besenchteten die Stromringel auf der Oberfläche des Flusses und glänzten auf den Eisschollen. Man sieht nichts weiter als diese Lichtpunkte vor sich. Sie bleiben stehen und scheinen wie Leuchtkäfer auf das Ufer hinauf zu

fliegen und bort im Schilfe umbergubuiden. Bir folgten ben Rahnen und wählten einen Lagerplat aus, ber jedoch nicht recht für uns pafte, ba es bort an burrem Solge fehlte. Um bie Landichaft gu erhellen und mit befferem Erfolge nach Brennhol; fuchen zu fonnen, ftecten bie Manner bas ungehener bichte Schilf, welches bie Uferterraffe bebedte. in Brand. Bie Bambusrohr fnifternd, fnallend und pfeifend murbe Diejes burre Ramiich von ben entfeifelten Rlammen vergehrt. Es murbe ein riefenhaftes benaglifches Reuer, und fein wilder, gelbroter Schein fiel auf bas buntle Baffer, wo er bie Taufende von Treibeisichollen, bie in raftlofem Buge porbeitrieben, icharf beleuchtete. Diefe ichienen auf ber Bilgerfahrt nach einem gemeinichaftlichen Ballfahrtsorte beariffen ju fein; fie folgten alle berfelben großen Seerftrage, auf der fie geboren werden und sterben, aber sie wetteiferten nicht miteinander, sie gingen in fconfter Ordnung, alle in bemfelben Tatte. Gie zogen vorbei wie Baffergeifter, melde jeden Abend eine numtere Polongije tangten, nm die Beendigung ber Jahresarbeit des Fluffes zu feiern und fich vor bem langen Binterichlafe noch grundlich zn annifieren. Gie glitten babin wie eine Brogeffion friedlojer Muselmanner mit weißen Turbanen um die Ropfe, wie Freier, geichmiicht mit Krangen von fleinen weißen 3mmortellen aus vergänglichem Gife.

Recht eigentümlich wirfte die große Fähre sowohl auf den Fluß wie auf das User unseres Lagerplates Iset ein. Das Treibeis trieb gerade gegen ihre eine Längsseite und strich so an ihr entlang, daß es nachher eine ganze Strecke slußendwärts eine ganz gerade Richtung beibehielt, die jedoch nach und nach wieder eingebüßt und in der Strömung zerstört wurde. Gegen die 1,33 Meter hohe Userterrasse erzeugte die Fähre, die wie ein Belsendbercher dämpste, einen Stromwirdel, der schon an demselben Abend begann, das sosse Erdreich der Terrasse zu unterminieren, so daß es nach und nach ins Basser plumpste. 3ch fürchtete, daß es zu einem verhängnisvollen Aufsche kommen würde, aber die Terrasse hielt.

Am 3. Dezember war der Fluß zu drei Vierteln mit Treibeis bebectt, welches Verhältnis natürlich im Laufe des Tages unaufhörlich wechselt. Wo der Fluß schmal ist, wird die gauze Maise jo zusammengebrängt, daß vom Wasser gar nichts zu sehen ist; dann scheint es, als lägen die Fahrzeuge eingefroren in einem treibenden Eisselde. Was macht es uns seht aus, ob es weht, wir werden von dieser nachdrängenden Schlange, die sich zwischen den Usern hinwindet, widerstandssos mitgenommen! Dort sedoch, wo der Fluß wieder breiter wird, zerstreuen sich auch die Eisschollen, und offenes Wasser konnt wieder zum Vorschein.

Die Gisichollen flirren munter gegen bie gefrorenen Ufer; man wird nicht mude, dieje ftreifige Marmorierung, dieje glungenden Giemufter, Dieje Schlingen, Girlanden und langjamen Raruffelle gu betrachten, lauter wechselnde Mufter, Die von bem gesetmäßigen Laufe bes Stromes vorgeichrieben merben. Die Geichwindigfeit war ben gangen Tag über die befte, und wir ichwebten ungehindert an üppigen Balbern und mächtigen Sandauslänfern porbei, die fich beitandig in neuen, wunderbaren Beriveftiven zeigten. Doch es war nicht mehr fo wie früher auf bem ruhigen, fpiegelblanten Bartent barja; jest erfüllte bie Luft ein Caufen, bas immer ftarter murbe, je mehr fich ber Glug verichmalerte, und bas von diefen Maffen von Treibeis verurfacht wurde. Die Gierander ber Ufer nabern fich einander immer mehr, und es fann nur noch ein paar Tage bauern, bis die Brude fertig ift. Best liegen jogar die Teile des Bluffes, in denen das Baffer langfam flieft, unter einer Giebede, die fo hell wie Glas ichimmert. Der Bald wird wieder bunn, der Blug breiter, die Landichaft offener; man hat nach allen Seiten bin freie Aussicht. Oft icheint ber Flug vor uns gar tein Ende ju nehmen; er erstreckt sich geradeaus in die weite Ferne wie ein wunderbares, weißes Band, eine mahre Mildiftrage.

An der Kanalmundung Daschistöll überraschten und zwei Reiter am User. Sassan Bef von Teis-töll hatte sie ausgeschieft, um und ausssindig zu machen. Der Sohn des Best mit einem Gesosse von zehn anderen Männern erwartete und ein ziemliche Strecke weiter unten bei Momunisottogo. Er hatte mit den beiden Spähern verabredet, daß diese, falls sie und träfen, ihn durch angezündete Feuer davon besnachtschiftigen sollten. Sie ritten nun wieder zurück, und wir sahen eine Kauchsäuse nach der anderen aufsteigen, und als wir Momunisottogo

erreichten, brannte bort ein Tener, und die gange Gefellschaft erwartete uns mit einem Daftarchan.

Haffan Bets Sohn brachte wichtige Rachrichten. Meine Karawane hatte sich drei Tage in Teis-töll aufgehalten und jollte gestern nach Langi-töll und von dort weiter nach Argan, dem in Lailif seizeseiten Bereinigungspunkte, ziehen. Da wir aber jeden Augenblick einsrieren konnten und es von Bichtigkeit war, die Kamele nahe zur Hand zu haben, schiete ich an Rias Hahigi und die Kosaken einen reitenden Silboten mit dem Beschl, sie sollten da, wo sie sich gerade befänden, bleiben. Ferner ersuhr ich, daß sich mein alter Freund Chalmet Ussakans Korla bei der Karawane besinde und Parpi Bai mich in Karanl erwarte.

Über die Eigenschaften des Alnsses in diesen Gegenden wurde mir mitgeteilt, daß er von Anfang Dezember dis Anfang März zugefroren und dann noch einen halben Monat mit porösem Eise bedeckt sei. Das Hochwasser erreiche diese won den Quessen eise debeckt sei. Das Hochwasser erreiche diese von den Quessen sowie entsternten Gegenden erst Ansang Angust und stehe Ende September oder Ansang Ottober am höchsten. Nachher salle der Wasserstand täglich, sei aber einige Zeit vor dem Zufrieren seinen Beränderungen unterworsen. Wenn der Fluß zugefroren sei, steige das Wasser, was seinen Grund darin haben solle, daß das Treibeis sich nach der Mündung hin zusammenpacke und zu einer Art Tannn aufstane. Wenn diese sich wieder verteilt habe, falle das Wasser von ueuem. Während des Juni habe es seinen tiefsten Stand, und man könne dann an mehreren Stellen den Kluß zu Pserd durchwaten.

Es versteht sich von selbst, daß die Unterschiede zwischen dem Sochwasser und dem niedrigsten Wasserstande im unteren Tarim, der so
weit vom Gebirge liegt, viel unbedeutender sein mussen als 3. B. im
Jarkent-darja bei Jarkent oder im Affin-darja bei Affin. Je weiter abwärts wir kommen, desto mehr gleichen sich diese Unterschiede aus, und
die Wassermenge wird anch in wesentlichem Grade von jenen unzähligen
Lagunen und Usersen reguliert, welche die User des Tarim wie Schmarober,
die sein Blut auffangen, begleiten. Die im Jarkent- und Affin-darja,



Begrüßung Parpi Bais und Tstam Bais.

im Chotan-darja und Risil-su so gewaltige Frühlingsssut verliert daher unterwegs nach und nach ihre ungestüme Überschwemmungskraft. Denn erst müssen der Lagunen, die im Sommer ausgetrocknet sind, neu gefüllt werden, wozu ungeheure Wassermengen gehören. Erst nachdem sie den ihnen zukommenden Anteil erhalten haben, macht sich das Hochwasser in den unteren Regionen sühlbar. Wenn der Zusluß von oben sich verringert und aushört, wirken diese Behälter wieder als Rejervoire. Um die Zeit, als wir Lailit verließen, hatte das Hochwasser Monnuniottogo und Karaul erreicht, jeht aber, Ausfang Dezember, hatte es schon vor ein paar Monaten seine trübe Flut in die äußersten Seen des Taximspstemes ergossen.

Bei Momunisottogo waren wir wieder mit freundlichen, dienstwilligen Eingeborenen in Berührung gesommen. Die Nacht war dunkel und bittersalt, und der eintönige Zug des Treibeises wurde dann und wann von einem eigentümlichen Laute übertönt, der dadurch hervorgebracht wurde, daß unsichtbare Kräfte neue Netze von glashellem Eise über die ruhigen Kächen des Flusses spannten. Der Tag war im ganzen hell und freundlich gewesen; wir hatten eine lange lehrreiche Jahrt gemacht und erfreuliche Nachrichten von den Unseren erhalten. Es war aber auch schon der erste Adventsonntag, und wir standen auf der Schwelle des Grabgewölbes des Taxim, das immermehr mit Kränzen von weißen Immortellen überhäuft wurde.

## Zwölftes Kapitel.

## Mir frieren fest und geben ins Minterquartier.

Während der letten drei Tagereisen nahm die Strönning an Schnelligkeit zu; am 4. Dezember legten wir im Durchschuitt 1 Meter in der Sekunde zurück, bisweilen aber war die Fahrt beinahe unangenehm stark, und die Fähre strich längs der Ufer hin, daß es in den Gisrändern krachte. Der Pappelwald hört nach und nach auf, und bei Karaul, wo der Ugen-darja mündet, ist das Land entweder ganz kahl oder mit Kamischern, kleinen Sanddünen und Tamarisken bedeckt.

Bir lagerten bei Karaul, benn bort erwarteten uns Parpi Bai und eine große Zahl anderer Eingeborener. Mein alter, treuer Diener von 1896 eilte an Bord, ergriff meine Sände und führte sie an seine Stirn; er war so gerührt über das Wiedersehen, daß er lange fein Wort hervorbringen konnte. Wie Islam Bai war auch er gealtert und graubärtig geworden, aber er sah ebenso prächtig aus wie früher, um so mehr als er seht eine besonders kleidsaue Tracht, eine mit Pelz verbrämte blane Mütze und einen dunkelblauen Tichapan, trug.

Den nächsten Tag blieben wir in Karaul. Ich mußte eine aftronomische Weobachtung vornehmen und die Wassermenge des Ugen-darja und des Tarim messen. Jener führte gar kein Treibeis, dieser aber war voll davon, und das Messen war schwerer als gewöhnlich. Der Hauptsluß hatte jest 55,7 Aubikmeter, der Ugen-darja nur einige wenige. Das Wasser des Ugen ist die zu 69 Zentimeter Tiese durchsichtig, das



Bedin, Uffen, I. 12

bes Tarim blos bis auf 8 Zentimeter. Noch 300 Meter unterhalb des Zusammensluffes tann man den Unterschied zwischen dem Wasser beider Flüsse deutlich wahrnehmen.

Der Affatal von Korla kam mir hier auch entgegen und brachte ein paar Kiften mit Birnen und Trauben mit, sowie einige hundert Bigaretten, die der rufsische Konsul in Urumtschi mir vor vier Jahren geschickt hatte, die aber jest erst ihren Bestimmungsort erreichten.

Karaul ist der Punkt, wo der Tarim sein scharses Knie macht, um nach dem Lop-nor abzubiegen. Die Richtung ist Sibost, und zeitraubende Bogen kommen nicht der. Die Stromgeschwindigkeit war stark, und als wir einmal gegen einen im Grunde steedengebliebenen Pappeksamm stießen, half das nachichiebende Treibeis der Fähre darüber hinweg. Es war aber eine ungemütliche Geschichte; die ganze eine Seite wurde über das Basser gehoben, schrammte auf der Pappel entlang und knallte dann förmlich auf die Wassersäche nieder.

Der 7. Dezember war der setzte Tag anf dem Tarim im Schiffsahrtsjahre 1899, das wußten wir schon am Morgen, denn die Karawane erwartete ums dei Jaugi-köll, wohin wir nur noch eine Tagereise hatten, und kurz unterhalb dieses Punktes war der Fluß seit zwei Tagen in seiner ganzen Breite zugefroren. Wir traten also die Fahrt mit gemischten Gefühlen an; die Lailiker freuten sich, daß die Stunde ihrer Besreiung geschlagen hatte, Islam und Kader sehnten sich nach ihren Kameraden und nach dem Leben auf sestem Boden, ich selbst war froh, daß die Reise gatt geglückt war und an einem für meine Pläne so geeigneten Orte endete; andererseits begann ich aber die seizte Tagereise mit wehmütigen Gesühlen, denn ich würde die Fähre, die dritthalb Monate mein friedliches Heim gewesen, mit Bedauern verlassen.

Drei Befe von ben nächsten Dörfern und eine unabschbare Reiterschar begleiteten uns auf bem Ufer, boch an Bord durfte nur ber Bek von Jangi-toll, mit bem wir später noch viel zu tun haben werden.

Die lette Tagesfahrt war eine ber interessantieften ber ganzen Bluftreise, benn sie führte uns in gang anders geartete Gegenden, als wir bisher passiert hatten. Der Fluß strömt beinache gerade nach

Süboften. Links behnen sich enblose Gras- und Kamischsteppen aus, auf benen sich sehr selten eine einsame Pappel erhebt, rechts türmt sich ununterbrochen der hohe, unfruchtbare Sand auf, dessen Basis vom Kusse bespült wird. Das Ungewöhnliche ist, daß dieser Sand nichtsbestoweniger einer ganzen Reihe höchst eigentümlicher, von lauter öben Dünen ohne Spur von Begetation umgebener Seen Raum gewährt. General Psewzoff hatte auf seiner Reise einige von ihnen bemertt, aber weber er noch ich hatten geahnt, daß ihre Jahl so groß sei, und es gehörte daher setzt noch zu meinem Reiserogramm, sie näher zu unterssuchen, eine Karte von ihnen aufzunehmen und sie auszuloten.



Rleine gebunbene Dunen bei Raraul.

Der Fluß war jetzt ganz mit Treibeis erfüllt, und nur ein Drittel ber Fläche, wo sich die Stromfurche hinzog, war eisfrei, soust war alles zugefroren. An einigen Stellen kamen wir nur mit Mühe hindurch auf Kosten der Eisränder, die klirrend wie Glas zersplitterten. Den Eisschollen wurde der Platz knapp; sie prallten aneinander und schoben sich übereinander, wobei sie Miniaturterrassen oder auf dem Eisbande der User weiße Wälle bildeten. Die ganze Masse trieb mit unwiderstehlicher Krast vorwärts; die Blöde, die nicht mitsonmen konnten, waren auf sich selbst angewiesen, während wir uns mitten in der Bahn hielten und sicher auf das Ziel losgingen.

Tus-algutich-töll, ber "See, wo Salz genommen wird", ift die erste ber langen Reihe von Büftenlagunen, die gleich Tranben an einem

19\*

Stengel am rechten Ufer des unteren Tarim hängen. Obgleich ich später reichlich Gelegenheit finden werde, diese seltsamen Gebilde zu besuchen, konnte ich mich doch nicht enthalten, schon jeht an Land zu gehen, um wenigstens einen Blief auf den See zu wersen. Der Kanal, der den See mit dem Flusse verbindet, war an der Mündung mit Lehm und Reisig verstopft. Das Wasser wird auf diese Beise 2—3 Jahre lang isoliert, und die darin eingeschlossenen Kische sollen sett und schmachaft werden, sobald das Wasser einen schwachen Anslug von Salz bekommen hat. Der zweite See ist der Seiteköll; er zieht sich beinache eine Tagereise weit landeinwärts in den Sand hinein; seine drei Kanäle waren ebeussalls abgesperrt worden, um das nächste Hochwasser zu verhindern, nit dem See in Verbindung zu treten.

In der Rabe ber Mündung diefer Geen faben wir mehrere verlaffene Dorfer. Die aus Pappelholz und Ramijch gebauten Butten ftanden noch ba und faben ziemlich neu und brauchbar aus, aber nicht ein einziges lebendes Befen mar ju feben, und in bem Cand, ber fich ringeumber ichneemehengrtig augehäuft batte, war nicht einmal eine Rufipur ju entbeden. Dir murbe ergabtt, bag die Bewohner biefer, wie auch die einer gangen Reihe anderer, weiter flufabmarte liegender Dörfer vor fieben Jahren fortgezogen feien, nachdem die Bocken (Tichitichet) die Bevolkerung in ichrecklicher Beife begimiert hatten. Uberlebenden murden von ben dinefifden Behörden Bohnfite auf bem linken Ufer angewiesen. Gie hatten vorher hauptfachlich vom Gifchfang gelebt, nun aber wurde ihre Lebensweije eine gang andere; fie beftellten ihr Feld, faten Beigen und erwarben fich ihren Unterhalt auch mit Biehaucht. Der Boden ift jedoch mittelmäßig, und obwohl fich ohne Schwierigkeit Ranale vom Bluffe ziehen laffen, reicht ber Ertrag bes Bodens boch nicht für ihren Unterhalt aus, und fie muffen oft ihre Schafe vertaufen, um fich Debl aus Rorla zu verichaffen. reichften Gingeborenen befigen bis zu taufend Schafe, aber die meiften find arm und begeben fich im Commer nach ihren alten Geen, um bort gu fifchen. Sierbei bewohnen fie jedoch nicht ihre alten Sutten, an beneu für die meisten fo traurige Erinnerungen hängen, fondern lagern unter

freiem himmel. Bett haben bie Chinefen Zwangeimpfung eingeführt, welcher bie steptische Bevollerung fich und ihre Kinder unterwerfen muß.

Auch am Seit-töll gingen wir an Land und bestiegen eine hohe Dune, von der man eine prächtige Andsicht über den See hat, der sich nach Subsüdwesten hinzieht und einem Fjorde zwischen steilen Felsen gleicht.

Die Fluffrümmung, an welcher ber Seit-föll liegt, ist außerordentlich energisch in den Sand eingeschnitten, wo sie gleichsam eine vorgeschobene Bucht des Flusses bildet. Früher hatte das Sandmeer sich weit nach Nordosten erstreckt, war aber nach und nach von dem Flusse, der also auch hier nach rechts zu wandern scheint, zurückgedrüngt worden.



Berlaffene Dutten am Ceit - foll.

über die Bildung der Büftenfeen gaben mir die Landeskinder ziemlich phantaftische Auftlärungen. Sie behaupteten, erst seien die Kanäse
gegraben worden, dann habe sich der Fluß während der Hochwasserperiode durch sie nene Bahnen gesucht; große Wassermassen hätten sich
in den Sand hineingewäszt, die Dünen verdrängt und jene großen Seen
gebildet, die gewöhnlich nach dem Manne heißen, dem sie ihre Entstehung
verdanten sollen. Es versieht sich von selbst, daß trot alles Grabens
teine Seen entstehen würden, wenn es in der Plastit des Bodens nicht
schon gewisse notwendige Borbedingungen gäbe. Auch der Daschtift in hydrographischer Sinsicht sehr eigentümlich. Dieser See liegt ganz
bicht am User des Flusses, ist aber noch durch einen bedeutenden Sandwall von ihm getrennt. Neuslich hat der Fluß einsach die ganze Düne

fortgespult, und seine Bafferfläche hangt jeht unmittelbar mit bem Spiegel des Sees zusammen. Die Fläche des Sees steigt und senkt sich mit der des Flusses. —

An einem Punkte namens Arelisch begegneten uns Tichernoff und Kaisullah und weiter abwärts Nias Habschi und mehrere der Karawanenleute und begleiteten uns auf dem Ufer mit einer ganzen Reihe neuangeschaffter Hunde. Ihre Freude, uns gesund und munter auf der
alten Kähre wiederzusehen, läßt sich nicht beschreiben. Sie hatten es
kaum für möglich gehalten, daßt sich nicht beschreiben. Sie hatten es
kaum für möglich gehalten, daß mich dieses Ungetüm Hunderte von
Meilen würde transportieren können, während sie auf staubigen Wegen
so manchen ermüdenden Schritt getan. Zeht konnten wir bleiben, wo
wir wollten, denn wir waren wieder mit der Karawane in Verbindung.
Da mir aber Tschrenoff sagte, wir hätten nur noch ein paar Stunden
bis an einen Punkt, wo das Treibeis sich zusammengepackt habe und
zu einer dichten Masse zusammengefroren sei, durch die nicht hindurchzukommen sei, beschloß ich, beim Scheine der Laternen weiterzusahren.

Die lette Racht unserer Flufreise war schon einige Stunden unter ihrem schwarzen Schleier bahingeschritten, als ein großes Heuer am linken Ufer aufflaumite. Es war von unseren Karawanensententen an einem geeigneten Landungsplate gleich oberhalb der Eisbarre angezündet worden. hier legten wir zum lettenmal an und gingen müde und frierend nach dem Feuer hinauf, wo wir bald in lebhaftem Gespräche mit den Unseren waren.

So hatte denn diese märchenhafte, friedvolle Reise ihr Ende erreicht! Wie im Traume konnte ich zurückblicken auf alle die versstoffenen Tage mit ihren reichen Ersahrungen, auf unser einjames Leben an Bord, unsere Abenteuer und Exkursionen, unsere venezianischen Abende und den endlosen Wald, der nuseren Weg mit seinen gelben Blättern bestreute. Nie hat sich eine Neise so glücklich und bequem ausssühren lassen; sie bildete in der Tat einen passenden Übergang zwischen dem stillsübenden Leben in Stockholm und den mühevollen Jahren, die jeht vor mir lagen. Ich war wie auf einem Triumphwagen mitten in das Herz von Nijen geführt worden und nun war ich dort; und wohin ich mich wendete, lockte das Unbekannte mit magischer Anziehungs-

fraft. Es war ein eigentümliches Zusammentreffen, daß ims das Eis gerade an dem Punkte, an dem sich die Karawane befand, den Weg versperrte. Sie war vor drei Tagen hier angekommen und hatte durch ausgesandte Kundschafter Kenntnis vom Herannahen der Fähre erhalten, worauf sie im ersten besten Dorfe geblieben war. Es war durchaus keine Enttäuschung, daß wir den anfangs bestimmten Vereinigungspunkt Argan nicht vor dem Zufrieren des Flusses erreicht hatten, sondern im Gegenteil ein großer Vorteil. Es stellte sich nämlich herans, daß Jangiskil der vorzüglichste Ausgangspunkt sür die großen, gefährlichen Expeditionen war, die ich nach den Wüsten im Dien und Westen plante, und daß es überdies noch den Vorzug hatte, nicht sehr weit von Korla entsernt zu liegen, der nächsten Stadt, wo wir das, was wir zur Auszüstung der Karawane brauchten, sinden konnten.

Zett war keine Eile mehr nötig, und es war zu schön, am Morgen bes 8. Dezember ruhig aussichlasen zu dürsen. Die Kosaken suchten einen sehr geeigneten Platz für das Winterquartier, ans, der einige hundert Meter oberhalb des Punktes, an dem wir Halt gewacht hatten, ebenfalls auf dem linken User des Flusses lag. Dorthin wurde das ganze Gepäck der Karawane gebracht, und hier schlugen die Lente ihre Zelte auf. Dort war ein vorzüglicher, jetzt fest zugefrorener kleiner Hasen mit steilen Usern, dessen der Nacht auch Etangen aufgebrochen wurde. Die Fähre, die während der Nacht auch tüchtig sestgefroren war, wurde aus ihren Banden befreit und nach dem Hasen gezogen, wo sie am User vertäut wurde, welche Borsichtsmaßregel jedoch überslüssig war, da sie sehr dab von susdiern Eise eingeschlossen wur. Im Laufe des Winters gefror das Wasser hier zum Teil bis auf den Grund, und unsere weitgereiste Wohnung lag wie aus einem Bette von Granit.

Der erste Abend im Winterlager führte eine jener unangenehmen Entbeckungen herbei, die jedoch etwas ganz Gewöhnliches sind, wenn man so naiv oder gutunütig ist, allzu großes Bertrauen auf die Ehrlichkeit eines Muhammedaners zu sehen. Nias Habicht hatte in Laisis 4½ Jamben bekommen, mit denen er teils den Lebensunterhalt der Karawane bestreiten, teils allerlei Einkünse machen sollte. Die Summe war

fo reich bemeffen, bak ein hubiches Stud Gelb hatte übrig bleiben muffen. Statt beffen aber hatte mein Raraman-baidi unterweas noch eine Auleibe von gegen 4 3amben gemacht. Bett murbe am Reuer Gericht gehalten: ich hatte auf dem Richterftuhle - einem Mehlfade - Plat genommen. und ber angeflagte Gunder, feine Antigger, Die Reugen und Ruborer ftanden um mich berum; es war feierlich und tragisch, und gern batte ich noch ein paar Jamben bagubegablt, wenn ich mit meinem Diener nicht hatte ine Gericht zu geben branchen. Doch um, ben anderen jur Barnung, ein Grempel ju ftatuieren und die Autorität, die ber Rührer haben muß, aufrechtzuhalten, nahm ich Nias Sabichi bor und verlangte von ihm Rechenichaft barüber, wie er die ihm anvertrauten Gelber verwaltet habe. Bie er biefem Berlangen nachtam, wird jeber fich fagen fonnen, ber je mit Duhammedanern zu tun gehabt hat; er fuchte mir auseinanderzuseben, baf nicht ein Tenge unnötig ausgegeben fei und baf er ehrlich und treu feinen Auftrag ansgeführt habe - aber er log. Girfin batte auf meinen Befehl auf ber Reife Buch geführt, und es war leicht, die Ansgaben zu fontrollieren. Außerdem wurde ihm jur Paft gelegt, bag er hochmitig und ftolg gegen bie anderen gewesen fei. In Affin batte er feine eigenen, in Rorla feines Cobnes Schulben bezahlt, und diejes Serrchen hatte er mir noch obendrein als Geichent mitgebracht. 3ch wollte ihm nicht an diejem Tage, der für mich fo gludbringend geweien, ein zu ftrenges Urteil fprechen; überdies hatte ich ihn ja felbst in Berinchung geführt, indem ich ihm soviel Geld anpertraut hatte. Das Urteil lautete auf Entlassung; im Laufe bes folgenden Tages follte er bas Lager verlaffen.

Eigentümlich sind diese Muselmänner; man wird nie recht klug aus ihnen. Dieselben Männer, die ihn eben noch angeklagt hatten, segten nun Fürbitte für ihn ein und baten, ich möchte ihn doch nur degradieren und als Noch der Muselmänner behalten. Es nütte ihnen jedoch nichts; das Urteil war gesprochen, und ich wollte meinen Eutschluß nicht ändern. Es tat mir freilich sein, den alten Maun, den Mekkapilger, den Freund des Propheten und Prichewalskisse einstigen Diener, allein in den öden Winter hinauszuschieden. Ich versprach, der ganzen Geschichte nicht mehr

zu gebenken, und als er abzog, gab ich ihm noch eine halbe Jamba mit auf den Beg, die seine Tränensluten stillte. Hermit war seine kurze Geschichte zu Ende, und er war sicher der Ansicht, noch gut davon gekommen zu sein. Er hatte bei unserer herumziehenden Theatertruppe von Karawane als ein Schauspieler siguriert, der nur im ersten Alte auftritt. Doch im Laufe des Stücks werden immer neue Schauspieler die alten ablösen und ihre Rollen mit wechselndem Glück spielen. Der Soufsleur ist das Gewissen, die Bühne das innerste Asien, und die Zuschauer sind die Sterne des Himmels und die am Tage heusenden Stürme. Wenn man den Himmel als Zuschauer hat, muß man gut spielen und muß milb gegen schleckte Spieler sein.

Während der drei Tage vom 9. dis zum 11. Dezember wurde das Lager und die Zusammensetzung der Karawane sür die nächste Zustunft geordnet. Chalmet Afsakal erhielt den Auftrag, uns von Korla eine Berstärfung einiger unserer Borräte, zwei mongolische Filzzelte und sümf Manlesel zu besorgen, sowie einige Silberbarren in Kleingeld umzuwechseln, und zwar in Tengestücke aus Jakub Beks Zeit, die zwischen Korla und Tscharchlit noch gangbar sind und von denen 21 auf 1 Sär gehen. Musa Uhun sollte ihn nach Korla begleiten und mit den Sachen zurücksehren. Ferner sollte Chalmet Alsakal meine große Post mitnehmen und nach Kalschar weiterschieden.

Die vier Manner aus Lailit, unsere guten, prächtigen Fährleute, traten jest vom Schanplate ab und kehrten in ihre ferne Seimat zurück. Ihr vereinbarter Monatslohn wurde verdoppelt, und ich bezahlte ihnen die Heimerise. Ihre Dankbarkeit war groß, und mit Tränen in den Augen beteten sie "Dua" und "Allahn etbär" für mich; mit Bedauern trennte ich mich von diesen Männern, die in jeder Sinsicht ein gutes Andenken hinterließen. Sie wollten zu Ink nach Korla gehen, wo der Alfakal ihnen beim Einkaufen guter Reitpferde helsen sollte. Ich habe nachher nichts wieder von ihnen gehört, hoffe aber, daß sie glüdlich nach Haus gelaugt sind.

Trot dieser großen Berminderung des Karawanenpersonals bot das Lager doch ein anserordentlich lebhastes Bild dar. Die mir am nächsten

im Range Stehenden ber Leute maren Die Rojafen und 3elam Bai als unfer Karaman-baichi. Barpi Bai murbe jum Oberaufieber ber Bferbe ernannt und benutte feine freie Zeit jur Falfenjagd. In Friedenszeiten wurde der Kalte mit lebendigen Buhnern gefüttert, ein greuliches Schaufpiel. Inrbu Bai und Kaisullah maren für bie Ramele verantwortlich und hielten abwechselnd an ben Beideplaten derselben Bache. Rurban, ein fechgebniähriger, bubicher, offener und beiterer Junge aus Affin. war Laufburiche, führte die Bferde gur Trante und brachte benen, die braufen die Ramele büteten, Gffen. Gin mit diejen Gegenden auferordentlich gut befannter Loplit, der treffliche Ordet, wurde für die grobe Arbeit im Lager, wie Baffertragen für die Ruche, Bolgfällen in bem nächsten burren Balbe und Sutterholen für bie Bferbe, angenommen. 3m Safen wurde eine Bate aufgehauen und ftunbig offengehalten, bas Rochwasser aber murde stets aus dem Fluffe geholt, wo es, weil fliegend, frifch und rein mar. Die Ramele trugen bas Brennhol; ins Lager. und unfere nächsten Lovlit-Nachbarn verichafften uns auf Beraulaffung des Bets ber Gegend ichon am erften Tage taufend Bundel Rice und taufend Bundel Seu. Auch ein Schmied murde fur biverje Arbeiten angenommen; er mußte anfange Girfin belfen, mir Schlittichuhe gu machen. 3ch hatte mir nämlich gebacht, mit biefem Transportmittel über bie Geen ju gieben, boch fie fielen nicht jo ane, daß ich fie gu ctwas anderem hatte benuten tonnen, als mir in ber Nachbarichaft Bewegung ju machen.

Das Lager bekam Besuch von ganzen Scharen von Lopliks. Sobald unsere Nachbarn gehört, daß wir uns in ihrem Lande niedergelassen und in der Wildnis ein kleines Dorf angelegt hatten, wallsahrteten sie scharenweise dorthin; sie brachten stets Geschenke mit und gaben uns so viele Aufklärungen, wie sie nur konnten. Es war ein fortwährendes Kommen und Gehen, und wenn ich an Bord im Zelte arbeitete, hörte ich ein ununterbrochenes Stimmengewirr wie von einem Markplage.

Das Zelt der Leute war unter der einzigen Pappel, die es im Lager gab, aufgeschlagen; dahinter lagen alle Kamellasten auf ihren Saumleitern aufgestapelt. Die Küche der Leute war ein Feuerherd unter



freiem himmel, umgeben von einer hohen Ginfriedigung von Brennhol;, bie mit bem Binterbedarfe an Umfang gunahm. Das Gange murbe von fünf Sunden bewacht, denn bie Rarawane hatte fünf Sunde aus Rutichar und Korla mitgebracht. Zwei von biefen waren unübertreffliche, ichone, sympathifche Windhunde; fie wurden Maschta und Taigun genannt und waren ichon vom erften Tage an meine erklärten Bunftlinge. Gie maren groß, hochgewachsen, weiß und sehr furzhaarig, so bag sie im Binter beständig bas Rener aufjuchten und nachts bei mir in eigens für fie angefertigten Manteln aus weißem Gilg ichliefen. Es war fomisch zu seben, mit welcher Gewandtheit fie ohne Silfe in die Mantel friechen lernten und wie dankbar fie waren und wie wohlgefällig fie ftohnten, wenn man fie gubedte. Auf bem Kriegspfade aber maren fie unüberwindlich und verbreiteten geradezu Entfeten unter ben Sunden ber Umgegend. 3ch habe nie Sunde auf fo raffinierte Beije Rrieg führen feben wie Daichta und Taigun. Gie umfreiften ihren Gegner, bis fie ihn an einem Sinterbeine paden fonnten, drehten ihn baran um fich felbst und liegen ihn erft los, wenn die Beschwindigkeit fo groß war, bag ber Armite fopfüber eine Strede weit hintaumelte und bann heulend auf brei Beinen bavonhinfte. Beim Füttern magte feiner ber anderen Sunde die Aleischstücke auch nur anzuschen, solange die Windhunde fich noch nicht fattgefressen hatten. Dir waren fie Befellichafter und ein guter Erjat fur ben erften Dowlet, leider waren aber auch ihre Tage gegählt. Rach ihrer Unfunft im Lager fiel Bollbaich zwar nicht in Ungnade, er jog fich aber freiwillig ins Privatleben gurud und magte mein Belt nie zu betreten, wenn bie Neuen bort maren. Er ichlief aber getreulich vor bem Belte, und wenn ich ihn beim Sinausgeben itreichelte, iprang und bellte er por eitel Dantbarfeit und Entzuden. Jollbars, ber "Tiger", war ein foloffaler ichwarzbrauner Sund, ein Sohn bes Lopbidungels mit Bolfeblut in ben Abern, ber immer an einer eisernen Rette bei den Ramellaften lag und jo wild war, daß fich niemand in ben Rabins ber Rette hineinwagte. Er mar ein Sofhund furchtbarfter Urt, ein Ritter von den morderischften Reifigahnen, aber ich wurde selbst mit ihm bald gut Freund. Er spielte eine gewisse Rolle

in der Karawane, begleitete mich auch auf dem Wege nach Phaja, und als er zwei Jahre später spurlos verschwand, trauerten alle um ihn. Ich liebe die Hunde; sie gehen mit ihrem ganzen Wesen in den Mühen des Karawanenlebens auf und tun stets ihre Pflicht.

Alls ich am Morgen bes 10. aus bem Zelte, das noch immer an Bord ftand, trat, fand ich zu meinem Erstaunen das Hoszerüst zu einem ganzen Hause am User aufgeschlagen. Der Bet von Jangi-köll hatte diese vorzügliche Idee gehabt; er hatte seine Leute aufgeboten, Bauholz bessorgt und die Arbeit beim Morgengrauen anfangen sassen. Das Gerippe, das aus Pfählen, schmasen Staugen und Latten bestand, wurde im Laufe



Unfer Sauptquartier Tura - fallgan - ui.

bes Tages mit vertikal gestellten Schiffbündeln ansgesüllt, und sogar die Dachbalken wurden mit Kamischgarben bedeckt. Es wurde eine ibeale Hütte von der im Loplande üblichen Banart; sie enthielt zwei große Zimmer. Die Männer hatten sich das eine als meine Küche und Backstunde, das andere als Ausbewahrungsort für mein ganzes Gepäck gedacht. Mir siel sedoch ein, wie der bekannte Afrikaforscher Schweinfurth einmal Aufzeichnungen und Sammlungen von vielen Jahren dadurch eingebüßt hat, daß er sie in einer sehr fenergefährlichen Hütte ausbewahrte; ich ließ das Gepäck daher den ganzen Winter im Freien, es wurde aber mit Segeltuch und Filsdeden zugedeckt. Hätte es in meiner Absicht gelegen, in Janai-köll zu überwintern, so hätte ich natürlich ein vollständiges,

bequemes Holzhaus, in das die Fenster der Dunkelkammer hätten eingesetzt werden können, bauen lassen, aber ich hatte andere Pläne und sollte bloß einige Tage, zu drei verschiedenen Malen, an diesem schönen Orte Gastsreiheit genießen. Doch während dieser Tage kam mir die Hätte sehr zustatten, und sie erlangte einen gewissen Rus im ganzen Loplande. Unser Lagerplatz wurde allgemein Tura-sallgan-ni (das von dem Herrn erbaute Saus) genannt, und mir ist von Lopliks verssichert worden, daß dieser Name sich für alle Zeiten in der geographischen Nomenklatur der Gegend einbürgern werde, geradeso wie eine Stelle am Kuntscheftlisch-Tarim noch heute Urus-sallgan-sal oder "Der Russe baute eine Fähre" heißt, weil dort einst Kosloss auf einem Floße von dürren Toaraststämmen den Kuß überschritten bat.

Die Hütte sollte jedoch die Bergänglichkeit aller anderen irdischen Dinge teilen. Als die nächste Frühlingsflut das Bett des Tarim füllte, überschwemmte er hier seine Ufer und zerstörte nicht nur den Boots-hafen, sondern riß auch unsere Hüten und die Rappel mit sort; da waren wir aber schon abgezogen und hatten unsere Benaten auf sesterem Boden aufgestellt. Es war dies jedoch eine schlagende Bekräftigung meiner auf jahrelange Beobachtungen gegründeten Theorien über die hydrographischen Unberechenbarkeiten in den unteren Teilen des Tarim-hystemes; nicht ein Stück blieb von Tura-sallgan-ui übrig, keine einzige Spur wird in Zukunst von unserem langen Besuche an diesem reizenden, aber trügerischen Ufer Zeugnis ablegen.

Wie friedlich vergingen mir die Tage in Tura-sallgan-ui! 3ch hatte als Gast des Schahs von Persien in den Spiegelhallen und Marmorfälen seines Palastes nicht in gehobenerer Stimmung sein können als hier zwischen den Kamischmanern dieser luftigen Wohnung, wo der Bind seine unendlich mesancholischen Trauermärsche in den Schisstengeln pfiff, dem Klagen unzähliger, friedloser Luftgeister vergleichbar.

Hur unsere acht Pferde wurde aus bemfelben Material ein geräumiger Stall erbaut, dessen eine Längsseite nach bem Hofe zu offen blieb. Unsere Suhner erhielten neue Kameraben, und wir tauften auch Schafe und Kilbe, die uns mit Milch verfahen. Das Gange wurde

ichließlich der reine Gutshof, der, wenn er auch gerade nicht als Muster eines solchen gelten konnte, doch der gemütlichste und behaglichste war, mit dem ich je zu tun gehabt habe. Zwischen den Hütten, dem Zelte, den Kamellasten, der Küche und dem Hasen entstand ein freier Plat, der Markt des Oorses; dort brannte Tag und Nacht ein Feuer, um das herum Matten ausgebreitet waren und Göste empfangen wurden; dies war der "Klub". Das Feuer durste erst im Mai des solgenden Jahres ausgesen; es wurde nicht von jungsräuslichen Vestalinnen, sondern von bärtigen Varbaren unterhalten. Die Nachtwachen, die alle zwei Stunden abgelöst und von den Kosafen kontrolliert wurden, speisten die Flammen während der nächtlichen Stunden und wärmten sich dort in den kalten Winternächten.

Schon feit unferer Antunft batte ich Erfundigungen über die Bufte im Gudmeften eingezogen, aber die Bevolterung mußte von den Geheimniffen, die fich binter bem hoben Canbe verbargen, berglich wenig. Langs bes rechten Ufers erstreckte fich eine berghobe Wand von unfruchtbaren Dunen und lodte mich mit geradezu unwiderstehlicher Gewalt. Das einzige, mas ich gewiß mußte, mar, baf ich jest einen gefährlichen Streich auf ihre Berichangungen magen, einen Rampf auf leben und Tob mit bem breiteften Gurtel ber Bufte Tafla - mafan beginnen murbe. Aber, wie gejagt, irgendwelche Ausfunft von Wert fonnte ich nicht erhalten. Bas mich am meiften in Erstaunen fette, mar bas Entfeten, mit bem bas Bolf von ber Bufte fprach, die gewöhnlich ichlechtweg Rum, Tichong fum ober, nach einer fagenhaften Stadt, die in ihrem Inneren begraben liegen foll, Schahr-i-Rettef-fum genannt murbe. Man hielt es fur bas Schlimmfte, was einem Menfchen paffieren fonne, wenn er fich freiwillig ober unfreiwillig borthin verirrte; feiner war je bort gewesen; ehemalige Rameliager und die heutigen Goldsucher hatten fich nur avei Tagereifen weit vom Aluffe zu entfernen gewagt und waren bann ftete ichleuniaft wieber umgefehrt, von Entfeten über biefen unbeimlichen, gar fein Ende nehmenden Cand überwältigt. Bir wurden für Selbstmorber angesehen, ale wir borthin zu wollen erflarten, und man prophezeite uns, bag mir nie mehr gurudtehren wurden. 3ch beruhigte

die Leute jedoch ein wenig, indem ich ihnen ergahlte, es sei nicht bas erste Mal, daß ich mich erbreiste, ben Kanupf mit ber Sandwuffe aufzunehmen.

Bon Tura-fallgan-ui fah man im Gudweften eine Unterbrechung In ihr follte bas Beden bes Baich föll liegen, in bem Candwalle. und am Ufer bavor ift ein Dorf Jangi-toll-ui, in bem mehrere unferer Lieferanten und neuen Freunde wohnten. Das Benige, mas mir ergahlt murbe, erhöhte nur noch mein Berlangen, die Bufte au befuchen. In ber Berlangerung ber Geen in biefelbe binein follten fich offene, table Bobeneinsentungen bingieben, die trodenem Seeboben glichen, nach Anficht ber Gingeborenen aber burch Nordoftwinde, Die ben Sand fortfegen, entftanden waren. Dieje Genfungen werden "Bajir" genannt, boch wie weit fie geben, wußte niemand. Man hatte nur von früher gehört, bag por vielen hundert Jahren fern im Gubmeften ein beibnisches Bolf unter bem Berricher Atti Rufch Padiichah gewohnt habe. Beilige 3mame hatten fich gur Berbreitung bes 38lam borthin begeben: ba bas Bolf aber bie neue Behre nicht annehmen wollte, hatten bie Imame ben Much und die Rache bes Simmels über das gange Land herabgerufen; bann habe es tagelang Cand geregnet und Land, Bolf und Städte feien barunter begraben worden. -

Bevor ich endgültig aufbrach, wollte ich eine kürzere Versinchserkursion machen, um zu rekognoszieren, und berief daher abends alle nach dem "Klub", wo ich solgenden Tagesbeschl für den 11. Dezember erteilte. Die Kamele, die die Exfursion mitmachen sollten, mußten über den Fluß geführt werden, der notwendige Proviant war zu ordnen, und die Verbindung zwischen beiden Usern offen zu halten. Während meiner Abwesenheit sollte die Hiter wohnlich eingerichtet werden. Das große, dem Flusse zugekehrte Zimmer sollte in zwei kleine geteilt werden, von denen das innere doppelte Kamischwände erhalten und mit Filz ausgeschlagen werden sollte, um es zugsrei zu machen. Der Fußboden sollte mit Vinsen und Teppiden belegt werden, in der Mitte aber eine Fenerstelle und darüber ein Loch im Dache sein. Das nene Haus war bis zu meiner Rücklehr fertig zu stellen.

Bahrend ich am 11. meine miffenschaftlichen Beobachtungen machte,

wurden Anftalten jum Überführen ber Ramele getroffen, mas burchaus nicht leicht war. Unfere Unnahme, bag bas Gis tragen murbe, erwies fich ale unrichtig. Gin heftiger Wind hatte die gefrorenen Stellen wieder aufgeriffen; barauf mar ber Fluß in ber letten Racht von neuem gugefroren, aber bas Gis mar noch nicht genugend tragfabig. Die Ramele hinüberichwimmen zu laffen, ware ihr Tod gewesen. Der einzige Answeg mar, fie auf der großen Sahre zu transportieren, aber diefe lag fo fest wie in einem Schraubstod. Die Rojafen mußten aber Rat; fie boten Leute auf, Die eine Rinne burch Die fußbide Gisbede in unferer fleinen runden Bucht ichlugen. In einer ichmalen Stelle unmittelbar oberhalb bes l'agere murbe ein Tau viermal über ben Bluß gefpannt. Die Stromung betrug hier beinahe einen Meter in ber Gefunde, und gerade biefer Bunft mar ber lette, der im Winter gufror. Die Stelle mar bis auf ein ziemlich breites Gisband an dem niedrigen rechten Ufer noch vollständig offen. Die Fahre murbe an bem Tau hinübergezogen und nahm ein Ramel auf dem Achterbed mit. Gie landete an der Giebede bes rechten Ufers, die fo feft mar, daß fie die Ramele trug.

Gegen Abend besuchte mich ein chinesischer Siah (Schreiber); er war von dem Amban von Kara-schahr hergeschieft, um sich nach meinem Besinden zu erkundigen, eigentlich aber war er ein umschädlicher Spion, der ausstüdig machen sollte, was für ein Kunde ich sei. Naser Bet, mein alter Freund und Wirt von Tisteulit, kam spät abends und blied über Nacht, so daß wir lange gemütlich miteinander plaudern tonnten. Er teilte mir allersei Interessantes mit. Zuerst wußte er zu erzählen, daß ein Russe von Tung dan (Sa-ticheo) nach Tscharchlit gesommen sei und in einer Woche ungesähr hier sein werde; ich ahnte, daß dies kein Russe, sondern der französische Reisends Bonin sei.

Naser Bef erzählte auch, daß sich in der Nachbarschaft von Sing-pen und Tiffenlif in der letzten Zeit einige Male wilde Kamele gezeigt hätten, und einmal hatte der Bef selbst eine Herde von fünst Tieren in der Nähe der Straße nach Tursan gesehen. Er wußte, daß zu den Zeiten seiner Borsahren Bese aus Tursan gesommen waren, um von der Lopbevössterung einen Tribut von Ottersellen für die Chinesen einzusordern. Sie

pflegten öftlich um den Bagrafch foll über ben Kurruf tag und ben Rumdaria, dann bei Turfan-tobrut über den 3let zu gehen und am Rarafoll Salt ju machen. Mus dinefifden Quellen miffen mir, baf biefe Angabe mit ber Birflichfeit übereinstimmt. Der Otter (Rama) fommt im Tidiwillit-foll und mehreren andern Geen ber Gegend por, bagegen aber, soviel ich habe erfahren konnen, im Kara-kojchun nicht; man muß fich bice merten, benn es läft vermuten, baf bie norblichen Geen mit ben füblichen, die ein gang neues Gebilde ausmachen, nicht in Berbindung geftanben haben. Der Otter wird bee Gelles wegen mit einer Urt Rifchaabel (Genbichtaf) auf bem Gife nach Schneefall gefangen. Man fieht bann in bem Schnee, beffen Menge in biefen Begenden übrigens fehr unbedeutend ift, wo ein Otter gegangen ift; hat er fich g. B. in eine Bate begeben, um Gifche ju fangen, jo lauert ber Jager mit ber Tifchaabel an bem loche ober er hat ringe um bas loch eine Schlinge gelegt, bie gugegogen wird, fobald bas Tier wieder ben Ropf aus bem Baffer ftedt. mehrere Baten, fo werden an allen Schlingen gelegt und Bachen ausgeftellt, ba man nicht miffen fann, wo fich ber Otter ju zeigen gebenft.

Naser Bek war vor ein paar Jahren in Tujun-tichappgan gewesen und hatte dort von einem Hügel herab ungesähr einen Tagesritt weit nach Nordosten eine Wolke oder Nebelwand (Bulut) gesehen, die seiner Weinung nach von einem im Norden des Kara-koschun liegenden unsbekannten See herrühren mußte. Er glaubte, daß der Kum-darja, das ausgetrocknete Bett am Südsuße des Kurruk-tag, früher in diesen See gemündet habe, welche Vermutung von guter Urteilskraft zeugte und, wie ich später nachweisen konnte, vollkommen richtig war.

Bor 18 Jahren war der Bef in drei Tagen von Argan nach Lop geritten, wobei er das trockene Bett des Ettef-tarim als Straße bemutte. Bor 12 Jahren kamen noch wilde Kamele von Westen her an dieses Bett. Damals gingen öfters Kameljäger von Wasch-schahrt nach Argan durch die Wüste, in der noch Tamarisken waren; über das Innere der Tschertschenwüste konnte aber auch Naser Wet keine Auskunft geben.

Dies und vieles andere ergählte der bide Rafer Bet, und ich mertte mir feine Worte; fie follten nicht ohne Ginfluß auf meine fünftigen Plane bleiben.

## Dreizehntes Kapitel.

## Eine franzölische Vilite.

Der 12. Tezember, an bem die Exfursion beginnen sollte, seite mit wenig einladendem Reisewetter ein, denn es stürmte heftig ans Südwest, und sobald man ins Freie trat, erstarrte man vor Kälte. Durch die Talsentung des Basch-töll strich der Wind wie durch einen Klintenlauf. Die Kosaten, die sich wie Polarreisende eingehüllt hatten, nahmen unsere Jagdgewehre mit. An dem Aussluge beteiligten sich außerdem nur Faisulsah, Ördel und Pavan Alfasal (der weißbärtige Jäger), ein hochgewachsener, heiterer Greis aus dem Dorfe Jangi-föll, der bald einer unserer besten Freunde wurde und alles tat, um sich uns auss beste nützlich zu machen. Die Karawane bestand aus vier Kamelen, auf denen wir abwechselnd ritten. Die Hunde Maschta und Taigun begleiteten mich zum ersten Male.

Meine Ausrüftung war so einfach wie nur möglich: eine Kleine Kifte mit ben notwendigen Instrumenten, Kodal, Fernglas und Küchengeschirr; ein Bündel Kissen, Filzdeden und Pelze bildeten mein Bett. Das Gepäck wurde in der kleinen Fähre hinübergebracht, die stets, so lange es noch offenes Wasser gab, die Berbindung zwischen beiden Ufern aufrecht erhielt und so steißig benutt wurde, daß wir eigens einen Loplis als Fährmann anstellen nußten. Die Kamele wurden auf dem rechten Ufer beladen; dann zogen wir nach dem Dorfe Jangi-töll. Ein Borrat von Eis wurde mitgenommen, denn das Wasser des Baich-töll ist salzig, seit sein Kanal vor 10 Jahren abgesperrt wurde.

Das jeht 20 Familien zählende Dorf lag früher am Kanale des Jangi-föll, als aber vor acht Jahren 11 Einwohner an den Poden starben, zogen die Überlebenden nach der Mündung des Basch-föll und nahmen den Dorsnamen mit. Erkrankt jemand an den Poden, so ergreift alles, was in der Nühe ist, die Flucht.

Unfere Reise ging längs bes Südostufers bes Basch-toll weiter. Diefer war am Ranbe schon so fest zugefroren, baß er gerabe einen Mann tragen konnte; im übrigen glich die Eisbecke einer sehr dunnen, schwankenden Scheibe, und in der Mitte des Sees sah man noch große, offene Stellen klaren, blauen Wassers, das jett in Bellen ging und den Eisrand zersetze. Daß der See nicht ganz zugefroren war, kam von seinem leichten Salzgehalte.

Einige Enten und Schwäne draußen auf dem Wasser hatten wohl das Fortziehen vergessen. Der See ist 20 Kilometer lang und an einigen Stellen nur einen, selten zwei Kilometer breit. Er zieht sich ganz gerade nach Sübssüdwest hin und gleicht einem in die Sandwüste einschweistenden Fjord; in seinem sernen Hintergrunde erheben sich die Dünen kaum über den Horizont. Das Seeuser reicht jedoch nicht die an die Basis der Dünen heran; ein Gürtel von sehr langsam abfallendem Erdreich liegt zwischen beiden und besteht ans mit Sand untermischtem Schlamm, in welchem man um die Sommerzeit einsinkt, der aber jetzt seisterzen war. Wenn man den Kanal, der vom Flusse nach dem See führt, jetzt öffnete, würde das Wasser um Manneshöhe steigen und diesen tiestliegenden Gürtel überschwennnen. Um Oftuser, wo wir wanderten, fallen die Dünen steil ab, am Westusser aber steigen sie treppensörmig auf, welches Verhältnis seinen Grund in dem im ganzen Loplande vorherrschenden össtlichen Winde hat.

In einiger Entfernung vom Ufer fah man einige Brunnen, welche Schafhirten ans Jaugi-toll gegraben hatten, weil bas Brunnenwasser voniger salzhaltig fein soll als bas bes Sees. Diese hirten besuchen auch von Zeit zu Zeit die Steppen am Kontsche darja.

Wir machten am Gubende des Gees, wo es gutes Brennhol3 gab, Salt, und das Biwat unter freiem hummel - wir hatten tein Belt mitgenommen — war wirklich gemütlich. Was machten wir uns daraus, daß es in der dunfeln Nacht um uns herum ftürmte! Wir hatten in der Dunkelheit einen gewaltigen Arm voll trockener Tamariskenzweige gesammelt. Die Kosaken hatten ein vortrefsliches, aus Rebhühnern, Reispudding und Tee bestehendes Mittagsessen bereitet, und nachdem ich die auf dem Mariche gemachten Beobachtungen in das Tagebuch eingetragen hatte, legten wir uns schlafen, von dem Zususgeben ziemlich müde. Sirtin beckte mich so sorgfältig zu, daß ich mir wie ein in Popier eingewickelter Hering vorkau.



Butten in Aftarma, einem unferer Rachbarborfer.

Am nächsten Morgen war die ganze Landichaft mit einer gewaltigen Reifschicht überzogen, und die Dünen sahen wie beschneit ans. Die aufgehende Sonne drang nicht bis zu uns, sie wurde von den mächtigen Dünen im Often verdeckt, und es war ein etwas ungemütliches Anftehen, da wir 8° Kälte hatten.

3m Süben des Secs steigt ber Sand in nicht allgu fteilen Abfaten an, und die Begetation hört mit einem Schlage auf. Bon der Hohe fieht man im Besten eine Bodeneinsentung (Bajir), die etwa 1 Kilometer lang und 1/2 Kilometer breit sein mochte, mit feuchtem, unfruchtbarem Salzboben in der Mitte und vereinzelten Grasbufchen am Rande. Sie hat die Form eines Reffels, da fie auf allen Seiten von toloffalen, steilen Dunen umschlossen wird, und gleicht bem Boben eines alten Sees, ben ber Flugfand sorgfältig zu vermeiben scheint.

Im Süben und Südwesten erscheint ein Meer von Sand mit außerordentlich markierten Protuberanzen ober kulminierenden Anhäufungen von Dünen, die den Wellen des Ozeans gleichen. Man kann sich vorstellen, daß in den zwischen ihnen liegenden Tälern zahlreiche Bajire liegen müssen. Die Protuderanzen sind hier näher an einander als in den westlichen Teilen der Taklasmakan, und oft sind die Dünen auf beiden Seiten steilen der Taklasmakan, und oft sind die Dünen auf beiden Seiten steil, was eine Folge wechselnder Winde ist. Ichoch zeigen die großen Sandwogen, daß der Ostwind vorherrscht und krästiger ist als alle anderen. Nachdem ich einen Überblick über das Terrain ershalten hatte und zu der Überzengung gelangt war, daß dieser Punkt sich nicht eignete, um von hier aufzubrechen, da die Pajir des Baschstöll uns nur eine kurze Strecke weit bequemen, ebenen Boden bot, beschloß ich sür die große Wüsstendurchkreuzung einen anderen Ausgangspunkt zu wählen und längs des Sees Jangistoll nach Turassallgansu zurückzusehren.

Bir wandten uns also nach Often, in welcher Richtung die steilen Seiten der Dünen uns zugekehrt lagen. Wir mußten über alle diese abichüssigigen Treppenstufen hinüber und machten lange Umwege, um die Kamele über die Riesenwelle, welche die beiden Seebecken scheidet, hinüberbringen zu können. Die Tiere hatten vor dem unsicheren Boden Angst, und über die höchsten Pässe rutschten zwei von ihnen auf den Knien, wohl um dem Boden näher zu sein, wenn sie fallen sollten.

Während die Karawane weiterzog, führte mich Pavan Affakal auf eine gut 100 Meter hohe Düne hinauf, die das ganze Land weit umher beherrschte und von der aus die Kamele in der Tiefe wie kleine Käfer aussachen. In der südwestlichen Berlängerung des Jangi-töll zeigten sich drei große, durch ansehnliche Sandmassen getrennte Bajire. Im Nordosten trat der See selbst mit graublauem, glänzendem Gise hervor und in größerer Ferne der niächtige Sandwall, der sich zwischen dem Jangistöll und dem rechten Ufer des Tarim erhebt.

Dit Mühe lotften wir die Ramele über einen gewaltigen Sand-

ruden und stiegen dann nach der großen vierectigen Bajir hinab, die dem innersten Teile des Jangi-föll am nächsten liegt. Ihr Boden ist ganz sanbfrei und besteht aus konzentrischen Ringen. Zu äußerst, an der Basis der Dünen, haben wir weiche Stauberde, in welche die Tiere sußtief einsinken, dann folgt ein Ring sumpfigen Bodens, und zulett ichneeweiße Salztristallisationen. Im nordöstlichen Teile der Senkung sinden wir einen großen und mehrere kleine Tünpel mit bitterem Salzwasser. Im Nordosten breitet sich ein Gürtel von zwei Meter hohem Schisse aus; dort fanden wir einen vorteilhaften Lagerplat mit einer Menge trockenen Brennholzes.

Bom Gee ift unfere Bajir burch eine 30 Meter hohe Sandenge getrennt, an beren Bafis fuge Quellen fprudeln; bas Baffer berfelben wird aber falgig, nachbem es fich im Grunde ber Genfung gefammelt hat. Die ungewöhnliche Lanbichaft gewährte, vom Sandruden aus gefeben, einen außerorbentlich ansprechenben Anblid. Der Jangi-toll ift jo lang und gerade, bag fein nördliches, bem fluffe junachft gelegenes Ende, au bem es feinen Cand gibt, gar nicht zu feben ift, und man hatte ebenjo aut glauben tonnen, an einem Sjord mit bem Meere por fich zu fteben wie an einem Buftenfee, ber von gewaltigen Dunen eingefaßt wird. Das Baffer ift fuß und foll hochftens 7 Deter tief fein. Es ift zwei Jahre abgesperrt gewesen und follte, zum Beften bes Rifchfanges, noch fieben bis acht Jahre ifoliert bleiben. Ginige fleine. im Nordoften offengebliebene Stellen liefen jedoch auf unterirbifche Quellen ichliegen. Doch ber Buflug burch fie halt nicht gleichen Schritt mit ber Abnahme bes Gees; bag fein Spiegel fällt, fieht man ichon an ben Ranbern ber Gisicheibe, Die an ben Ufern umgebogen au fein icheinen.

Bir folgten bem Beftufer nach Nordnordoft. Der See hat die jelbe Form und Größe, sogar basselbe Aussehen wie der Basch-töll und gleicht einem breiten Flusse. An einem Fischereiplate mit Feuerspuren lag etwa ein Dutend Kähne eingefroren am Ufer. Streckenweise wanderten wir auf dem Gise, das rein und durchsichtig wie Spiegelglas über frijtallklarem Basser lag. Bis in drei Meter Tiese traten die kleinften

Einzelheiten auf dem Grunde hervor, und anfangs fühlte man sich unssicher, als sollte man über das Wasser einer ruhigen Bucht gehen. Es glich einem riesengroßen Aquarium mit Algen, die regungslos waren wie Korallen, und mit großen schwarzenäckigen Fischen, die in den Algenbüschen schlummerten und von den Kosaken durch Stampfen aus ihrem starren Winterschlase aufgeweckt wurden. Sie bewegten dann langsam die Flossen und zogen sich ruhig und gemächlich in die Tiefe zurück. Die kleinen Fische schossen in ganzen Schwärmen am User entlang, wo das Sis 10,2 Zentimeter die war, während es nur hundert Schritte weiter seceinwärts bloß 3 Zentimeter Diek hatte. Nie habe ich einen so wunderbar schönen Sisspiegel gesehen. Ich sühlte mich beinahe versucht, mich hier für den Winter niederzulassen, nur um in einer provisorischen Sisspacht über seine glatte Lahn hinzusegeln, statt mich in den mörderzischen Sand hineinzuwagen!

An den Kanalen des Jangi-töll vorbei begaben wir uns längs des rechten Taximufers nach dem Ausgangspunkte der Exkursion, wo der Kährmann uns mit seinem Fahrzeuge erwartete und Islam Bai und Parpi Bai uns in Empfang nahmen. Im Lager war alles ruhig.

Der Tagesbefehl für den 15. Dezember lautete, daß Tichernoff, Islam und Ördet zu Pferd den Seit-töll untersuchen und nachschen sollten, ob das Land in seiner südwestlichen Berlängerung sich zum Ansgangspunkte der Wüstenreise eignete. Sie führten ihren Auftrag schnell und gut ans. Tschernoff und Ördet, die beide Refognoszierungen mitgemacht hatten, konnten infolgedessen Bergleiche über die Güte beider Bege anstellen. Nach anderthalbtägiger Abwesenheit kehrten sie mit einer in großen Zügen entworsenen Kartenstizze über ihre Tour zurück. Meine Kundschafter versicherten, daß solcher Sand, wie wir ihn am Jangistöll gesehen, dort weit und breit nicht zu erblicken sei und daß die Anhäufungen, welche die Bodensenkungen trennen, sogar zu Pferde passiert werden können. Bon ihrem äußersten Südpunkte aus hatten sie noch einige Bajirnutden sich nach Südwest hinziehen sehen; durch diese würden uns wenigstens die ersten Tagereisen in hohem Grade erleichtert werden.

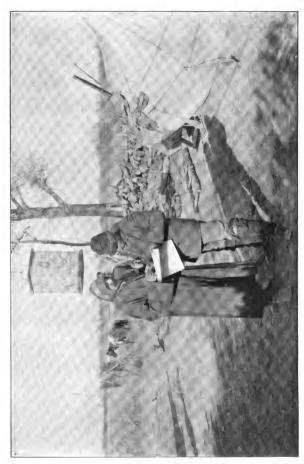

Bufammentreffen mit bem Erangofen Bonin.

Gebanken aus, daß man bei Wassermangel seinen Durst mit Reif stillen tönne. 3ch vermutete inbessen, daß der Reif nur in der Nähe des Flusses so reichlich sei und nach den zentralen Teilen der Wäste hin abnehmen werde.

So murde benn beichloffen, bas Seebeden bes Tana-baglabi jum Ansgangspunfte ber Wiftenreife ju maflen.

Bei meiner Rüdkehr von der Refognoszierung hatte sich das Ausjehen des Tarim in einiger hinsicht verändert. Un der Fährstelle war
jeht nur noch ein Trittel der Breite offen, und das Treibeis hatte sich
noch mehr vermindert, seit sowohl oberhalb wie unterhalb des Lagers
große, ruhige Strecken des Flusses zugefroren waren. Das Basser
wurde klarer und war auf 19 Zentimeter durchsichtig, aber es war im
Fallen begriffen und in einer Woche 24 Zentimeter gesunken, so daß die
Eisfläche eine Schale mit klassenden Rissen bildete.

In Tura-jallaan-ui verbrachte ich wieder ein vaar herrliche Rubetage, und die Sutte murbe ju einer behaglichen Wohnung eingerichtet. Das innere Rimmer, wo meine Riften, Inftrumente, Schreibigden ufm. geordnet murben und bas von dem aukeren burch einen von einem Dachbalfen berabhangenben, biden Borhang von rotem Silg getrennt murbe, war jedoch nicht warm zu befommen. Immitten all biefes trockenen Schilfes magte ich nicht einen Dien aufzustellen, ba es nur einiger Funten aus feinem Rohre bedurfte, um bas Gange in Brand gu feten. Daher wurde in die Sinterwand des Gemaches eine Tur gebrochen und unmittelbar por biefer bas Belt aufgeschlagen; bier mar bie Benutung bee Diene nicht mit Feuerogefahr verbunden. Die Aufenseite bes Beltes wurde jufammengenäht, und rund herum ichnitteten wir einen Ball auf, um alle Bugluft abzusperren. Bier wurde mein Bett anogebreitet; auf einem Tijde hatte ich einige Arbeitsgeräte uim. 3ch refibierte demnach in einer Wohnung von brei Zimmern und fühlte mich in meinem eigenen Dorfe jo mohl, daß es einer guten Bortion Energie bedurfte, um alles ju verlaffen und bas Weihnachtofeft in ber Bufte ju feiern,

Doch wer konnte ber "Urns Tura" (ber rufffiche herr) fein, ber fich unferen Gegenden nahern follte? Da ich wußte, bag Charles Endes

Bonin von China aufgebrochen war, um ben Kontinent über Ca-tscho, Pop und Urumtschi zu durchgueren, nahm ich an, daß er es sein musse, und schiedte ihm daher einen Eilboten entgegen, mit der Einladung, zu mir zu kommen und bei mir zu wohnen. Dieser Auftrag wurde Parpi Bai anvertraut, weil es Bonin interessieren mußte, einen Mann zu sehen, der den Prinzen von Orléans und Bonvasot auf ihrer Reise durch Tibet begleitet hatte und der Zeuge der Ermordung von Outreuil de Rhins gewesen war.

Am Abend des 16. kam Parpi Bai mit einer von französsischer Artigkeit überfließenden Antwort wieder. Bonin — er war es in der Tat — war in dem 10 Kilometer nördlich von unserem Dorfe gelegenen Örtäng (Gasthause mit Posthalterei) von Oschan-kuli angekommen. Bei hellem Mondschein ritt ich dortsin und fand den berühmten Reisenden, von seinen anamitischen, französsisch sprechenden Dienern umgeben, in einer Gaststube, die ein mitten auf dem Fußboden brennendes Feuer mit Rauch erfüllte.

Auf einer laugen Reise durch öde Gegenden kann es nichts Angeuchmeres geben, als einen Europäer zu treffen. Jeht war es mehr als je der Fall, denn Bonin war ein reizender, heiterer, witziger und gelehrter Herr, und es war für mich ein unvergleichliches Bergnügen, seinen interessanten Ersahrungen und Sphothesen zu lauschen. Er hatte eine alte Pilgerstraße über den Asini-tag nach Tidet gesunden und eine ehemalige Heerstraße, die von Sa-tickeo nach der Gegend führte, wo der alte Lop-nor gelegen hatte, und in Betreff der Wanderung diese Seesbeckens hatte Bonin dieselben Ansichten wie ich.

Bonin lub mich zu einem vortrefflichen Abenbessen ein; am folgenben Morgen nach bem Frühstick begaben wir uns nach Tura-sallgan-ni, wo wir einen außerordentlich gemütlichen Tag verlebten. Mein französischer Gast nahm mit großem Interesse das Dorf und seine Sehenswürdigkeiten, die Hütten, den Klub und den Hasen mit den eingestrorenen Booten in Augenschein. Die ganze Karte über den Tarim mit seinen zahllosen Krümmungen passierte Revue, und als der Mond aufging, machten wir sogar eine kleine Bootsahrt zwischen dem Treibeise. Doch als ber Abend kalt wurde, lud ich meinen Gast in das Zett ein, und nun wurde im Ofen so eingeseizt, daß es in dem eisernen Rohre trachte. Ein "Infullisches" Mahl wurde aufgetragen und alles, was das Hans vermochte, hergegeben, alle Speicher und Borratstammern gebrandschatt. Die Hauptgerichte waren schwedische Kaisersuppe, tatarischer Schiftlick und turkestanischer Reispudding, dann folgte eine ganzen Reihe Konserven, die wir mit dem Inhalte der einzigen, meinen ganzen Weinkeller bildenden Flasche, die Oberst Saizess in einem undewachten Augenblick in eine meiner Kisten eingeschmunggelt hatte, anseuchteten; nach dem Essen gab es Tee und Zigarren. Es war der vergnügteste Abend, den ich im innersten Assen verlebt habe; erst nach Mitternacht endete das Gelage, das auch durch Taselmussik verschählt wurde; Bonin machte es sich im Zelte beguen, und ich übernachtete im kalten "Salon".

Am Morgen des 18. fuhr Bonins weitgereister chinesischer Karren vor; die Abschiedsstunde schlug, und wir trennten uns: er, um in sein Baterland zurückzutehren, ich um in der Tiefe der Wäste zu verschwinden. Er hatte sein gut ausgeführtes Tagewerf hinter sich, vor meinem Blicke wogte in undurchdringlichem Nebel eine ganze Welt von Rätseln. Als alles fertig war, wurden Bonin und seine Tiener unter der großen chinesischen Laterne, die an einem Pfahle in der Mitte des Marttes hing, photographiert. Er trug einen langen, roten Mantel und ein ebenfalls rotes Baschit und glich einem lamaistischen Pilger. Ein fräftiger Handschap, und au revoir! Er verschwand in seinem Karren, der zwischen den Gebäschen fortrollte. So war ich denn wieder allein, aber ich bewahrte unser Zusammentreisen als eine der angenehmsten Episoden der ganzen Reise in meinem Gedächtnis. Ein Hauch aus Europa war mit der Morgenröte über den Lop-nor zu mir gedrungen und mit der untergehenden Sonne wieder im Westen verschwunden. —

Der stolze Tarim machte jett seine letten Anstrengungen, um vor bem langen Winterschlafe noch ein bischen zu leben. Gleich oberhalb bes Lagers war der Fluß jedoch schon so fest zugefroren, daß man auf dem Eise hinüberreiten konnte, und infolge der großen Wassermassen, die auf diese Weise in dem Bette gebunden worden waren, siel der Wasserstand am Lager immersort. Wenn bieses kompakte Wintereis an der Lenzsonne schmilizt, entsteht eine erste Frühlingsslut, die "Mus-suji" (Eiswasser) genannt wird; diese reichliche Flut war es, die der Fähre im nächsten Jahre weiter nach Südosten verhelfen sollte.

Der 19. Dezember mar für langere Zeit unfer letter Tag in Tura-fallgan-ui und verging unter Borbereitungen gur Buftenreife. Rach den Refognoszierungen hatten wir ben Tana-bagladi zum Ausgangs= puntte bestimmt; bod lange hatten wir bin und ber überlegt, che wir fomeit gelangt maren. Die Gingeborenen, benen bas Gauge als ein unheimliches, wahnsinniges Unternehmen erschien und die augenicheinlich nicht wünschten, bag Gelbitmorber gerabe von ihren friedlichen Sutten aus aufbrächen, rieten mir, die Bufte ju umgehen und die Durchquerung pon Tichertichen aus nach bem Janai-foll bin in beginnen, und auch meine eigenen Leute fanben, baf bies ein fluger Borichlag fei fie fomten uns bann mit einer fleinen Gutjabervedition entgegenkommen und von einem bestimmten Tage an, wenn unfere Anfunft bevorftehe, allabenblich auf einer himmelhoben Dune einen Bolgftog angunden, ber uniere Schritte in die rechte Richtung lenten wurde. Der Gebante an biefe Factel ber Binternacht, die auf der angerften Alippe des Buftenmeeres brennen und wie ein Leuchtturm ihren blendenden Schein über Die Dünenkamme werfen follte, war malerifch, phantaftifch und recht perlockend. Wie feitlich fonnte bann unier Gingna in die warmen Sutten pon Jangi foll fein, wenn wir erichopft, auf bem Schiffe ber Bufte ichantelnd, gerade auf das freundlich lockende gelbe Licht gufteuerten, beffen Schein uns bas Ende unierer Mühial verfündete! Doch ich lieft mich badurch nicht verloden; es war beffer, mit ausgeruhten Tieren und pon einem feiten, ficheren Bunfte aus aufgubrechen, und babei blieb es.

Mein alter ersahrener Diener aus den Tasta-makan Tagen, Islam Bai, wurde auch jeht Karawan baschi; die übrigen Teilnehmer waren Turdu Bai, Ördef und Kurban. Bir hatten nur sieben Kamele und ein Pferd, und von den Hunden durften nur Jollbasch und Dowlet II mitsonmen, da ich die ampsindlichen Windhunde der Mittwinterkalte unter freiem Simmel nicht aussehen wollte.



Gine aus Parpi Bai, Faisullah und einem Loplit namens Chobai Berdi nebft drei Ramelen bestehende hilfstarawane sollte uns die vier ersten Tage begleiten und dann nach Saufe zurüdtehren.

Die Riften, die in ber Butte geftanden hatten, wurden fur ben Binter an Bord ber Fahre gebracht, um gegen Teuersgefahr geschütt ju fein, und auf bem Dache ber Dunkelfammer hatte bas meteorologische Sauschen seinen ftändigen Blat; bort arbeiteten ber Thermograph und der Barograph ununterbrochen ben gangen Binter hindurch. Sirfin batte es fernen muffen, mit ihnen umangeben, und batte feit bem 7. Dezember grundlichen Unterricht in meteorologischer Beobachtungefunft erhalten. Er wurde Oberhaupt und Leiter bee Binterlagere: fein meteorologisches Journal führte er fo genau, bag bie Daten besfelben als Stute meiner eigenen, auf ber Reife gleichzeitig ausgeführten Beobachtungen von großem Werte waren. Die Rojafen, Die ich blutenben Bergens als Bededung bes Lagers gurudlaffen mußte, logierten in ihrem Belte, in bas fie ben Dfen fetten, erhielten zwei 3amben gur Beftreitung ber Saushaltfoften und hatten Überfluß an Broviant. Gie übernahmen auch die Berantwortung für ben Bachtbienft und die Bflege unferer gurudbleibenden Tiere, beren Bahl fich um brei junge Maulefel vergrößert hatte, die wir fur ben außergewöhnlich billigen Preis von 70 Gar befommen hatten und die 31/2, Jahre aushielten.

Die Ansrüftung wurde mit größter Sorgfalt gewählt; es galt, mit leichtem Gepäck in den hohen Sand hineinzugehen, nichts Überschiffiges durste mitgenommen werden. Bir hatten Reis und Mehl für zehn Tage, fertiggebackenes Brot für vierzehn Tage und für ebenso lange "Talkan", geröstetes Beizenmehl, das so wie es ist verzehrt wird. 3ch nahm einige Konservenbüchsen, Tee, Zucker und Kaffee mit, die Männer einen Block chinessischen. Biegeltee. Der Proviant sollte also nur bis Tichertschen, wo wir unsere Borrate leicht erneuern konnten.

In der einzigen Kifte, die ich mitnahm, lagen das Universalinstrument mit Stativ, meteorologische Inftrumente, Nivellierspiegel, Kodaf, Marich-routenbücher, Bandmaße, Proberöhren, Narten über Ofturfestan, eine Menge Kleinigfeiten und Kleider. Die Chronometer trug ich stets bei mir.

Am 20. Dezember morgens um 7 Uhr weckte mich Islam mit der Frage, ob wir reisen wollten, da es heftig aus Südwest stürme. Es war dies deutlich zu merken, denn das Zelt blähte sich wie ein Gummiball und der Rauch drang aus dem Osenrohre in meine Behausung; aber der Ausbruch war auf diesen Tag sestgesetzt, und es ist nicht klug gehandelt, eine einmal beschlossene Sache auf die lange Bank zu schieden. Ich as also ein letztes Frühstück in meinem warmen Zelte, dann wurde das Gepäck nach dem rechten User gebracht, wo sich die Berke und die Bevölkerung der Gegend versammelt hatten, um uns zu einem Abentener ausbrechen zu sehen, von dem wir, wie sie sest glaubten, nie wieder zurücktehren würden!

Das Beladen der Kamele begann. Meine Instrumentfiste, mein Bettsack und die Kiste mit dem Küchengeschirr bildeten eine Kamellast, der Hauptproviant und die Kleider der Leute eine zweite; das dritte Kamel war mit massiven Holzsken beladen, das vierte mit Mais für die Tiere und die drei übrigen mit Eis, das in kompakten Klumpen in Tulumen (Schläuchen von Ziegensell) verwahrt wurde. Die drei Reservekamele hatten tüchtige Lasten, die aus lauter Holz und Eis bestanden. Alle Reisenden waren mit guten Winterkleidern und warmen Belgen ausgerüftet.

## Uierzehntes Kapitel.

## Ins Derz der Wüste Cakla-makan.

Mit bem Fluffe gur Rechten und bem gewaltigen Sande gur Linten jogen wir gerabe nach Beften. Der Tarim war auf bem gangen Bege ftromaufwarts feft jugefroren; wir verliegen ihn aber bald und bogen in ben Sand ein, bem Suboftufer bes Tang-baglabi- Sees folgend. Gine 20 Bentimeter bide Gisicheibe bededte ihn; offenes Baffer mar nirgende ju feben. Un unferem Ufer mar bie Tiefe fo bedeutend, bak wir trot bes flaren Baffers nicht bis auf ben Grund feben fonnten. Mis wir die außerste Seebucht im Guben erreichten, murbe eine furge Raft gemacht, vier fleine Baten wurden in bas Gis gehauen, und bie Ramele burften noch einmal, bas lette Mal für langere Beit, fo viel trinten, wie fie tonnten. Gie ichienen ju wiffen, daß fie Durft leiben würben, benn fie tranfen lange und mit langem, faugenbem Schlürfen. Rach ieder Biederholung ichnaubten fie und bewegten ihre weichen Lippen, daß die Baffertropfen weit umberfprigten und Gisgapfen in ihrem üppigen Winterbarte hingen. Sie waren ein wenig angstlich bavor, fich mit ihrem gangen Gewicht über bas fpiegelblante Gis gu beugen, bas beshalb erft mit Canb beftreut werben mußte. Huch ber fleine Schimmel von Raichgar, die Sunde und die Manner benutten die Belegenheit, um fich ordentlich fatt ju trinfen; denn wenn wir auch für 20 Tage Gis mitgenommen hatten, fonnte es bennoch fein, bag wir ipater mit bem fostbaren Betrante murben vorsichtig umgehen muffen.

So wurde benn biefes lette Baffer verlassen. Wir gingen über bie Dünen, welche bas Seebecken im Süben begrenzen, und lagerten an einem zugefrorenen Salztümpel, in bessen norböstlichem Teile Ramisch wuchs, in welchem bie von ihren Lasten befreiten Kannele weiben burften.

In dem dichtesten Schisse wurde ein kleiner, runder Aushau gemacht, in welchem wir uns niederließen, vor dem Winde geschützt, aber nur mit dem Himmel als Tach. Bon dürrem Schisse wurde ein Fener angezündet, das dann haushälterisch mit Spänen von dem ersten Holzskope genährt wurde. Parpi Bai war Koch. Er wusch den Neis, legte ein Stück Fett in den Topf, in dem kleine Fleischstücke, Zwiedel und Suppenkraut kochten, strente den Neis hinein und fügte eine Kanne Wasser hinzu, worauf er den Topf mit einem Teckel zudeckte; der Pudding muß kochen, die den Wasser eiche verdaupft, teils in den Reis eingezogen ist; so wird ein orthodoger Reispudding bereitet. Einige nette Lopseute, die uns aus eigenem Antriebe begleitet hatten, überzraschten uns abends mit je einem Arnwoll Breunholz und Eis. Wir brauchten also unsere eigenen Vorräte von diesen beiden wichtigen Tingen nicht gleich am ersten Abend in Anspruch zu nehmen.

Als ich am folgenden Morgen aus meinem Bette froch, tobte noch immer der Sturm aus Südwest, aber die natürliche Schilshütte schützte nus vor ihm, und das Kener verbreitete wohltnende Wärme in dem Halbunkel. Die Tagereise ging in jeder Beziehung gut, da das Terrain wider Erwarten günftig war. Unser Beg war uns vollständig durch jene eigentümlichen Bajiruntlden vorgeschrieden, die in einer Reihe nach Südwesten lausen. Im Südwesten umseres Lagerplates gehen wir über eine sehr niedrige, bequeme Sandschweste nach der ersten Bajir, an deren Ansang einige von Salzstristallisationen umgebene Salzwassertümpel liegen — wie gewöhnlich in dem Teile der Bodensenkung, der dem Klusse zumächst liegt. Die zweite und dritte Bajir waren ein wenig kleiner. Man konnte fürchten, daß dies ein Zeichen des Ausstrens der Bajire sei und wir wieder in santer Sand wie in der Taklamatan würden waten müssen, aber die Bajir Ar. 4 beruhigte uns; sie war ebensgors wie die drei ersten zusammengenommen. Diese Musben,

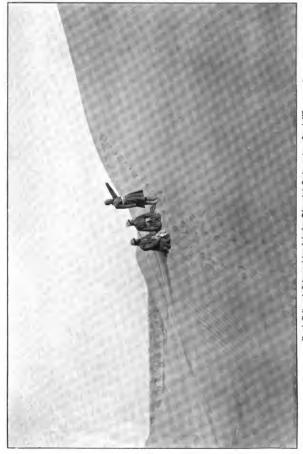

Barpi, Balta und Jolam auf ben außerften Dunen bes Sanbmeeres am Jangi - 100.

hedin, Ufien. L

14

beren Boden in gleicher Sobe gu liegen und vollftandig eben gu fein icheint, find voneinander burch ichmale Landgurtel getrennt.

Der Bajirboden ift selten fest; hier bestand er ans seinem, feuchtem Staube, in ben die Kamele 40 Zentimeter tief einsanken, und die Banberung war langsam und ermüdend; wir brauchten vier Minnten zu einer Strecke von 200 Meter, legten also nur 3 Kilometer in der Stunde zurück. Das erste Kamel hat es am schlimmsten, denn es muß einen Weg für die anderen auspflügen, das letzte dagegen gest beinahe wie auf einem angelegten Zuspstade, den ich auf meinem kleinen Schimmel auch benutzte. Meine Männer gingen zu Tuß, anger Parpi Bai, der auf einem Kamele oben auf einem Holzhaufen saß.

Der Geftalt nach find alle biefe Bajire einander gleich, und man findet, daß biefelben Raturfrafte fie alle gebildet haben. Denn dasielbe Relief fehrt mit bewunderungewürdiger Regelmäßigfeit wieder. Gie erftreden fich von Nordoften nach Gnowesten und find im allgemeinen nur einen Rilometer breit. Bir manbern ftets an einem ber "Ufer" bin, weil ber Boden ba, wo der Cand in ben Staub übergeht, am harteften ju fein pflegt. Gleich ben Geen find fie überall von Cand umgeben. aber die Diinen des fuboftlichen Randes bilben eine fortlaufende girta 33° fteil abfallende Band, mahrend im Nordweften die Luvieitenabhange der Dünen langfam zu einer Rulmination aufteigen, an deren Weftfuße man ficher barauf rechnen tann, noch eine Bajir zu treffen. Es verftebt fich von felbst, bak die von uns eingeschlagene Richtung die einzigmögliche mar; fie mußte uns gerade auf unfer Biel, das Dorf Tatran am Tidertiden darja, eine Tagereife unterhalb der Stadt Tidertiden, führen. Nach Often ober Beften zu geben, ift in diefer Bifte fogar für einen Aufganger beinabe gang unmöglich.

Wir schreiten schwer und langsam beim Klange der Glocke des letten Kameles dahin. Die Landschaft ift unsagdar tot und öde; selbst die Sandwüsten auf dem Monde, wenn es solche gibt, können nicht jeglichen organischen Lebens barer sein als diese hier. Es ift nichts, absolut nichts vorhanden, was darauf schließen ließe, daß hier je Leben in irgend einer Westalt existiert habe. Um die Spuren der der Kund-

ichafter, die ich ausgeschickt hatte, bewirften eine Unterbrechung ber leblofen Einförmigkeit; auch fie hörten bald auf.

Rurg vor bem Ende ber Bajir Nr. 4 machten wir Salt — Lager Nr. II —, aber jeht fehlte uns die Schilfhede, und wir waren dem wirbelnden Flugjande völlig preisgegeben. Die Kamele wurden angebunden, damit fie nicht ihrer Gewohnheit gemäß nachts nach den üppigen Weidepläuen am Flusse durchbrannten. Zwei kleine Feuer wurden angegündet; es woren unfer zu viele, um an einem Feuer Plat zu finden.

Das große, alles beherrichende Gesprächsthema ist: wie weit erstrecken sich diese gesegneten Mulden? Denn so weit sie reichen, hat es teine Rot. Ich erstonen die nächste hohe Düne. Die Landschaft, die sich nach Often hin aufvollt, ist geradezu unheimlich; dem Blicke begegnen auf dieser Seite unr die steilen Abhänge auf den süddsstlichen "Usern" der Bajire, und man sieht nur ein ausgeregtes Sandmeer in riesenhaften Wogen, die im Begriffe gewesen zu sein scheinen, gerade auf den Juschauer soszurollen, aber unterwegs erstarrt waren und setzt nur eine erlösende Zauberformel abwarten, um nach Westen weiterzurrauschen. Nach meinen topographischen Arbeiten von der vorigen Reise mußten wir die Tatran 285 Kilometer haben, also beinahe doppelt so weit wie von den Seen des Majar-tag tach dem Chotan-darja, welche Entsernung hingereicht hätte, eine ganze Narawane zu töten! Islam und ich, die seine Reise nie vergessen fonnten, sahen nur zu wohl ein, wie gewaat diese neue Wästenwanderung tatsächlich war.

Man bebenkt sich erst noch, ehe man aus den Pelzen triecht, wenn ein frischer westlicher Buran weht und die Luft mit Flugsand erfüllt ist, so daß sich das Tageslicht in Tämmerung verwandelt und wenn es obendrein —11° kalt ist. Auf dieser ganzen Expedition, die zwei Monate dauerte, schlief ich sede Nacht, außer in Tschertschen, unter freiem Himmel, was mir in keiner Weise schlocht bekam. An den Holzspänen und Eistlücken wurde schon iest gespart.

Parpi Bai war kränklich, und ich wollte ihn schon vom Lager Rr. II zurückschien, aber er tounte in seinem schweren Pelze nicht geben und Tura-fallgan-ui in einem Tage nicht erreichen; eines der Kamele nufte fich seiner erbarmen. Es war die einzige meiner Banderungen, an der er teilnahm; seine Tage waren gegählt.

Hente wurden 22,4 Kilometer zurückgelegt, größtenteils auf ebenem Bajirboben; die Sandengen zwijchen den Mulden wurden nach und nach höher und breiter. Das einzige nicht recht Gute war, daß die Depression sich fortlausend nach Südwesten erstreckte; hielt diese Richtung an, so würden wir in das grenzenlose Sandmeer hineingeraten und in die diagonale Richtung nach Nija hinüber gezwungen werden, was nichr wäre, als eine Karawane auch unter den günstigsten Berhältnissen würde aushalten können. Andererseits aber wäre es töricht gewesen, von der von den Bodenseufungen vorgeschriebenen Richtung abzuweichen, denn ein günstigeres Terrain konnte man sich in einer Sandwüste nicht wünschen.

Die ichwindelnd hoben, unendlichen Sandmaffen, die fich in Diefem Teile bes inneren Ditturfeftan ausbreiten, gleichen in ihrer Auordnung einem Nete, in beffen Dafden die Bajire liegen. Wo wir auch vom Fluffe aus die Reife angetreten hatten, ftets maren wir in eine ununterbrochene Rinne von Mulden hineingeraten, die alle auf berfelben Linie nach Gubfubmoften liegen. Die Deprejfionen erleiden ichon jett eine beutliche Beranderung. 3hr Boden wird harter und bequemer fur die Kamele, trodener und faudreicher. Ferner tauchen au den "Ufern" Lehmränder in Geftalt von 11/2, Deter hohen Tafeln und Terraffen oder nur unter dem Sande herverspringenden Leiften auf; find fie fein Gebilbe ber Binberofion, fo fonnen fie ihre Entstehung nur bem Baffer verdanten: fie gleichen uralten Uferlinien, Die auf Geen ober Rluffe ichliefen laffen. Für die Unnahme, daß die Bajirmulden alte Geebepreffionen anzeigen, fpricht ihre Bedenform und die tongentrifch angeordneten Gurtel von Terraffen aus mit Gal; gemifchtem Staube (Schor) und Salz, welches Ansichen auch bie ietigen Uferfeen Jangi-foll, Baich-foll, Tana bagladi uim. erhalten murden, wenn fie austrochneten.

3ch selbst neige mehr zu dem Gtauben, daß wir jest auf dem Grunde eines riesigen Binnensees wanderten. Dafür sprechen die Niveauverhältnisse des ganzen Tarimbedens, die Stromrichtung des Tarim-



Sandfturm in ber Wüfte.

fluffes und des Tichertschen-darja und die Lage der Basirfetten; benn jede Basirreihe bildet einen Bogen, bessen Mittelpunkt zwischen dem alten Lopice und dem Kara-kofchun, wo wir auch die tieffte Depression des Tarimbectens finden, gelegen ist.

Bon der sechsten Bajir an wurde der Boden so, daß man die Depression an jedem Punkte überschreiten konnte; die vorhergehenden waren in ihren inneren Teilen so weich und tücklich gewesen, daß man in ihnen ipursos hätte versinken können, wenn man sich zu weit vom Nande entsernt hätte. Ein interessanten Fund wurde in der Bajir Nr. 8 gemacht: einige poröse spröde Skeletteile von einem wilden Kamele.

3m Lager Nr. III wurde versuchsweise ein Brunnen gegraben, der sichen auf 1,2 Meter Tiese reichlich Wasser von -\- 4,8° gab; es war aber bitteres, sonzentriertes Salz. Der Boden ist nirgends gefroren, obwohl die Feuchtigkeit bis an die Oberstäche reicht; er ist aber auch überall stark mit Salz vermischt.

23. Tezember. Heute weckte uns wieder ein richtiger Buran. Der himmel war mit Wolfen bedeckt und die Luft so mit Alngstand gesättigt, daß die Landschaft, wenn man diese Heimat der Todesstarre so nennen kann, auf einige hundert Meter Entsernung verschwand und nur die nächsten Gegenstände seltsam und undeimlich hervortraten. Die einzigen menschlichen Gäste, welche diese Wüste se gehabt, erstaunten darüber, daß der Kingsand, der besonders während der Frühlingsststume in Menge treiben uns, die Bajire nicht ganz und gar ausfüllt und sie ganz von der Erdoberstäche vertigt. Doch in Wirtlichseit scheint sedes Sandsorn ebenso treu, wie der elettrische Strom durch sein Kabel eilt, gewissen Bahuen zu solgen, die ihm nicht erlauben, sich in den Depressionen niederzusalassen, sondern es zwingen, auf einen der Dünenachhänge niederzusallen. Es ist, als scheute der Sand die nackten Klächen. Ratürlich werden diese Verhältnisse vom Winde dittiert.

Bom Lager Rr. III wurde die Richtung der Bajirreihe Gubfübwest und ich hielt immersort den Kurs auf das Dorf Tatran. Es war jedoch deutlich, daß wir uns immer höher werdendem Sande näherten; schon jetzt wuchsen die Engen zwijchen den Bajiren an Höhe und Breite, und wir gingen längere Strecken in diesem Sande als auf ebenem, nachtem Boden. Ein paarmal suchten wir sogar vergebens nach einer Bajir; wir waren offenbar vom Bege abgekommen und hatten uns auf Protuberanzen zwischen Depressionen, die wir in der dicken Luft nicht sahen, verirrt. Die Karawane mußte Halt machen, während wir einen Übergang suchten und darauf die anderen anriesen.

Die Bajire 9—12 waren tief wie Kessel, aber jo klein, daß sie unjere Wanderung wenig erleichterten, um so mehr, als ein Shstem von kleinen Dünen in der Richtung von Nordosten nach Südwesten ihren Boden treuzte. Als wir die zwölste Tepresson gekreuzt hatten, sah es bedenklich aus; wir keuchten lange auf dem Wege über die nächste Schwelle, die kein Ende nehmen wollte, und die Kamele blieben immer öfter stehen; aber schließtich erreichten wir den höchsten Rücken, der und einen angenehm überraschnen Anblick bot: vor und und tief unter und behnte sich die dreizehnte Tepression aus; ihr Boden war ganz sandsfrei, und ihr anderes Ende verschwand im Staubnebel; sie umzet und also ein gutes Stück weiterhelsen. In der Mitte dieser größen Bajir ershoben sich einzelne Terrassen von Tonerde in horizontalen Schichten, aus der Kerne Säusers und Mauerruinen gleichend.

Wir lagerten zwischen zwei solchen Bloden. Solange ber Kochtopf und die Teefannen auf dem Feuer brodeln, hoden wir alle um dasselbe herum; nach dem Abendessen plaudern die Muselmanner über die Aussichten für den nächsten Tag, während ich beim Scheine einer Laterne meine Aufzeichungen mache. Aur drei Holzstücke dürsen in sedem Lager draufgehen, zwei am Abend und eines am Morgen sonst würde der Borrat nicht zwei Wochen reichen.

Der Sturm legte sich während der Nacht, und als ich in aller Frühe aus meinem Belzueste gudte, warf der Mond seine silberglänzenden Strahlen auf unjer stilles Lager, wo alle seit schliesen und nur die schweren Atemzüge der Nauele das tiese Schweigen unterbrachen. Ich mußte daran deusen, daß der Mond, wenn er überhaupt die Kähigkeit besüße, auf menichtiche Weise zu sehen und zu restetteren, sich sehr über die armen Würner wundern würde, die sich in den ewigen Sand hinein

verirrt haben und die in ihrem Trote fiber Teile der Erdoberfläche ziehen, die nicht für Menichentinder geschaffen sind. 3ch dachte mit Neid an seinen erhöhten Plat im Weltraume, der ihm nicht nur auf diese Sandmeer im innersten Affen hinabzusehen ersaubte, sondern auch auf mein Heim im Norden, nach welchem meine Gedanken gerade an diesem Abend mit ganz besonderer Schnsucht eilten, war doch heute der heilige Abend!

Mübe von dem auftrengenden Sandmariche des gestrigen Tages ichliefen wir und alle gründlich aus, und die Soune stand ichon über den Kännnen der Dünen, als ich am Morgen erwachte. Alle Bolken und aller Flugstand waren fortgezaubert worden, und das Sandmeer um und herum glühte wie ein Lavastrom. Die Kamele, die stets dicht zusammengedrängt lagen, um sich aneinander zu wärmen, warsen lange, grelle Schatten auf den Boden, jenen seltsjamen, öden Boden, auf dem man ein hilfsoser, linksischer Gast ist und den zu betreten man sich kamm berechtigt fühlt. Es ist, als gehörte er einem anderen Planeten an.

Sett wurde es im Lager lebendig; das Gepäck wurde wieder geordnet, aber die Auslese war schon so gründlich getroffen, daß nichts
mehr entbehrt werden kounte. Parpi Bai, Faisullah und Chodai Berdi
kehrten mit den drei Reservekamelen zurück. Es war die Rede davon,
daß Aurban mit ihnen ziehen sollte, aber er war so heiter und vergnügt, daß das Beihnachtösest ohne ihn noch einsamer geworden wäre,
weshalb er bleiben durste. Die Leute schienen ebenso verhext zu sein
wie ich, sie wollten alle mit durch die Wüste.

Die Zurückfehrenden erhielten ein paar Eisstüde, einen Holztlot und einige Brotfladen, eine sehr knappe Beköstigung für den heiligen Abend; sie sollten die Entsernung in zwei Tagereisen zurücksegen und versuchen, den Seit-köll zu erreichen, welcher von hier aus der nächste Bunkt war, an dem es Basser gab. Im Sande waren unsere Spuren verweht, in den Basiren würden sie jahrelang erhalten bleiben. Gefahr war nicht vorhanden; wohin sie sich auch nach Norden wendeten, stets würden sie an den Tarim gesangen. Es war mir eine Beruhigung, sie in Sicherheit zurücksehren zu wissen, und auch für uns war ein großer Borteil dabei; der Basservorrat würde nun länger reichen, da sechs

Berjonen weniger bavon zehrten. Balb entidmanben fie unferen Bliden wie ichmarge Buntte auf bem Gipfel ber nachften Canbenge.

Unjere sieben übrigen Kamele wurden nun mit schweren Laften beladen, die jedoch mit jedem Tage leichter werden sollten. Bis der Proviant sich nicht bedeutend verringert hatte, durfte keiner reiten.

Raich durchschritten wir den Rest der dreizehnten Bajir. Ihr Boden ist seicht getörut, knisternd, hart und trocken, hier und dort mit einer dünnen, reifähnlichen Salzschicht bedeckt. Toch gräbt man nur ein paar Tezimeter tief, so stößt man auf ein ziemlich mächtiges Lager von gediegenem Salze, das dentlich das Bett eines verschwundenen Salzsces anzeigt. Die Taseln und die Terrassen, die selbschr nehr als 2 Meter Höhe erreichen, sind mit einer völlig horizoutalen Schicht von gesbrotem, beinahe steinharten. Tone von ein paar Dezimetern Tick bedeckt.

Die fünfzehnte Bajir war im Südweften von gewaltigem Sand abgeschlossen. Wir arbeiteten uns hinauf; es war eine harte Anftrengung für die Kamele, diese zahllose Folge von Abhängen hinauf und hinauter zu überwinden.

Ich ging zu Fuß voraus, aber von einer Bajir war nichts zu sehen; ich hoffte eine wirklich große, ebene Kläche als Weihnachtsgeschent zu erhalten, aber immer höher ging es hinauf in immer tiefer werdendem Saude, und schließlich erkannte ich, daß ich auf die Protuberanz zwischen zwei Tepressionen geraten war.

Unvergestich ist mir das Gefühl des Argers, das mich überkam, als ich von der 60 Meter hohen, abschüftigen Düne unsere sechzehnte Bajir erblickte, die wie ein kohlschwarzer Tops unter mir gahnte; ihr Boden war bis an die Oberstäche durch und durch naß, um ihren Rand herum lief ein Ring von weißem Salze und ringsumher erhoben sich hohe Dünen; es war ein Höllenpfuhl, ein Loch, das ganz gut ins Reich der Toten hätte hinabsühren können.

Doch nachdem mich die Karawane eingeholt, rutschten wir an dem Sandabhauge nach dieser unbeimlichen Mulbe himunter und folgten, wo der Boden trug, ihrem Rande. Nach einem Marsche von 151/2 Kilometer hatten wir genug und lagerten an der südlichen Dünenschwelle der Bajir.

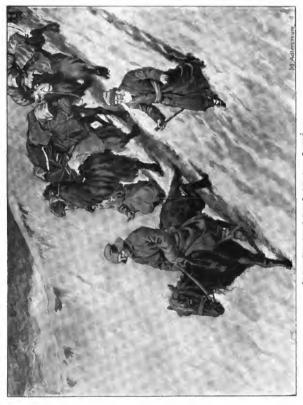

Abftieg über ben ftetten Abfall einer Sandbune.

Wie düster der Tagemarich auch gewesen sein mag, sobald ich hatt geboten habe, wird die Stimmung immer gleich fröhlicher. Islam macht sofort mein Bett am Feuer zurecht, Kurban sorgt für mein Reitpserd, Turdu Bai und Ördek laden die Kamele ab, deren Lasten so gelegt werden, daß sie sich am solgenden Morgen bequem wieder ausladen lassen, daß sie sich am solgenden Morgen bequem wieder ausladen lassen, die beiden Holzstäte in kleine Scheite zerspalten, Feuer angemacht und die Siestinke zum Schmelzen in den Eisentopf und in einen eisernen Eimer gesegt, dann bereitet Ördek den Reispudding. Das Wasser, in welchem der Reis gewaschen wird, erhalten das Pserd und die Hunde; tein Tropsen darf umkommen. Nachdem das letzte Holzscheit des Abends verdrannt ist, bleibt nichts weiter übrig, als in die Koje zu kriechen. Wenn die Kannele nicht gar zu durstig werden, haben wir noch Wasser sür 15 Tage und Holz für 12 Tage.

Rie habe ich den heiligen Abend in einer düsterern, einsamerern Umgebung zugebracht. Nichts weiter als die Kätte erinnerte an dieses frohe Fest, an dem sich alle Erinnerungen aufrollen und an dem Blicke, der sich in der ersterbenden Glut des Lagerseuers verliert, vorüberziehen. Das fröhlichste, glücklichste aller Feste verbrachte ich in einem Höllenloche, wo nur der Tod oder der Mangel jeglichen Lebens einen seiner größten Trinnuphe seierte. Wie Fledermäuse im Winter saßen wir zusammengekanert um das spärliche Feuer, über dessen Kohlen nur noch die letzten blauen Flaumen züngelten; wir hüllten ums dichter in die Belze, um den eisigen Pseisen der Wittwinternacht die Spitze abzubrechen, doch der Weihnachtsengel ging an uns vorüber, obwohl ihm alle Türen weit geöfsnet waren. Es war ein Weihnachtssest der Wüste, und selbst am Vole kann es nicht einsamer verlaufen.

Während des ersten Festrages war das Terrain so günftig, daß wir 18,9 Kilometer zurücklegen konnten. Hinter der Sandenge des Weihnachtstagers kamen drei kleine Mulben, aber die Basir Nr. 20 lag groß wie ein Tal vor uns. Ihre Längsrichtung ging gerade nach Süden, und ihre östliche Sandmaner stieg dis gegen 100 Meter hoch direkt vom "Uher" auf. Wenu nur Oftwinde in der Gegend herrichten, würde

man diese Regelmäßigkeit verstehen, doch im Winter waren sübliche und nördliche Winde häusiger, und man jollte denken, daß diese die Minsten mit der Zeit ansfüllen mußten. In der weitlichen Takla-makan hatten wir nur in dem dem Chotan-darja am nächsten liegenden Teile Flecke mit freiem Boden gefunden, also in einer Gegend, wo bstlicher Wind vorberricht.

2018 wir die gange Bajirreibe binter une batten, gerieten wir wieber in gewaltigen Sand binein, auf bem es beitändig bergauf ging. Auf beiben Seiten unieres Ruries faben wir Mulben; ba fie uns aber nichts nüten fonnten, jogen wir auf dem bochiten Ramme ber Protuberang Wenn man auf dem Ramme felbit bleibt, wo der Gand eine fefte, jufammengepadte Maffe bilbet, wird ber Marich leichter, boch lag ber Cand an mehreren Stellen fo ungunftig, baf fur die fcmerbeladenen Ramele mit bem Spaten ein Pfad gegraben werben mußte. Obgleich wir uns alle burch Geben warm ju halten juchten, erftarrten wir beinahe vor Ralte in bem heftigen Gudmeftwinde, ber feinen Augenblid nachließ. Straugenfebern vergleichbar wirbelte ber Sand von den Dünenkämmen, und alles verschwand in graugelbem Rebel. Man fieht, wie die icharfen Rammlinien unter der Ginwirfung des Bindes ihre Lage verandern. Der Sand durchdringt alles; er judt auf der Saut bes gangen Rorpers, er fniricht gwijchen ben Bahnen, und noch heute fallen Sandförner aus meinem Tagebuche, wenn ich darin blattere.

Am 26. Dezember überschritten wir nicht weniger als acht Bajire, aber sie waren alle klein und von keinem Angen für uns, ba wir erst nach ihnen hinunter und bann auf der anderen Seite gleich wieder hinauf mußten. Es tat mir leid zu sehen, wie dies die Kamele anstrengte, aber ich hoffte, daß ihre Kräfte ausreichen würden und ihr Lohn sollte groß sein, wenn wir erst die üppigen Weiden des Tschertichen-darja erreichten. Wir wanderten also meistens zu Tuß im Sande, und nur auf ebenem Bajirboben benutte ich die Gelegenheit, ein paar Kilometer zu reiten.

Die Sandengen werden auf Rosten des ebenen Bodens immer höher und breiter; für ums ist es ein Mück, daß ihr steiler Abhang immer nach Güben und ihr allmählich ansteigender nach Norden liegt. Bei jeber nenen Bajir gelangen wir an den Rand einer solchen jächen Sandlippe. Ohne sich zu besinnen, lassen sich die Kamele beinahe Sals über Kopf den Abhang hinabgleiten. Der Sand fängt dann an nachzugeben und gleitet wie in einem Wassersall hinab, in dem sie mit steisen Beinen hinunterrutschen. Sie sind schon daran gewöhnt, basancieren sicher und fürchten sich nicht nehr vor den hohen Dünenkämmen.

Islam, mein alter erfahrener Wiftenlotje, geht gewöhnlich vorans und jucht die Kurve, die unser Weg bildet, soviel wie möglich auf derselben Ebene zu halten. Auf jedem neuen Kamme, nach welchem wir uns



Die Raramane swiften Bergen von Flugfand hingiehend.

muhjam hinaufgearbeitet haben, machen wir halt und schanen uns um, stets hoffend, in der Richtung des Weges eine neue Bajir zu finden, sehen uns aber meistens in der Hoffnung getäuscht und folgen dann den besten Dünenkönnuch.

Im Lager Nr. VII fonnte ich meinen Dienern zu ihrer Bernhigung mitteilen, daß wir schon 2 Kilometer über die Hälfte des Weges nach dem alten Bette des Tschertschen-darja hinaus waren, von dessen Borhandensein der russische Reisende Roborowskij vor einigen Jahren hatte erzählen hören und das nach seiner Karte etwa 65 Kilometer nördlich von dem zeizigen Klußbette liegen mußte. Noch besaßen wir  $2\frac{1}{2}$  Kamelslaften Eis, was ausreichen mußte; dasier war zu befürchten, daß

uns das Brennhof; ausgehen und uns damit die Möglichkeit genommen werben könnte, das Gis zu ichnielzen.

Am 27. Dezember brachen wir früh auf; die Lente fühlten sich in dieser endlosen Wüste entmutigt und hielten es für das Beste, den Marsch zu beschlennigen, um in gastirenndlichere Gegenden zu gelangen ehe unsere Borräte gar zu sehr zusammenschwolzen. In der Nacht sand die Temperatur unter — 20°, und als wir aufbrachen, war es noch — 18° talt. Doch der Sonnenausgang war schön und der himmel klar. Das Tagesgestirn war aber noch nicht viele Grade über den Horizont emporgestiegen, als auch schon die gewöhnlichen Wolkenbanke herauszogen, um die Nachtfälte, die die Sonne noch nicht hatte vertreiben können, auf der Erdobersläche sessynalten.

Nachdem ich meinen Morgentee eingenommen, brach ich, aut eingehüllt, ale Borbut auf. Ge wehte nicht und mir murbe bald fo marm. daß ich ben Ulfter fallen ließ, bamit die Raramane, die meinen Spuren folgte, ihn mitnehme. Über jahlloje Ramme himmeg erreichte ich endlich die Sohe ber Schwelle, wo ich überlegend ftehen blieb und bas Terrain mit dem Bernglase unterjuchte. Sinten in der Richtung bes Aurjes erichien eine Bajir, beren Boben ein außergewöhnliches Ausfeben hatte und gang ichwarzpunftiert mar. Boller Rengierde, mas bies fein modite, eifte ich von ben Dunen hinab, und meine Bermunderung wurde noch größer, als ich vom Binde verwehte Ramijchblätter und die Spuren eines fleinen Nagetieres fand, bas nicht größer fein fonnte als eine Ratte. Alle ich näher fam, jah ich zu meiner Frende, daß in biefer Bajir Ramijd wuchs, wenn auch dunn und in welfen, verdorrten Stauden. Dody es gab bort auch lebendes, gelbes Edilf; es hatte fich nur gegen die ebenjo gelben meterhohen Dunen, welche die Bodensenfung in der Diagonale freugten, von fern nicht abgehoben.

Mich an dem Anblide von Leben freuend, erwartete ich die Karawane. Die Männer waren froh, als jähen sie vor sich ein Baradies winken, und die Ramele blähten, die Weide witternd, ihre Nasenlöcher auf. Zest hielten wir Nat, Turdu Bai schling vor, hier zu bleiben, damit sich die Tiere ordentlich satt fressen könnten. Da wir sedoch vermuteten, daß die nächste Bajir noch besser sein würde, mußte Islam vorausgehen, um zu resognoszieren, indes wir langsam seiner Spur folgten und die Kamele im Gehen fressen ließen. Der Kundichafter gab uns ein Zeichen ihm nachzusommen, nud wir lagerten mitten in der Bajir Nr. 31, obwohl sie nicht besser war als die vorige.

Es war eine in hohem Grade unerwartete, staumenswerte Entbectung, mitten in der Büste, 120 bis 140 Kisometer vom nächsten Basser entsernt, Begetation zu sinden. Daß dies nicht die äußerste "Strandinsel" des Taxim sein konnte, sag auf der Hand, denn starf salzhaltiger Untergrund und wüstester Sand treunten uns von diesem Flusse. Sbensowenig konnte es einer der Borposten des Tscherichendarja sein, denn bis an diesen Flus hatten wir noch 150 Kisometer. Bielseicht besanden wir uns in einer Gegeud, welche einst der Flus Kara-muran durchzogen hatte. Wie dem auch sei, alle lebten wieder auf, und wir sahen die nächste Zusunft in den hellsten Farben.

Die Kamele erhielten jedes seinen Einer mit 30 Liter Wasser, das sie austranken wie unsereiner eine Tasse Tee. Es war ein tieser Griff in unseren Eisvorrat. Die Blöde wurden im Eisentopse siber Kannischsener geschmolzen, und die Lasten wurden dadurch leichter. Bei Tagesanbruch dursten die Namele auf die Weide gehen. Auch wir zogen ans dem dürren Schilfe Nuhen. Solange es noch Tag war, sammelten wir ganze Haufen davon und brauchten abends die vorgeschriebenen drei Holzstidte nicht in Anspruch zu nehmen.

Der Sonnenuntergang war an diesem Abend von einer ungewöhnlichen Farbenpracht. Die schweren Wossen, die den Himmel den ganzen Tag ersüllt hatten, verzogen sich; sie waren oben grauviolett mit einem goldssänzenden Nande, aber ihre Unterseite war ebenso schmutziggelb wie die Dünen, und man glaubte, das Spiegelbild der Büste am Himmelsgewölbe widericheinen zu sehen.

## Fünfzehntes Kapitel.

## Das endlofe Wüftenmeer.

Das unfreundliche Better hielt noch immer an. Rach einer -21° falten Racht erwachten wir am 28. Dezember wieder bei öftlichem Binbe, dider Buft und bleischweren Bolfen, an benen nicht einmal eine ichwache bellere Farbung verriet, wie boch bie Sonne ichon gestiegen war. waren in bas land ber ewigen Dammerung bineingeraten. Rerija barja hatte ich im Binter 1896 foldes Rebelwetter gehabt; es muß wohl ein charafteriftisches Zeichen bes Winters ber inneren Bufte fein. Man tauicht fich leicht in ben Entfernungen und halt eine Bair. in die man hinuntergetommen ift, für lang, weil ihr anderes Ende in weiter Ferne verichwindet; boch man ift noch nicht weit gelangt, fo fteigen ichon die fie begrengenden Dunenwande wie Gefpenfter aus bem Boben auf. Die Sandprotuberangen vor und gleichen im Staubnebel fernen Bergfetten, und boch find fie une gang nabe. Man taujcht fich beftandig und weiß nicht, wohin man am beften feine Schritte lenft, und auf bem Gattel wird man jo vom Binde burchfaltet, bag man porgieht, ju Bug ju geben und bas Pferd ju führen.

In ber Anordnung des Sandes herricht beständig dieselbe Regelmäßigkeit. Gibt es auch sonft nichts in dieser Bufte, so treffen wir doch hier eine Kraft, die mit souveraner Allmacht aus diesem slichtigen Material ein phantastisches Gebilde — ein Mittelding zwischen Gebirge und Meer — gestaltet. Bebe einzelne Dune gibt die Korm der großen Protuberanzen wieder, und die Form der Düne wiederholt sich in den ungähligen kleinen Wellen, die ihren Rüden kräuseln. Der tiefste Teil des Wellentales ist stets der, welcher der Basis der steilen Leefeite zunächst liegt, welches Geset auch für die Basirmutden, die größte Wellentälersorm der Wüste, gilt. Der Sand, der von granitharten Bergen itamunt, unuß tren denselben Gesetzu gehorchen wie das wenig beständige Wasser. Er wälzt sich in Wogen dahin, die denen des aufgeregten Szeans gleichen; auch die seinen rollen unwiderstehlich vorwärts, nur ist die Bewegung unendlich viel langiamer.

In der Bajir Mr. 33 fonnte ich ein gutes Stück vorausreiten. Mich lockte ein schwarzer Gegenstand, der sich höher erhob als das tote, vertrocknete Kamisch. Dieses ist selten mehr als ein paar Dezimeter hoch und sieht aus, als wäre es abgeweidet worden, obwohl es nur verfümmert und abstrirbt, sobald seine Burzeln nicht mehr zum Grundwasser hinabreichen. Der schwarze Gegenstand stellte sich als die erste Tamariske herans. Noch lebte sie ein schwaches Leben, aber rund umher lagen längst abgestorbene, vertrocknete Zweige, ein willkommener Zuschuß zu unserem Holzvorrat.

Noch eine Stunde konnte ich reiten, ohne diese angenehme Bajir endigen ju sehen. Auch das Ramisch nahm tein Ende. Es lebt, ja besitst sogar, besonders in der Nahe von Flugsand, vom Sommer her einen Anflng von Grün, ist aber auf ebenem Staubboden abgestorben. Es scheint beinahe, als sei der Sand für sein Gedeihen ersorderlich oder trage dazu bei, es am Leben zu erhalten. Weitere Tamaristen sind nicht zu sehen; ich machte daher an einem Punkte Halt, wo das Schilf etwas dichter stand und gegen den Wind schiege; hier band ich das Pserd an und gundete ein kleines Keuer an.

Erst in der Dämmerung tam die Karawane herangezogen. Eines der Kamele, ein prächtiges Männchen, das beste von den fünfzehn Kajchgarern, war seit vier Tagen kränklich und ging daher langjamer als gewöhnlich. Einen Kilometer vom Lager hatten sie es, von der Last befreit, zurückgelassen, und Kurban war bei ihm geblieden. Doch, als es dunkel geworden, kam Kurban uns nach, weil es ihm allein bei dem

franken Tiere ju unbeimlich geworden war. Nach dem Abendeffen mußten Belam und Turdu Bai mit einer Laterne und einem Beutel von Sadfel, ber eigentlich für bas Bferd beitimmt mar, nach ienem Blate gurudfehren. Gie fanden jedoch bas Ramel tot; es lag mit offenem Maule und halbgeichloffenen Angen ba und war noch warm. Es war rührend, Turbu Bai Tranen vergießen zu feben'; er liebte bie Ramele wie ein Bater und er mar von allen Männern berienige, ber fich am meniaften am Teuer feben lieft, ba er fich ftete bei ben Ramelen ju ichaffen machte. Das Tier, welches querit auf Diejer Reife verendete, erlag weber ber Überanftrengung noch dem Mangel wie feine vielen Nachfolger. Die Mufelmanner fagten: "Choda faffeli varbi" (Gott hat ihm eine Rrantheit gegeben), und mabricheinlich murbe es ebenfo ficher auf ben Steppen des Tarim gestorben fein wie bier in der Bufte. Die übrigen feche Ramele befanden fich porzüglich. Und boch war es ber neunte Tag. In ber Tafla-mafan waren gerade am nennten Tage zwei Männer, vier Ramele und bas gange Bepact liegen geblieben, bamale aber maren wir por Site und Durft verschmachtet, jett erstarrten wir fast por Ralte und batten Baffer in genugender Menge.

Wir hatten jett ben Abschnitt der Wüstendurchquerung erreicht, in welchem man die großen Schwierigkeiten hinter sich hat und jedes neue Anzeichen von Leben und Wasser mit Spannung und Interesse wahrnimmt. Derartige Zeichen blieben auch heute nicht aus. Wir hatten sichon das erste Ramisch und die erste Tamariske passert. Ich ritt jett als Vorhut über die große, lange Bajir Kr. 33, die sich noch immer wie ein ausgetrochnetes Außbett vor mir hinzog.

Den Boden freuzten in allen Richtungen Spuren von Hasen, welche Tiere bes Bassers gar nicht zu bedürfen scheinen; auch Fuchsesährten waren zu sehen. Dann traten einige Steppenpflanzen, Grasssscheite und "Tschiege", eine am Lop-nor vielsach vortommende Binsenart, auf. Schließlich zeigten sich wieder Tamaristen, teils frische, gesichmeibige, teils abgestorbene, die auf den charafteristischen Kegeln thronnen, die ihre längst verdorrten Burzeln umschließen.

Das Terrain war eben und vorzüglich; wer hatte ahnen fonnen,

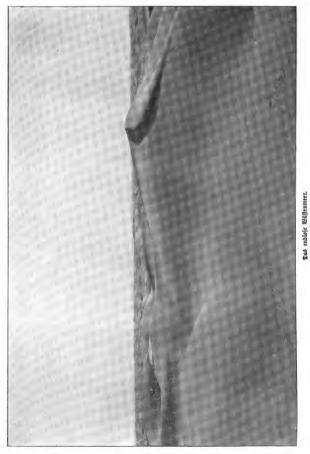

Bedin, Uffen, I.

15

daß man ein solches im herzen dieser Sandwüste finden würde! Es wehte jedoch aus Osten so kalt, daß ich bisweilen zu Tuß gehen mußte, um nicht hände und Füße zu erfrieren.

Diese schone Bajir enbete jedoch in einer Sachgasse, und ein ziemlich hoher Sandpaß war ihr im Süben vorgelagert. Da das Terrain aussah, als könne hier das Grundwasser erreicht werden, beschloß ich, hier zu bleiben und zu versuchen, einen Brunnen zu graben.

Islam und Örbet machten sich sogleich ans Brunnengraben, während Turdu Bai die Kamele versorgte und Kurban Holz sammelte. In einer Tiefe von 1,58 Meter stand Wasser. Es war fast ganz süß und hatte  $+8,2^{\circ}$  Temperatur, es quoll aber so langsam aus dem Boden des Brunnens, daß man bei der Berteilung Geduld haben mußte. Abends dursten zwei Kamele nach Herzenslust trinken, jedes nämlich sechs Eimer.

Bett hatten wir alles, was wir brauchten: Baffer, Brennholz und Beibe; es war eine wirkliche Dase in ber Tiefe der Buste. Zwei große Feuer loderten den ganzen Abend in dem intensiven Binde und erhellten mit ihrem rötlichen Scheine die Dünenkamme, von denen Flugsand auf und herabregnete. Als die Männer meiner Spur solgten, hatten auch sie ein neues, erfreuliches Anzeichen besserer Gegenden erblickt: einen großen, schwarzen Bolf, der über die Dünen im Besten fortgelausen war.

Dieser Ruhetag war für Menschen und Tiere außerordentlich schön und notwendig. Wir waren meistens zu Fuß gegangen, die Kamele hatten schwere Lasten schleppen muffen, und die Kälte greift den Körper an, wenn man nicht hinreichend Brennholz hat, um sich zu erwärmen.

Bir machten das Lager so gemütlich, wie es die Umstände erlaubten. Der weiße Filzteppich, auf welchem mein Bett ausgebreitet zu werden pflegte, wurde in ein improvisiertes, mit ein paar Tamariskenzweigen gestütztes Zelt verwandelt, das uns Schutz gegen den Sturm gewährte, der den ganzen Tag tobte. Auf der vor dem Winde geschützten Seite hatte ich ein gewaltiges Feuer. Die Leute kanpierten auf dieselbe Weise. Während ich den Tag lesend auf meinem sandbedeckten Bette verbrachte, tränkten sie die Kamele, was geraume Zeit in Anspruch nahm.

Das mahrend ber Racht hervorgefiderte Baffer mar am Morgen

Der letzte Tag bes neunzehnten Jahrhunderts sah am Morgen, als es noch dunkel war, recht vielversprechend aus; ich sah die Sterne auf das Biwat herabsunteln, wo die Tamaristen sich auf ihren Kegeln gespensterhaft erhoben. Als wir uns aber zum Aufbruch rüsteten, war das Wetter wieder ebenso unfreundlich wie gewöhnlich. Klare, ruhige Rächte und wolfenschwere, windige Tage charafterisieren den Winter und halten die Kälte an der Erdoberstäche seit.

Seute bedectte fich die Karamane mit Ruhm; fie legte 24,0 Rilometer gurud, die langfte Tagereise auf bem gangen Bustenguge.

In den Bajiren Rr. 34, 35 und 36 tam andauernd Begetation por, aber die Tamaristen ftanden bort gerftreuter. Bon bem Grengpaffe ber letten Mulbe icheint fich eine Bajir nach Guboften ju erftrecken: fie lag aber nicht auf unferem Bege und wurde linke liegen gelaffen. 3ch merfte allerbings, bak es eine Enttäufdung für bie Leute war, fie nicht benuten zu burfen, fondern nach Gubfudweft abbiegen und einen hohen Bag erklettern zu muffen, doch ihre Überraschung mar ebenfo groß wie die meine, als wir von der Sohe herab die Bajir Rr. 37 erblicken, die groß, breit und offen wie ein Feld mar und nicht mehr ben Ginbrud einer geichloffenen Areng machte. Der fie im Guben begrengende Baf fah aus wie eine fehr niedrige Schwelle, und hinter ihm erhob fich fein Cand mehr, mas ich ber bebentenben Entfernung und ber untlaren Buft guidrieb. Als wir biefe Schwelle endlich überichritten hatten. zeigte fich por une die Depreffion Dr. 38 ebenfo groß und offen. Es mar herrlich; eine unfichtbare Sand ichien eine Riesenfurche durch den Buftenjand gepflügt zu haben, um ber Karamane ben Weg zu bahnen.

Wir lagerten vorn in der Mulde, wo wir reichlich Breunholz fanden. Islam wollte uns von der letten Kamellast Holz befreien, aber Turdu Bai, der ein vorsichtiger General war, schlug vor, sie noch eine Tagereise weit mitzunehmen, eine kinge, verständige Rede.

Co liegen wir une benn in biefer munberbaren Meujahrenacht in Ruhe und Frieden an zwei großen Feuern nieder in einer Gegend, die fo ftill und ungeftort war, bag nicht einmal bie Stille eines weit abfeite bom Bege liegenben vergeffenen Grabes ihr barin gleichtam. Unfere Freunde wußten nicht, wo wir waren, und in Tura-fallagn-ni waren fie gang gewiß in Aufregung über unfer Schicffal, um fo mehr, als ihre Phantafie burch Islams haarstraubende Beschreibungen über unseren früheren Buftengug und Parpi Bais Schilberung unferer erften Buftentage ichon erhibt worden war. Auch die Kofafen hatten während ber Retognoszierung gejehen, wie es bort ausjah, und geftauben nachher, fie hatten gefürchtet, baf ber Cand und auf allen Ceiten ben Beg verfperren werbe und wir von unferem eigenen Mute verurteilt feien, vor Durft, Mudiafeit und Ralte umgutommen. Meine vier Begleiter jagten biefen Abend, daß fie erft jest, nun wir in fichereres, eine Rufte anzeigendes Fahrwaffer gefommen, von ihrer Unruhe befreit feien; fie tounten aber nicht begreifen, wie ich die Entfernung nach Tatran mit folder Sicherheit zu beurteilen imftande mar. Gie glaubten entichieden, daß meine Berficherungen und Beriprechungen eigentlich nur wohlwollende Berfuche feien, fie ju beruhigen.

Und nun ging die Sonne in diesem Jahrhundert zum setztenmal unter — das konnte man nur daran sehen, daß der trübe, neblige Tag in nächtliche Schatten überging, die das erste Morgenrot des zwanzigken Jahrhunderts verjagen sollte.

Wenn der erste Tag eines neuen Jahres oder noch mehr der eines neuen Jahrhunderts eine Borbedeutung enthalten oder ein Wahrzeichen zufünstiger Dinge sein soll, so sah die Jusunst an diesem 1. Januar 1900 für und in Wahrheit düster aus. Der Himmel war in ein schwarzes Trauergewand gehüllt, und von Morgenrot war nichts zu sehen. Die Temperatur ging um 7 Uhr jedoch dis — 15° hinauf, und

als ich aufstand und mich ankleidete, besand ich mich dank dem großen Gener in einem noch gemößigteren Klima.

Das einzige, was die Neujahrsstimmung hob, war, daß unsere 38. Bajir sich vor uns dis ins Unendliche hinzog, und seichten Schrittes zogen wir in ihrer Mitte dahin. Die Leute hegten sogar die eitse Hoffmung, dies sei der Ansaug der Steppen, die sich am User des Tschrischendarja ansdehnen. Die Begetation wurde jedoch magerer, nur hie und da ein Grasbüschelchen, einige Schilsstengel oder eine Tamariske, und zwischen kleinen Löchern in dem hier mit Saud untermischen Loden huschten Seldmänse, von den Muselmännern "Säghisghan" genannt, hin und her.

Von dominierenden Puntten aus spähten wir vergebens nach der nächsten Bajir, doch diese Bildungen schienen jeht ausgehört zu haben. Ter Blick reichte weit nach Süden: das Sandmeer war wie in der Takla makan mehr kompakt, die gewaltigen Sandwände, die wir bisher zur Linken gehabt hatten, sehlten, weitere Tepressionen waren nicht zu sehen, die ganze Banart hatte sich mit einem Schlage verändert, aber die Tünen lagen glücklicherweise immer noch im Norden und Süden.

Wir hatten es bisher gut gehabt, wir hatten es gehabt wie ein Schiff, das von der offenen See in Gürtel von Treibeis und Tang hineingefommen ift. Die Wogen gingen handhoch, und wir famen verzweifelt langsam vorwärts, es ging berganf und bergab über große Tünen. Die Begetation hörte beinahe ganz auf. Ich fing wieder an zu vermuten, daß die Dasen, die wir eben durchquert, von den äußersten in die Wüste vorgeschobenen Borposten des Kara-muran herrührten und daß diese Landstrecke auch wohl bald im Sande begraben sein würde. In diesem Falle kounten wir uns darauf vorbereiten, bis in die Nähe des Tschertschen darsa nur schwieriges Terrain zu sinden.

Fern im Often ichien es noch Depressionen zu geben, aber biese lagen außerhalb unseres Weges. Nach Süben hin war alles gleichmäßig hoher Sand, nur hie und da dominierten ppramidenhohe Dünenkämme, und der Horizont glich einem Sägeblatt mit gezähnter Schneide. Roch tauchte gelegentlich eine verdorrte Tamariste auf ihrem Kegel zwischen Dünen auf, aber die Entserungen zwischen diesen abgestorbenen

Baumen wurden immer größer. Als wir nach einer muhsamen Banberung von nur 14 Kilometer wieder eine von etwas Kamijch und trockenen Zweigen umgebene Tamariste trafen, machten wir baber Halt.

2. Januar 1900. Als ich bei Tagesanbruch geweckt wurde, umgab mich eine vollständige Winterlandschaft; es schneite leicht, der Voden war freideweiß, und die Dünen hätten ebenso gut tolossale Schneewehen sein können, benn vom Sande war gar nichts zu sehen. Islam war so vorsichtig gewesen, eine Decke über meine Kiste zu legen, auf deren Deckel Instrumente und Auszeichnungsbücher nachts gewöhnlich liegen blieben. Es war noch halbdunkel, als das Morgenseuer vor meinem Bette angezündet wurde, und seine Kammen ließen die feinen Schneefristalse wie Diamanten gligern und funkeln. Es waren nicht gewöhnliche Schneesternchen, sondern Nadeln, als wenn Reif in außerordentlicher Menge gesallen wäre.

Während ber ersten Marichstunden blieb die Landichaft auf allen Seiten blendend weiß; ich hatte noch nie Sanddunen in diesem ungewöhnlichen Gewande gesehen, in diesem weißen Leichentuche, das nur dazu beitrug, ihre totenähnliche Sinsamseit und Nachtheit zu erhöhen. Gegen Mittag verschwand die dunne Decke von allen nach Suden gestehrten Abhängen, und gleich nach Mittag hatten auch die anderen ihren gewöhnlichen gelben Farbenton wieder angenommen; nur hier und dort in Vertiefungen sag noch ein kleiner, weißer Streifen.

Der Sand wurde immer beschwerlicher, und es tauchte keine Bajir mehr auf, die uns einige ermübende Schritte hätte ersparen können; alles war seht Sand. Freilich lagen die steilen Leeabhänge stets nach Süden und Besten, auf zwei ein Net von Vierecken bilbende Dünenspsteme beutend, aber alle Depressionen waren hier längst versandet. Augenscheinlich herrichten hier weniger regelmäßige Windverhältnisse als in der nördlichen Hälte der Wiste. Es war ein Glück, daß wir den Marsch nicht von Süden her begonnen hatten, denn dies wäre nie gegangen; wir hätten uns zur Umkehr gezwungen gesehen, und auch noch so große Teuer hätten den in diesen Winter herrschenden Nebel auf größere Entsernung hin nicht durchdrigen können.

Um 4 Uhr begann es ju ichneien, jest aber orbentlich. Wir maren

nicht verurteilt, an Wassermangel zu sterben. Es herrichte ein regelrechtes Schneetreiben mit Wind aus Subsidwest. Welch ein Unterschied gegen die Sandsstürme in der Tasta-makan! Nach einer halben Stunde war die Landschaft wieder freideweiß, und die Schneedraperien schienen von den Wolfen herab auf dem Boden zu schleepen. Die Dämmerung breitete sich über diesem Chaos von Sand und Schnee aus, und wir juchten und spähen nach einem Plate, wo wir die Kamele über Nacht andinden konnten. Endlich erschien im Süden in einer Entsernung von 2 Kilometer ein schwarzer Punkt; dorthin mußten wir um jeden Preis. Eine gutgemessen Stunde gehörte dazu, und es war pechsinster, als wir bet einer Tamariske anlegten und Brennholz fanden.

Der fallende Schnee zischte nicht einmal im Feuer, er verwandelte sich in Dampf, ehe es dazu kam, aber auf den Blättern meines Tagebuches ließ er sich häuslich nieder. Die freundlichen Dasen hatten gänzlich aufgehört, und um uns herum lag lauter unfruchtbarer Sand. Ein paar Stunden lang waren wir an zwei Huchsfährten entlanggegangen, einer älteren, nach Norden gehenden und einer frischen, welche die Rücklehr des Fuchses nach dem Tschertschen-darsa anzeigte. Was mochte er in der Wüste gesucht haben? Er mußte doch wohl am Flusse ein viel einträglicheres Zagdrevier haben.

3ch konnte Örbeks Gebankengang verstehen, wenn ihm in dieser Buste, die gar kein Ende nahm, in der nicht einmal die Sonne schien, und in die wir uns immer tieser hineinverirrten, unheimlich zumute wurde. Er sprach mit Begeisterung von den Usern des Tarim, den Seen, den Kähnen und den Fischnehen wie von einem Paradiese, in das er nie zurückehren würde. Er sprach von den Schwänen, jenen himmlischen, gesühlvollen Bögeln, welche die Seen zu besuchen pslegen. "Wird das Männchen erschossen", erzählte er, "so grämt sich das Beibchen zu Tode und weicht nicht von dem Platze, wo sein Beschützer ermordet worden ist." Er habe einmal einen Jäger eine Kugel in eine sliegende Schar hineinschieden sehen, worauf zwei Schwäne heradgestürzt seien. Das Männchen sei tötlich getrossen, und das Beibchen sei ihm gefolgt, sich in der Berzweissung mit dem Schnabel die Brust zersehend.

Die Kamele waren jett so angegriffen, daß wir ihnen einen Ruhetag gönnen mußten. In einer Tiefe von 1,13 Meter sanden wir Wasser mit schwach bitterem Beigeschmack, und Schnee war anch genug da. Der Boden war 33 Zentimeter tief geseveren. Es schneite den ganzen Tag hestig in dichten, großen Klocken. Die Leute machten kleine Entbechungsreisen in die Nachbarschaft, und in der Dämmerung kam Turdu Bai mit zwei Kamelen zurück, die je eine volle Last trockenen Breun-holzes, das er in der Nähe gesunden hatte, trugen. Die Klocken prasselten auf die uralte Zeitung, die ich in der Haub hielt, und glitten an ihr herunter. Oft mußte ich das Blatt schütteln, um die Worte unterscheiden zu können. Auch um die Mittagszeit herrschte Halbanntel, und Tünen, Erdboden und Hinunel verschmolzen zu einem einzigen, weißen, wirbelnden Durcheinander in höchst unangenehmer, matter, ungleichmäßiger Beleuchtung. Noch am späten Abend dauerte das Schneewetter an.

Die Nacht wurde für uns im Freien Liegende recht falt; das Minimunthermometer zeigte — 30,1°, um 7 Uhr — 27° und nun 81/2, als ich aufstand, — 24°. Das ist recht fühl für ein Toilettezimmer, besonders, da ich mich stets entsleidete und im Schlafrocke schließen. Um schlassen ist das Baschen und Anziehen, wenn man auf der Fenerseite + 30° und im Rücken — 30° hat. Die ganze Nacht schneite es gleich start, und am Morgen war ich so vollständig im Schnee begraben, daß Islam mich mit Spaten und Kamischen aus der Schneechülle befreien unste. Dasür hatte der Schnee aber dazu beisgetragen, mein Nest warm zu halten; ich hatte gar nichts von der nächtlichen Kälte gemerkt. Es ist zu schon, wenn man erst einmal in den Keidern steet und mit dem Pelze über den Schultern vor dem Fener sist und seinen Tec trinkt!

Der Schnee siel den ganzen Tag, und die Temperatur brachte es nur 311 — 13°, was bitterfalt ist, wenn man den Wind gerade entsgegen hat. Das Terrain war nicht unworteilhaft. Wir fonnten ost zwischen den schlimmsten Dünen hindurchfreuzen, und schließlich zeigten sich wieder einige kleine Mulden, die seit nach Sübssüdost gerichtet und voller Sand waren. In einer solden, Nr. 43, lagerten wir, obwohl

dort keine Spur von Jenerungsmaterial war. Wir befaßen jedoch noch eine halbe Kamellast von unserem ursprünglichen Vorrat; da alle halb erstarrt waren, mußte sie diesen Abend drausgeben, geschebe, was da wolle.

Auf den nach Siden gerichteten steilen Dünenabhängen vermag sich der frischgefallene Schnee nicht lange zu halten. Rux auf den Nordsjeiten der Dünen bleibt er liegen, und in den Dünentälern ist er mehrere Zentimeter tief. Wirst man einen Wick nach Norden, so sieht man fast nur Sand, nach Süden bloß Schnee.

5. Januar. Endlich hatten die Wolfenmassen, die uns während ber ganzen Wösteureise versolgt hatten, sich entschlossen, sich von ihrem Inhalte zu trennen, denn der Schnee finhr die ganze Nacht fort, lautlos wie Watte zu sallen, und am Morgen waren sogar die Stellen, wo unsere Feuer gebrannt hatten, verschneit. Alle unsere Sachen umsten unter dem Schnee hervorgesucht werden. Auch die Kamele lagen übersichneit im Kreise da und sahen mit den kleinen Schneewehen auf dem Rücken, Puder in der Persicke und Siszapsen im Kinnbarte und am Manle ganz barock aus.

Jett war nicht einmal ein Streifen gelben Sandes zu sehen. Um Bormittag lagen die steilen, nach Westen gerichteten Abhänge im Schatten und hatten eine prachtwolle Färbung — stahlbsan in versichiedener Schattierung, je nach der wechselnden Abschüftigsseit des Hanges, — zu oberst aber wölbten sich die weißen Auppeln der Dünen, intensiv von der Sonne besenchtet.

Die hohen Sandprotuberanzen hatten auffallende Ahnlichteit mit dem in ewigen Schnee gehüllten Kamme einer Bergfette; ich glaubte hier ein Miniaturvild des Transalai mit dem durch eine hohe Dünensphramide dargestellten Bit Kauffmann wiederzuerfennen. Das blaßblane Karbenipiel war dasselbe. Es blendete die Angen. Ich hatte eine doppette Schneedrille, und alle Männer trugen dunkle Brillen. Doch war die Luft nicht rein, wie sie es im Gebirge an klaren Tagen ist. Die seinen Kristallnadeln erlaubten uns nicht, Umrisse und Formen über eine Entsernung von einem Kilometer hinans dentlich zu unterscheiden; weiter fort verschwindet alles in undurchdringlichen Schneenebel. Und das war

gut, denn das Terrain war nach Süben hin wenig ansprechend. Lauter immer höher werdende Berge von Sand, kein sandseier Fleck von auch nur einem Quadratmeter Größe, keine Legetation, weder lebende, noch tote.

Im Laufe bes Tagemariches erlitt die Schneedede gewisse Beränderungen. Trot des Schneizens und der Berdunstung wurde sie um so dider, je weiter wir nach Süden gelangten, was seinen Grund darin hat, daß die Schneemenge mit der Entsermung von den Bergen, denen wir uns jetzt langsam näherten, abnimmt. Manchmal hatte der Schnee eine harte Kruste, und man hätte lange Strecken auf Schneeschuhen zurücklegen können. Wer hätte geglaubt, daß dies in einer Sandwüste möglich sein würde!

Im allgemeinen wurde unser Marich durch den Schnee erleichtert, denn infolge der Regulierung an den Berührungsstächen des Schnees und des Sandes wurde die Tragtraft des Bodens größer. Namentlich waren alle Kämme hart wie Sis, und auf die steilen Abhänge brauchte man nur den Fuß zu seinen, so rutschten ichon Schollen von 20 Quadratmeter Größe hinunter. Zeht hätte nicht einmal der heftigste Burau den Sand aufzuwirbeln vermocht, denn der Schnee wirkte wie Dl auf die Bellen.

Am 6. Januar blieb das Sandmeer fich gleich, ja seine Wogen gingen, wenn möglich noch höher. Islam wandert an der Spite, wird aber müde und besteigt ein unbesadenes Kamel. Turdu Bai ist unermüdlich, er führt die Karawane wie eine Lokomotive ihre Güterwagen. Wenn ich gehe, um mich warm zu halten, darf Kurban auf meinem munteren Pserden reiten.

Der Lagerplat war von allen, die wir bisher gehabt hatten, der schlechtefte, eine Grube im Sandmeere, in der nicht einmal ein vom Winde verschlagenes Blatt zu entdecken war. Es ist im Bette, wenn man sich schlagenes Blatt zu entdecken war. Es ist im Bette, wenn man sich schlagen legt, beinahe — 20° talt, und man muß sich eine Beile gedulden, ehe die Glieder wieder so elastisch werden, daß man sich der Situation gewachsen sühlt und alle die Diebslöcher, durch welche die Nachtlätte eindringt, zustopsen kann. Diese Nacht ließen die Kätte und der Wind uns kaum schlasen, und am Morgen hatten wir der — 24° starken Kälte nur noch ein paar Scheite entgegenzussen. Die Leute

lagen auf einem Saufen, um fich aneinander zu wärmen, und waren von der Bekanntschaft mit diesem unheimlichen Lande, in das wir uns wie Holzwürmer in eine Planke hineingebohrt hatten, völlig entmutigt.

Am nächsten Morgen waren wir erst um 10 Uhr hinreichend aufgetaut, um unseren Beg sortsetzen zu können. Die Luft war außergewöhnlich klar, und im Süden zeigte sich zum ersten Male die äußerste, Totsus-dawan genannte Kette des Kwen-lum. Im Norden war der himmel rein und blau, im Süden aber zogen tiefhängende weiße Wolken, die man oft kann von den beschneiten Dünen unterscheiden konnte.

Bon bem Gipfel einer Tine aus machte ich eine erfreuliche Entbechung. Als ich ben fernen sublichen Horizont mit bem Fernglase musterte, siel mir etwas auf, das sich gegen den Schnec wie schwarze Bannstümpfe abhob und nichts anderes sein fonnte als toter Balb. Die Stelle lag etwas aus unserem Bege, gegen Sübost, aber ich ließ die Karawane nichtsbestoweniger borthin ziehen, und wir schlugen am Abend unser Vager unter Massen von abgestorbenen, verdorrten Pappelstännnen auf.

Dit vermehrter Lebensluft und frifdem Mute gingen Die Leute an die Arbeit. Gie ichaufelten ben Schnee fort und lieften die Arte amiiden ben Tografbaumen taugen, jo bag wir balb gange Stofe von Brennholg hatten. Gin unmittelbar neben bem Lager ftehender Stamm war jum Fallen ju bid; er wurde beshalb, fo wie er war, in Brand gesteckt und beleuchtete wie eine Riefenfactel bas weife Leichentuch ber Bufte. Quer über mein Feuer wurde eine hohle Pappel gelegt, burch welche die Flammen wie burch ein Rohr ledten. Gie glübte, frachte, wurde von ihnen erleuchtet und glangte wie Rubine, bis die Rinde platte und fid wie in Bergweiflung unter ber rafenden Gewalt bes losgelaffenen Elementes mand, Gewaltige Rauchfäulen ftiegen zum Monde empor, ber jest feit langer Zeit jum erften Dale wieber aus feinem Bolfenverfted hervortrat. Meine Leute überlifteten Diefen Abend bie nachtliche Ralte; fie ichaufelten Gruben in ben Cand, füllten fie mit glubenden Bolgfohlen, ichutteten fie wieder ju und legten fich bann barauf nieber. Die Ramele haben feit zwei Tagen tein Gutter erhalten, und die Sunde befommen nur Brot.

Am 8. Januar sollten wir ans der Macht der Buste befreit werben. Als wir ansbrachen, sagte ich den Leuten, daß sie diese Nacht am User des Tschertschen-darja schlasen würden. Wir nahmen kein Brennholz mit, da wir vor uns überall dürre Stämme sahen, doch sie wurden immer vereinzelter, und bei dem letzten, wo der hohe Sand wieder ansing, besuden wir ein Kamel mit Holz.

Als wir ben (Sipfelpunft eines bominierenden Dünenkammes erreicht hatten, zeigte sich im Südosten das erste Anzeichen des ersehnten Bieles: eine duufte Linie am Horizont, die sich schneckede abhob. Das mußte der Waldgürtel am Tichertschendarja sein!

Nachdem wir noch eine Stunde marschiert, gelangten wir an die ersten Tamariskenlegel; ihre Grenze war außerordentlich schars, kein einziger Stranch überschritt sie, und der Sand, dessen lehte Abhänge langsam nach dem Vegetationsgürtel absielen, hörte ebenso plöglich auf. Num zogen wir in ein vollständiges Ladhrinth von Tamarisken hinein; sie standen so dicht, daß zwischen ihnen nur schmale, gewundene Gänge waren; auf diesen zwängten wir uns in unzähligen Zickzachbiegungen durch, wobei die Nametlasten so dicht an den trockenen Zweigen vorbeischrammten, daß diese krachten.

Die Lente wollten gern in einem Haine von uralten Pappeln bleiben, wo alles, beisen wir bedurften, im Überstuß vorhanden war; ich gab ihnen jedoch die Bersicherung, daß, wenn sie sich noch eine Beile geduldeten, wir am Flußuser selbst lagern würden. Nach einer Biertelstunde erreichten wir auch den Weg, der von Tschertschen nach dem Lop sührt und auf dem wir im Schnec frische Spuren von Kühen und Schasen erblickten. Wir solgten diesem Wege eine Strecke, die er das Flußusser berührte, und schliegen hier auf einem kleinen Hügel, von dem wir die schneckeckte, 100 Meter breite, in dem Rahmen der dunkeln Uferwälder freideweiß erscheinende Eisdocke des Tschertschen darja überschanen konnten, das Lager auf. Es war sehr angenehm, am Tuße dieser gewaltigen Bänne rasten und die schone Aussicht genießen zu können. Die Verge zeichneten sich scharz und deutlich ab, und der Schnee glügerte

im Mondichein. Am allerbesten war es jedoch, daß unsere sechs Kamele und das Pserd sich jett in die Schilfselder vertiefen konnten, nachdem sie die Probe so rühmlich bestanden hatten. Meine Leute waren verwundert, daß ich die Entsernung sast die auf eine "gulatsch" (Klaster) hatte berechnen können, und erklärten, daß sie mir jett überallhin folgen würden, ohne sich auch nur einen Moment zu bedenken.

Der Bunft, an bem wir ben Glug erreichten, liegt nach meiner

früheren Karte (Petermanns Mitteilungen Ergänzungsheft Nr. 131) 285 Kilometer von dem Punfte entfernt, an dem wir den Tarim beim Tanabagladi verlassen hatten. Nach dem jetzt aufgenommenen Bestede betrug die Entfernung 284,5 Kilometer. Eine größere Genauigkeit kann man bei solchem Terrain nicht verlangen.

Es war mir also gelmigen, bie große, breite Tschertschen-Büste zu durchqueren, und zwar ohne weitere Berluste als ben eines Kameles und ohne die übrigen, die noch wohlbeleibt



Belabenes RamcL

waren, überanzustrengen. Den höchsten Sand hatten wir im Norden gehabt, den schwersten aber im Süden, wo sich die Dünen auf keine Weise hatten umgehen sassen. Daß alles so gut gegangen, hatte seinen Grund in dem unerwarteten Vorsommen von Musben, die etwa zwei Drittel des Weges ausmachten, sowie darin, daß wir mitten in der Wüste Basser, Vrennholz und Kamisch gefunden hatten. In einer älteren Auflage der Karte des russischen Gebiete hatte ich einen Weg eingetragen gestunden, der diese Wüste von Tatran nach einem Punkte im Westen von

Karaul treuzt. Diese Angabe, die wohl sachlich begründet sein mußte, hatte mich zuerst auf den Gedanken gebracht, diese gefährliche, lange Büstenwanderung zu versuchen, und ich halte es seht nicht für unmöglich, daß ein solcher Weg früher wirklich hat vorhanden sein können.

Die Kamele verdienten einen ganzen freien Tag in den üppigen Kamischselbern; dies tras sich auch insosern gut, als ich eine astronomische Beobachtung machen mußte, die den ganzen Tag und Abend in Anspruch nahm. Die Temperatur erhob sich nicht über — 14°, und da es obendrein noch leicht aus Norden wehte, kounte ich mit dem Theodoliten nicht arbeiten, ohne mir zwischen den Ablesungen die Hände am Fener wieder geschmeidig zu machen. Als ich am Abend bei — 25,1° den Strius observierte, klebten meine Fingerspitzen an dem Instrumente, das sich glühend heiß ansühlte, sest.

Orbet machte sich auf die Suche und fischte wirklich einen von Kopf bis zu Fuß in Schaffelle gehüllten hirten auf. Dieser war über so unerwartete Gäste in seinem friedlichen Walbe ganz verdutt. Wir wurden aber bald bekannt und gute Freunde; er verkauste uns ein Schaf, das eine angenehme Abwechslung in unseren Küchenzettel brachte, und erschien abends noch mit einer Kanne Milch für uns. Die erzeitebigen Schneefälle der letzten Tage waren für die 400 Schase, die er und seine beiden Kameraden hüteten, verhängnisvoll geworden; mehrere waren erstoren, und die übrigen hatten nur mit Schwierigkeit an ihre Weide gesangen können. Die Waldgegend nannte er Keng-saifa (das breite Überschwemmungsgebiet). Der Fluß war schon 20 Tage zugefroren und würde es noch 21/2 Monate bleiben. Der Tschertschendarja friert also bedeutend später zu als der Tarim, er hat aber auch ein größeres Gesälle und liegt süblicher.

Bir hatten nur noch 7 Kisometer bis Tatran; nach bem Bestede hätte bie Entsernung ungesähr eine Tagereise mehr betragen mussen. Der Unterichied bernht auf der Misweijung des Kompasses, die in dieser Gegend 6° nach links von der Richtung des Beges ausmacht, d. h. daß man, wenn man nach dem Kompasse 3. B. direkt nach Süden zu gehen glaubt, in Birklichseit nach Süden 6° Often geht.

Der 10. und 11. Januar brachten uns auf bem Bege, ben ich von meiner vorigen Reise ber kannte, nach Tichertichen.

Bu meiner Freude hörte ich, daß Tschertschen vor einem Monate einen Bef erhalten hatte, der kein anderer war als mein alter Freund aus Kapa, Mollah Toktamet Bek. Nach seinem Hause begaben wir uns und wurden dort herzlich empfangen. Er war mit seinen 72 Jahren und seiner aristokratischen Erscheinung noch ganz derselbe sympathische, liebenswürdige Greis wie früher und stellte uns sofort sein Haus zur Bersstügung. Ich sieß mich an dem offenen Herde in einem Hinterzimmer nieder, die Leute mit dem Gepäcke in einem vorderen. Dies war das erste von den wenigen Masen, die ich auf der ganzen Reise im innersten Nien unter einem Dach schlief.

Die Einwohnerichaft von Tichertichen mar jett auf etwa 500 Kamilien angewachsen. Unter ihnen rafteten wir vom 12. bis jum 15. Januar, benn fowohl bie leute wie die Tiere bedurften ber Rube. 3ch benutte jeboch die Zeit gut und jog Erfundigungen über die umliegenden Gegenben ein. Unaufhörlich erreichten und unbeftimmte Gerüchte von in ber Bufte begrabenen Städten und Schaten und besonders von einer alten Stadt, die am unteren Anderesterem, 170 Rilometer westlich von Tichertichen liegen follte. Doch wie ich auch bie Gingeborenen verhörte, beftimmte, zuverlässige Angaben tonnte ich nicht erhalten. Gie fürchten, man fonne borthin gehen und all bas Gold finden, bas ihre Phantafie fo freigebig unter ben Dunen ausbreitet, jugleich aber glauben fie auch, bag bie alte Stadt ber Bohnfit ber Buftengeifter fei und nach beren Belieben ihre Lage veranbere. Ein Mann ergahlte, er habe fich nach bem Andere-terem begeben und bort einen 15 Mafter hoben, minderförmigen Turm von blauer Fapence gefeben; diefer habe ihm aber fo feltfam und unheimlich ausgesehen, bag er es nicht gewagt, naher beran zu gehen. Nachdem er sich beruhigt habe und, fest entschlossen, drinnen nach Gold zu fuchen, borthin gurudgetehrt fei, fei der Turm verschwunben gemejen. Er wollte es baber nicht unternehmen, mich dorthin gu führen, benn er war feljenfest bavon überzeugt, dag ber Turm in ber Bufte umherwanderte und alle Rachforschungen vereiteln murbe.

Die Gegend zwischen Tichertschen und Andere war eine der wenigen Landstrecken Ditturkestans, die ich noch nicht bereist hatte; ich beschloß daher, einen Abstecher dorthin zu machen, obschon es sich um einen austrengenden Nitt von 340 Kilometer handelte. Außer dem Kührer, den der Bek zum Mitkommen zwang, wollte ich nur drei Diener mitnehmen, Ördef und Kurdan, sowie Wollah Schah, einen Einwohner von Tschertschen, der mit Littledale durch Tibet gereist war. Drei neue Pferde wurden gesauft und ebenso viele für unser Gepäck gemeetet. Islam Bai, Turdu Bai, die Kamele, das Büstenpferd und Dowlet II sollten in Tschertschen bleiben und sich ordentlich außenhen, während Jolldasch seinen Ferrn, wohin dieser auch ging, treu solgte

Borber wartete meiner in Tidertiden noch eine große Freude. Am Morgen bes 13. Januar traf einer ber Binterbichigiten bes Ronfule bort ein, Muja, berfelbe Mann, ber 1896 in Chotan mein Dolmeticher bei ben Chinejen gewesen war. Er brachte eine gutgefüllte Posttafche mit. 3ch hatte also reichliche Lefture an Briefen und Zeitungen aus ber Beimat und verschlang ihren Buhalt mit großem Genuffe vor bem lobernben Berbfener im Saufe bes Bets. Wie ce Dufa gelungen ift, mid io leicht zu finden, ift mir noch heute ein Ratfel. Es war verabrebet worden, daß die Kuriere über Affu nach der Longegend geben follten; aber Muja erflärte einfach, er habe "ce im Gefühle gehabt", ich muffe im fublichen Teile bes Landes fein. Islam Bai wollte gehort haben, daß Muja in Tichertichen eine Bergallerliebite habe und bieje wohl auf bem Wege habe besuchen wollen. Befegnet fei bie Edbine, wenn ich ihr meine Boft verbantte! Bare Duja zwei Tage eher angefommen, jo hatte ich die Boft erft bei der Antunft in Tura-fallgan-ui in Janai-foll erhalten, benn weber ber Bet noch fonft jemand in Tichertichen hatte die geringfte Ahnung bavon, daß wir aus ber Tiefe ber Bufte auftauchen murben, und Muja hatte bann feinen Beg nach Dften fortgefett.

## Sechzehntes Kapitel.

## Dreihundertvierzig Kilometer in 30 Grad Kälte.

Auf Keinen, munteren, ausgeruhten Pferden traten wir am Morgen des 16. Samuars den kleinen Ausstug von 340 Kilometern an. In langjamem Trab ging es auf dem Aftin-joll (unterer Beg) nach Nija. Auf demselben Bege war im Jahre 1889 Hauptmann Roborowstij von General Pjewzoffs Expedition geritten; es war so gut wie das einzige Mal auf meiner gauzen Reise, daß ich auf dem von mir eingeschlagenen Bege nicht der erste war.

Rajch fassen wir Tichertichens äußerste Gehöfte hinter uns und find nun draußen in einer öben, unfruchtbaren Gegend auf einem Wege, der rechts und links von durch Winderosson entstaudenen Lehmterrassen eingesaßt ift. Der Pfad ist einem dunkeln Bande gleich in dem weißen Schnec leicht erkennbar. An dem zugefrorenen Brunnen von Kallaste (der ausgehängte Schädel) wird am ersten Abend Raft gemacht.

Ms ich am Morgen bei 22° Kälte geweckt wurde, standen Sonne und Mond gleich hoch über dem Horizont und hatten genan dieselbe rotgelbe Färbung. Hätte man nicht die Himmelsrichtungen gefannt, so hätte man beim ersten Aublick in Zweisel sein können, welches das Tagesund welches das Nachtgestirn sei.

Schnell wieder in den Sattel! Ein greulicher Wesnwind erhob sich und durchtättete Mark und Bein. Man versuche nur, bei 20° Kälte gegen den Wind auzureiten und dabei stlavisch au das Marichroutenbuch geden, Mien I. gebunden zu sein! Die Sände erstarren, und man muß die Feder ansaffen wie den Stiel eines Sammers, sonst hat man keine Kraft in
den Fingern. Ginen solchen Tag vor sich zu haben, ist eine recht schöne Aussicht. Länger als eine halbe Stunde hintereinander im Sattel zu
sitzen, geht nicht an; man muß absteigen, sansen und mit den Füßen
stampfen, um nicht zu erfrieren.

Bei dem Brunnen von Kettme waren wir schon so erschöpst, daß wir eine Liertelstunde rasten mußten, um uns an einem kleinen Fener zu erwärmen; dann ging es in schnellem Trab über den schwach wellenförmigen Boden nach Jantak-kuduk, wo wir wieder eine Weile rasten mußten, um warm zu werden. Dasselbe Manöver wurde am Brunnen von Aksai wiederholt.

Am Tage darauf sag eine neue Schneedecke so leicht und weich wie Daunen über der alten, hartgefrorenen. Die Landschaft ist trostsos einsternig und öde; tein Tier war zu sehen, nur Spuren von Hasen und Bolssfährten zeigten sich im Schnee. Dünnes Kamisch, in weiten Zwischenräumen stehende Tamaristen und vereinzelte Pappeln wechseln mit unfruchtbarem Boden und Sandgürteln ab. Tailafetuttgan ist ein größerer Brunnen; schon sein Name ist interessant, er bedeutet "das gefangene wisde Kameljunge" und verrät, daß diese Herricher der Wüste hier vor Zeiten vorgekommen sind; seht sehlen sie ganz. Namensose Brunnen sieht man häusig; sie sind von verschmachtenden Sommerreisenden gegaraben, die nicht bis zum nächsten größeren Brunnen haben warten können.

Osman Bai-kuduk trägt den Ramen des Mannes, der diejen Brunnen grub und damit seinen Namen der Nadywelt überlieserte, obwohl er selbst längst vergessen ist und niemand weiß, wer er war.
Gleich hinter dieser Raftstelle nimmt der Sand zu, und es folgt ein Gewirr von Tamaristentegeln, zwischen denen sich der Pfad vertiert wie ein gewundener Hosstweg, in dem sich gut Verstecken spielen läßt.

Das Bett bes Karasmuran war feer und ausgetrochnet; nicht einmal eine Gisscholle war zu sehn. Es ist 1—2 Meter tief in den Lehmboden eingeschnitten, hat eine Breite von 70—100 Meter und soll im Sommer zeitweise bedeutende Wassermassen in die Wüste führen.

Bei Toftekk wurde in der Dämmerung gelagert, weil wir frijche Spuren von hirten sahen. Auf der ganzen Tagereise hatten wir nur einen einsamen Wanderer erblickt. Es war ein armer Schlucker, der, nur von seinem hunde begleitet, zu Juß nach Kerija ging. Der hund hinkte in jämmerlichem Zustande einher, er war blutüberströmt, sein eines Ohr war abgerissen, das andere baumelte wie ein Lappen. Der Mann erzählte, daß der hund in der Nacht mit einem Wolse im Kampse gewesen und von ihm so zugerichtet worden sei. Es muß unsheimlich sein, mitten im Winter allein und unbewassent den Weg zwischen Tickertschen und Kerija zurückzulegen. Der Mann sagte aber ganz ruhig,



Raramane auf bem Mitin - joll.

an fein mit Fenerstein und Zunder angegindetes Fener wagten fid die Bolfe nicht heran, und bei Tage hielten fie fich gewöhnlich abseite.

Nach 28° Kälte in der Nacht auf den 19. mußten wir wieder in kleinen Entfernungen zwischen den Rastifenern vorwärts. Wir haben eine Gegend erreicht, die durch die Flüsse von den Nordabhängen des Kwen-lun reichlicher bewässert wird und daher reicher an Vegetation ist. Links haben wir noch immer unfruchtbaren Sand, rechts aber Steppe und bewaldete Sügel.

In Patka-knout hörten wir von Norben her Rufe, und Mollah Schah machte bald einen netten, braunbartigen hirten ansfindig, der uns nach einer luftigen hutte führte, in welcher der Bai, der Besitzer ber in dieser Gegend weidenden Schafherben, mit seiner Familie wohnte.

Nur im Winter hatt er sich hier auf, im Sommer wohnt er am Anbere-terem; dann herricht in diesem ganzen Landstrich eine gräßliche hitse mit Myriaden von Mücken und Moskitos. Die Wölfe bereiten den Schasbesitzern große Verluste; gegen größere Rubel tönnen die Hunde nichts ausrichten. Man sagt, daß, wenn der Wolf ein Schaf nur streise, dieses schon vor Angst und Schrecken sierbe. Komme nicht rechtszeitig hilfe herbei, so werde die ganze herbe zerrissen.

Am Brunnen von Schubang fanden wir auch einen Sirten, der etwa zehn Ejel tränfte. Der Brunnen ist 3 Meter tief, liegt in einer Mulbe und hat ganz süßes Basser. Sier steht eine Lenger (Serberge), welche die Chinesen vor vier Sahren erbaut haben. In den auf einer Terrasse gelegenen Lehmhütten der Sirten von Schudang ließen wir uns nieder. Wir hatten es hier warm und gut; abends kam der Bai und verkaufte uns zwei Schase, die sofort geschlachtet wurden.

In Schnbang holten wir einen Reisenben aus Tichertichen ein, einen chinesischen Siah (Schreiber), der auf dem Wege nach Kerija war, um dort vor dem Amban Rechenschaft über sein Amt abzulegen. Gleich uns blieb er dort, nm sich einen Tag auszurnhen, und wir tauschten Bisten aus. Als wir am folgenden Morgen aufbrachen, hatte er von seinem Opinmrauchen grüßliche Kopsichmerzen.

Der Möllbicha ist, wie ich in "Durch Asiens Büsten" mitgeteilt habe, da, wo er den oberen Weg schneidet, ein mächtiger Fluß, hier aber, auf dem Aftin-joll, gewahrt man ihn kann, weil er sich deltaartig in mehrere veränderliche Arme teilt. Hierdurch wird die Bewässerung wirfungsvoller und die Begetation reicher. Doch scheint der Karamuran ein mächtigerer Fluß zu sein, der sich wahrscheinlich tieser in die Büste hinein erstreckt und auch wohl seiner Zeit die Begetation erzeugt hat, die in den von uns durchzogenen Bajirmulden noch ein kümmersliches Dasein fristet.

Bei Tichaltichit lagerten wir in einer fleinen hutte, burch deren ans einigen Zweigen bestehendes Dach es ebenjo stetig schneite wie braufen. Bon jest an begleitete uns ein Eingeborener zu Fuß, um dem Wegweiser Turbut beim Kühren zu helfen.

Die hirten, die in diesen vor den Blicken der Welt so abgesperrten Gegenden ihre Tage verleben, sind gutmütige, freundliche Leute, die nur anfänglich eine gewisse Schen vor dem Fremdling zeigen, aber, nachdem sie sich überzeugt haben, daß er keine bösen Absüchten hegt, bald zutrauslich werden. Sie sprechen alle mit weicher, milder, durchaus nicht unangenehmer Stimme, die den Eindruck macht, selten zu ertönen und beinahe vor ihrem eigenen Mange zu erschrecken. Unser hirt hatte eine wirklich sich it lingende Stimme, die er übrigens in allen möglichen Rünnern und so leise und vorsichtig ertönen ließ, als fürchte er sich



Birtenbutten in Schubang.

vor bem Sprechen. Hätte man nur seine Stimme gehört, so würde man ihn für einen Mann von weit höherem Bildungsgrad gehalten haben, aber sein Aussehen zeigte, daß er ein echter Wilber war. Er trug einen Schaspelz, eine Pelzmütze und Schuhe von demselben Material, sah mit seinem nie gewaschenen Gesichte so dunkel wie ein Indianer aus, hatte schmale, schrägliegende Augen, eine dicke Nase und sleischige Lippen und war völlig bartlos. Religion hatte er jedoch, denn als wir an einem Masar vorbeiritten, blieb er stehen und strich sich mit den Handsschaften über das Gesicht, wie es die Muselmänner bei ihrem "Allahn ekbär" immer tun.

Am Morgen bes 22. Januars waren wir wieder ganz eingeschneit. Wir versassen jett die Straße und schlagen auf ungedahnten Begen die Richtung nach der "alten Stadt" ein. Das Terrain war scheußlich. Zwischen einem Chaos von Tamarissenkegeln liegen kleine, lockere Sanddünen, die im Berein mit dem frischgefallenen Schnee das Bordringen entsetzlich langsam und anstrengend machen. Die Pserde waten im Sande und sinken bei jedem Schritte fußtief ein.

Auf soldhem Terrain gelangten wir schließlich an die Ruine eines Saufes, das zwei quadratische Zimmer enthalten hat. Die aus Lehm bestehenden Mauern und ein Gerippe aus Pfählen und Stangen standen noch aufrecht die zu einer Sohe von 5,8 Meter. Sie waren so diet und start, daß man in ihnen eine Festung früherer Zeiten vermuten konnte. Wir lagerten in geringer Entfernung bei den Ruinen einiger uralter Türme. Der Schnee lag so hoch, daß er die genauere Untersuchung dieses an und für sich armen Ruinenselbes in hohem Grade erschwerte.

Im Laufe bes Abends nahm das Schneien so zu, daß wir, die wir kein Zelt hatten, einige Vorsichtsmaßregeln ergreisen mußten. Mein Bett wurde, wie gewöhnlich, auf der Erde aufgeschlagen, nachdem der Schnee fortgeschauselt worden war, und meine kleine Kiste vor das Ropsende gestellt. Un dieser wurde eine Fisdecke besestigt, deren anderes Ende ein paar Tamariskenzweige trugen und die wenigstens meinen Kopfschitzt, während der untere Teil des Vettes sich allmählich mit richtigen Schneewehen bedeckte. Während der Nacht weckte mich plösslich etwas, das mein Gesicht wie eine eiskalte Hand berührte. Es stellte sich heraus, daß es die Fissecke war, die insolge des Gewichtes des Schnees heruntergeglitten war; ein Teil der kalten Niederschläge hatte längs meines Halies seinen Weg in das Vett hinein gefunden! Nahe am Keuer sind die Kilsdecken wie in Schlamm getaucht.

Am andern Tage wurde die Kona-schaft (alte Stadt) in Augenschien genommen. Gine ziemtich massive Lehmmauer ragte ans dem Schnee hervor, und mehrere Wälle und Trümmerhausen zeigten die Plätze früherer Hänser an. Wir sanden Spuren von einem Kanal, der anicheinend aus dem nahegelegenen Flusse Vostan-tograf nach biesem

Orte hingeleitet worden war. Die am besten erhaltene Ruine war ein zirsa 10,5 Meter hoher Turm von 24,2 Meter Umsang mit einer Öffnung oder Schießischarte oben an der einen Seite, wohin man jedoch nicht ohne Leiter gelangen konnte, da das Innere des Turmes kompakt war. Im Südosten sah man noch zwei Türme. Sie hatten also alle in einer Reihe gelegen und wahrscheinlich einen alten Weg markiert. Rote und schwarze Scherben von gebrannten Ziegeln kamen in großer Menge vor. Spuren von Inschriften oder Ornamenten waren nirgends zu entdecken, und alles war sehr von der Zeit mitgenommen. Leider wurde eine genauere Untersuchung durch den susshhen, alles nivellierenden Schnee erschwert.

Es mag hier eingeschaftet sein, daß Dr. Stein von Nawalpindi während der höchst interessanten, verdienstvollen und ergebnisreichen Reise, die er 1900—1901 hauptsächlich zu archäologischen Zweden durch Ostutressant machte, auch den unteren Anderedarja besuchte und dort die Ruinen eines alten Ortes entdeckte. Bon besonders großer Bedeutung sind die von ihm ausgegrabenen Manustripte. Ich empsehse jedem, der sich für die archäologischen Probleme in Innerasien besonders interessiert, auss wärmste Steins vortresstilche Arbeit: «Archwological Exploration in Chinese Turkestan. Preliminary Report» (London 1901), um so mehr als die von mir am Loponor gemachten Entdeckungen durch Steins gründliche Untersuchungen an anderen Stellen in klarerem und vielsseitigeren Lichte erscheinen.

Wir ritten am Abend nach dem Bostan-tograf weiter, dessen Kusbett bis zu 8 Meter tief in den Boden eingeschnitten und 141 Meter breit ist; es war mit Eis gefüllt, das einen halben Meter die war und direkt auf dem Schlammgrunde ruhte. Daß das Eis so die wird, beruht darauf, daß eine Quelle den ganzen Winter hindurch das Bett hinabstiest und nach und nach gefriert, wobei das Eis an Dicke zumimmt. Bei Andere führte dieser Quellstrom 3 Aubitmeter Wasser in der Sekunde. Der Bostan-tograf ist also auch in seinem Unterlauf ein ansehnlicher Fluß; wo der Fluß aussehre, ein solcher zu sein, eine gute Strecke weiter nach Norden, lag früher die Aussicklung Andere-terem, die aber setzt verlassen Benn das Lager fertig ift, macht sich Turduk allabendlich seine Pfeise zurecht, wozu recht originelle Austalten nötig sind. Er schueidet sich zwei Stäbchen und steckt sie so in die Erde, daß das eine senkrecht, das andere in einem Binkel von  $45^{\circ}$  nach oben zeigt, beide aber von demselben Punkte ansgehen. Dann wird seuchter Lehmteig um sie herungelegt und dicht an sie herangedrückt, worauf die Stäbchen entsernt werden. In die Öffnung des so gebildeten vertikalen Ganges wird eine Fingerspiete von dem sanren, schlechten Tadak des Landes gelegt, an dem Ende des schrägen Ganges wird der Rauch eingesogen. Die Stellung dessenigen, der sich dieses raffinierte Genusmittel zu Gemit sührt, ist jedoch weder bequem noch graziös. Der Naucher nunß der Länge nach auf dem Vauche an der Erde siegen.

Am folgenden Tage setzen wir unseren Weg längs des Bostantograf nach Andere und dem Bada-köll sort, von wo aus wir den Rüdweg nach Tichertschen antraten. Unterwegs trasen wir nur eine Siektarawane, die Hänte von wilden Jaken und Kulanen aus den nordetibetischen Bergen nach Kerija brachte. Es wurde ein kalter Ritt. In der Nacht auf den 25. Januar hatten wir — 29,6°, und das Maximum stieg selten über — 14°. Man ist der Kätte und dem Winde völlig preisgegeben und gerät in einen Zustand apathischer Gleichgültigkeit. Jeht brauchte ich weuigstens keine Wegansnahme zu machen, denn wir kehrten auf demischen Wege, den wir gekommen, wieder zurück, und ich konnte also die Hände in die Ürmel meines sartischen Wolfspelzes stecken.

In der Nacht auf den 27. sant die Temperatur auf — 31,2°, und als sie um 1 Uhr auf — 16° stieg, erschien uns die Lust, da es windstill war, beinahe temperiert. Wir ritten schnell. Die Huse schliegen dumpf und eintönig auf die gefrorene Erde. Bornübergebeugt, zusammengefauert, saßen wir mit gekreuzten Armen im Sattel und ließen den Pferden freie Zügel. Erst im Lager wurde bemerkt, daß Kurban und ein Packpferd sehlten. Um Mitternacht kam er sedoch zu Kuß an, halb tot vor Kälte. Sein Pferd war zu müde gewesen, und er hatte es bei Turduf zurückgelassen.

Den letzten Tag ritten wir von Jantak-kubuk nach Tichertschen in 10 Stunden, nachdem wir nachts eine Minimaltemperatur von —  $32,2^{\circ}$  gehabt hatten, was in diesem ganzen Winter das Minimum blieb. Wir brachen indessen erst spät auf, so daß wir noch mehrere Stunden in finsterer Nacht reiten mußten und die nächtliche Kälte wieder ansing. Es war schneidend kalt und dazu herrichte noch Gegenwind, der freilich schwach war, aber hinreichte, um uns im Sattel fast vor Lätte erstarren zu lassen. Ich versuchte, mein Gesicht durch ein Halstuch zu schützen, aber der Atem gestor und erstarrte im Barte und an der Rase; das Tuch schwicke sedoch ein wenig gegen den schweidenden Wind. Am schlimmsten ist es sür die Angen, denn wenn sie vom Winde tränen, kleben die Wimpern zu kleinen Eisklumpen zusammen, die man von Zeit zu Zeit entsternen nunß, um die Angen össen zu können.

Schön war es baher, endlich an Ort und Stelle zu gelangen und sich an den Venern im Hause des Bet erwärmen zu können, heißen Tee mit frijchen Giern, Brot und Honig zu befommen und dann in die Koje zu friechen, nun noch ein paar Stunden schwedische Zeitungen zu lesen und sich an dem züngelnden, gemütlichen Spiele des Feuerscheines an den Wänden zu freuen, während Jolldasch, müde von der langen, katten Reise, lang hingestreckt am Feuer schwarchte.

Das Ergebnis dieser Refognoszierung war weniger reich, als ich gehofft, und kaum die dreizehn Tage, die ich geopfert hatte, wert. Dennoch waren mehrere wichtige geographische Beobachtungen gemacht worden, besonders hinsichtlich der Ausdehnung der Sandgürtel in diesem Teile des Landes, der Breite der Begetationsgebiete und der Größe der Flüsse necht ihrer Richtung, die nördlicher ist als auf Roborowisis Karte, was seinen Grund in dem langsamem Gefälle des Taximbeckens nach dem Lop-nor hat.

#### Siebzehntes Kapitel.

# Zwischen vergessenen Gräbern und ausgetrockneten flusbetten.

Der 30. Januar war ein wenig einsabender Tag zum Aufbruche von Tschertschen: Wind, dichte Wolken, Schneefall und ein eiskalter, seuchter Nebel und dabei mittags um 1 Uhr noch — 15°. Wir brachen indessen dag. Wir waren eine recht stattliche Karawane mit sechs Kamelen, fünf Pserden und einer ganzen Schar Bürger von Tschertschen, die ums dis an den Fluß begleiteten. Mollah Schah wurde sest dei mir angestellt; er schien mir sehr brauchdar sür die Reise nach Tidet. Sein Abschied von der Vaterstadt, von seiner Frau und seinen sechs Kindern war so ruhig, als handelte es sich um einen Ausstug von ein paar Tagen. So seicht vertäßt kein Europäer sein Heim, wenn er es erst in 2½, Jahren wiederschen soll.

Wir folgten nicht dem gewöhnlichen Wege auf dem linken Ufer bes Flusses, sondern überschritten ihn und durchzogen in den ersten beiden Tagen die Steppen des rechten Ufers, um in Keng-laika zu lagern, wo wir zuerst an den Fluß gelangt waren und wo ich einen astronomisch bestimmten Punkt hatte.

Es war jeht meine Absicht, so genau wie möglich das alte Bett des Tichertichen-darja sestzustellen, das nach Roborowskij, der es jedoch nie selbst gesehen hatte, etwa 65 Kisometer nörblich von dem jehigen liegen sollte. Dies war das Problem, das jeht zu lösen war und das zu dem ursprünglichen Programme gehörte. Es stellte sich nachher heraus, daß die Augaben, welche Roborowsstij von den Eingeborenen erhalten hatte, unzuverlässig gewesen waren und einer Newision bedurften.

Um uns ordentlich vorzubereiten und uns vor allem zwei zwerläffige Führer zu sichern, opferten wir einen Rasttag in Keng-laika. Fanden wir das alte Bett, so mußten wir auf eine neue, wenn auch kleinere Wüstenreise vorbereitet sein, denn wir mußten dem Bette folgen, um zu sehen, wohin es führe.

Bon ben hirten erhielten wir fofort bie unerwartete Austunft, baf bie norbliche ber beiben Bobenfenfungen, bie wir in ber Bufte



Das alte Bett bes Tichertichen . barja.

gesehen, sich schon bei Su-öfigen, eine Tagereise abwärts, mit dem Flusse vereinige. Unterhalb bieses Punttes gebe es ihres Bissens im Norden bes Flusses tein altes Bett, sondern nur lauter hohen Sand, und was dieser verberge, wisse niemand; bies hatten wir auf unserer Büstenwanderung selbst schon zur Genüge geschen.

Bei einem kleinen Salztümpel, dem Schor-köll, verließen wir am 2. Februar den Tichertichen-darja und gingen durch Tamaristensteppen und toten Wald nach dem Tichong-schipang, wie das hintere alte Bett genannt wird. Es ift sehr deutlich, hat ungefähr dieselbe Breite wie der seizige Fluß, bildet eine wenig gewundene Rinne im Boden und hat hohe, deutliche Userwälle oder nivellierte Erosionsterrassen uit Tamarisken oder vereinzeltstehenden, teils lebenden, teils verdorrten

Pappeln. Nach Norben hin erstreckt fich in unabsehbarer Ferne bas Sandmeer. Anf bem rechten Ufer bes Bettes fanden wir einige größtenteils versandete hirtenhütten, die wohl ein- bis zweihundert Jahre alt waren.

Weiter oben teilt sich bas Bett in zwei Arme, von denen der rechte nach dem Tichertichen-barja zurückgeht, der linke aber nach Oftnordost weiterzieht. In diesem befinden sich die wohlerhaltenen Reste zweier aus Reisig und Pfählen hergestellter Dämme; ihr Zweck ist gewesen, den Fluß zu zwingen, sich nach rechts zu wenden, was jedoch, wenigstens hier, nicht gelungen ist. Auch dieser Arm führte uns allmählich wieder nach dem Tschertichen-barja, den wir bei Su-ösgen erreichten.



Eine alte Tograt am Tichertichen - barja.

Als wir sestgestellt hatten, daß in dieser Wegend nördlich vom Alusie kein altes Vett vorhanden ist, zog ich es vor, am rechten Flußusser, wo es keinen Weg gibt, entlang zu wandern. Hier entdedten wir indes einen Kona-darja oder alten Fluß, ein Veweis dasur, daß sich der Schertichen-darja nicht immer nach rechts wendet, wenn er seinen Lauf verändert.

In der Nähe des verlassenen Bettes trasen wir die massigten Pappelu, die ich in gang Ostturkestan je geschen habe. Sie sind nicht mehr als 6 oder 7 Meter hoch, aber zwei, die wir maßen, hatten an der Erdoberstäche einen Umfang von 4,75 und 6,80 Meter. Der eigent-

liche Stamm ift nicht viel mehr als einen Meter hoch, worauf er sich in bizarre, knorrige, bichtbelaubte Zweige teilt. Das Vorfommen berartiger Bäune beweift, daß der Fluß hier Jahrhunderte geströmt hat. Denn wenn man sich der Altersbestimmung der Eingeborenen, daß die Tograf tausend Jahre lebe, tausend Jahre verdorrt auf ihrer Wurzel stehe und tausend Jahre umgestürzt liegen bleibe, ehe sie vergehe, auch nicht gerade anschließt, so kann man boch überzeugt sein, daß diese Veteranen ver-

ichiedene Sahrhunderte auf bem Raden haben.

Gleich hinter biesen Pappeln, die als Einssieder unter Lauter Tamarisken standen, führten und die Wegweiser nach einem alten muhammedanischen Begräbnissplatzemit mehreren Gumbes und den Überresten einiger Hänste, von denen das größte 15 × 13 Meter maß. Durch den Platz lief ein deutlicher Kanal nach ebenso dentslichen Ackerfeldern.

Wir lagerten an ein paar Grabern, die



Pappel am unteren Tarim.

wir am 4. Februar genaner untersuchten. Bor drei Jahren waren sie von einigen hirten ausgegraben worden. Diese hatten natürlich gesglaubt, Gold ober andere Wertsachen darin zu sinden. Seht standen drei Särge am Fuße des Tamaxiskentegels, in dem sie begraben geswesen waren. Zwei von den Leichen, die eines älteren Mannes und die einer Frau in mittleren Jahren, waren gut erhalten. Die hant umschloß dicht das Stelett und war hart wie Pergament. Die Krau

war mir befondere intereffant. 3hr vollfommen unbeichädigtes Saar mar im Naden mit einem roten Bande anfammengebunden und hatte eine rotbranne Farbe, Die bei den Affiaten, an die man bier benfen konnte, beren Frauen ihr Saar überdies ftets in Flechten tragen, felten porfomut. Der Schabel hatte indoeuropaifche Form, die Stirn mar hoch, die Augen lagen gerade, die Jochbeinbogen ftanden wenig hervor und die schmale Adlernase hatte längliche, beinahe parallele Rajenlöcher. Es ging baraus unzweideutig bervor, bag man feine Chinefin oder Mongolin por fich hatte. Dag fam, bag ihre Rleidung nicht afiatijd mar. Gie hatte eine Art Bemb von grober Leinwand an, bas enganliegende Armel hatte und fich nach unten rodartig erweiterte. Die afiatischen Franen haben weite Armel und baufchige Beintleider, aber nie Rode, weil dieje ihnen, die nach Mannerweise reiten, nur hinderlich fein murben. Um bie Stirn hatte fie, ebenfo wie ber Mann, eine fleine bunne Binde gehabt, die jest beinahe gang gu Ctaub geworden mar. An den Gugen trug fie rote Strumpfe. Bei beiden Leichen waren bie Nagel beschnitten, nicht wie bei ben Chineien langgewachien.

Bon der Aleidung des Mannes war nicht mehr viel vorhanden. Das weiße Haar war nicht wie bei den Chinesen teilweise abrasiert, noch weniger in einen Zopf gestochten. In seinem Sarge lag ein einsacher Holztamm. Die Särge waren schuell und provisorisch zusammengeschlagene Laden von sechs Pappelbrettern mit parallelen Seiten, ebenso hoch wie breit und etwas länger als die Leichen. Ganz in der Nähe sahen wir die Überreste einer alten Hütte, deren Wände aus ineinander gestochtenen Reisig bestanden.

Alles schien anzubenten, daß die Toten Ruffen waren, und mir stieg gleich der Gedante auf, es könnten zwei von den Rassolniken, den ruffischen Schismatikern, sein, die in den zwanziger Jahren des 19. Jahr-hunderts von Sibirien nach dem Lop-nor slohen und von deren weiteren Schicksalen nichts bekannt ist. Der Tamariskentegel, in den die beiden Särge hineingestellt gewesen, hatte damals, als das Begrähnis stattsand, wohl ebenso ausgesehen wie jest.

Unter ben jehigen Bewohnern Oftturkestans findet man oft Typen, die durch Kreuzung mit arijchem Blute einen großen Teil der Kennzeichen der mongolischen Rasse verloren haben; doch daß diese Leichen keine muhammedanischen waren, bewiesen die Särge, denn die Muselmänner begraben ihre Leichen nicht in Särgen. Die hirten behaupteten, daß mehrere andere Kegel ebenfalls Gräber umschlössen, konnten uns aber keine mehr zeigen. Bielleicht hat einmal eine ganze Raskolnikengemeinde diesen vor jeder Religionsversolgung geschützen Ort aufgesucht. Leider sehlte den Särgen jede Spur von Inschrift.

So überließen wir benn biefe geheimnisvollen Graber ihrer ewigen Ruhe in ber Ginobe und gingen auf bem rechten Ufer weiter.

Während der letten Stunden gingen wir auf dem Eise des Tschertschen-darja, das uns beinahe wie ein eigens für uns angelegtes Asphalttrottoir erschien, — so eben und gut ging es sich dort nach all dem Gestrüpp und den trockenen Aften, die im Walde umherlagen. Nur in den nach Nordosten gerichteten Krümmungen hatte der Wind den Schnee vom Eise gesegt; sonst lag dieser überall dezimeterhoch, und die auf dem Eise ungeschickten und hilslosen Kamele hatten also hier nichts zu fürchten. An diesem Klusse vermissen wir die energischen Büge des Taxim; das Vett ist nicht so träftig ausgemeiselt, wird aber auf den Usern von den unvermeiblichen Pappeln, Tamarisken und Kamischselbern begleitet. Auf dem rechten User ist der Vegetationsgürtel breiter als auf dem linken, wo er von dem von Norden herandrägenden Sande, dessen siehe, unfruchtbare Tünen gewöhnlich über dem Walde zu sehen sind, start beeinträchtigt wird.

Am 5. Februar marschierten wir teils auf dem Eise, teils auf dem rechten Ufer in alten Betten, die den verlassenen Krümmungen des Tarim entsprechen. Tigerspuren freuzten wir oft. Auf dem Eise lag mitten in einer großen Blutlache das Fell eines Rechs, und um die Lache herum sah man die Spuren von drei, vier Wölsen. Sie hatten ihrem Opfer augenscheinlich auf dem Eise aufgelanert, um es zum Ausgleiten zu bringen, es auf diese Weise überrumpelt und dann einen Schmans gehalten.

In einem anderen verlassenen Bette, das seit Meuschengedenken kein Basser mehr geführt hat, hing an der Spice einer Stange ein Hich ichadel; die Gegend heißt infolgedessen Kallaste (der aufgehängte Schädel), welcher Name sich im innersten Asien oft wiederholt. Der Zweck diese Nischan (Zeichen) ist zu zeigen, wo der Weg geht, wenn dieser ans irgend einem Grunde, wie Flugsand, Überschwennung, Unschholz oder derzleichen, schwer erkennbar ist.

Die Kälte dauerte an. In der Nacht auf den 6. hatten wir — 29°, aber unerschöpsschiede Vorräte von vorzüglichem Breunholz. Bei At-ilet-leuger gingen wir nach dem linten Ufer hinüber. Über der Stromrinne knackte das Sis unter dem Gewichte der Kamele recht beunruhigend. Die Karawane begab sich von hier direkt nach Buguluk am Tichertichen-darja, während ich mit zwei Begleitern in dem alten Vette weiterritt, das bei Ak-ilek anstängt und ein paar Kilometer nörblich von dem jetigen Flusse liegt. Es ist reich an lebender, frischer Begetation. Als wir gerade vor Buguluk waren, ließen wir das Vett linker Hand liegen und vereinigten ums wieder mit den Unfrigen, die schon an dem Punkte lagerten, wo die Straße von Tscharchtik nach Tschor den Kluß freuzt. Ich hatte diesen Punkt 1896 besucht; wir blieben jett einen Tag dort.

Leiber nuften wir hier von unseren beiben Führern, welche die Gegenden, in die wir jest kamen, nicht genau kannten, Abschied nehmen und nuseren Weg allein suchen, bis wir wieder Menschen trafen.

Der eine unierer Führer wußte nur zu erzählen, daß sich einmal ein hirte ans dem unteren Keng-laita nordwärts in den Saud hineinbegeben habe und schließlich an eine "Kona-schahr" gelangt sei. hier habe er acht Tichngune (Kupferfannen) und 40 Ketmene (Spaten) gesunden und mit soviel von der Beute, wie er zu tragen vermocht, den Rückzug nach seiner Hirbe angetreten. Während seiner Abwesenheit hätten Wölfe seine Schase zerrissen, was man allgemein als Strase sür seine Habgier angesehen habe. Er sei darauf nach dem Fundorte zurückgesehrt und habe Spaten und Kannen wieder an den Platz gelegt, von dem er sie fortgenommen habe. Auf derartige Erzählungen kann man natürlich keine Pläne bauen, und es ist überhanpt am besten, nur das zu glauben, was man selbst gesehen und erlebt hat.

Toktamet Vek hatte mir auch eine Räubergeschichte erzählt, die jedoch den Eindruck der Wahrheit machte. Er war einmal in seinem Hause
in Tschertschen von sieben Dieben, die in später Nacht bei ihm angeklopst hatten, übersallen worden. Auf seine Frage, wer da sei, hatten
sie den Namen eines seiner Bekannten genannt, weshalb er sosort öffnete.
Da hatte einer aus der Vande ein Messer und ihn mit dem Tode
bedroht, wenn er nicht schweige und sich binden lasse. Unterdessen plus-



Auf bem Gije bes Tichertichen - barja.

derten die anderen sein hans und setten sich in den Besit aller Wertgegenstände, sowie einer Summe von 2000 Tenge in geprägtem Silber. Dann hatten sie die Flucht ergriffen und den Bek gebunden mitgeschleppt, damit er keine Gelegenheit habe, Leute zur Versolgung anszubieten. Das Interstsintes aber war, daß die Bande von Waschschahrt den Tschertichen-darsa überschritten und sich nordwärts nach dem Tarim begeben hatte, wobei sie einem alten Bette, auscheinend dem Ettek tarim, gefolgt war. Es war sicher nicht das erste Mal, daß dieses Bett, dessen Bekanntschaft wir bald machen sollten, von klüchtigen Missettern als Rückzugelinie benutzt wurde.

8. Februar. Jeht wanderten wir am sinken Ufer des Tichertschendarja abwärts, teils um nicht denselben Weg zurückzusegen wie Roborowistij, teils um zu ersorschen, ob sich auf dieser Strecke alte Betten Bedin, Mien. 1. vom Alusse abzweigen oder sich mit ihm vereinigen. Der Fluß ist oft mächtig angeschwollen, und das Usergebiet bildet eine Terrasse, die ein paar Meter über der Eissläche liegt. Nur an einem Kunkte trat der Sand dicht an den Fluß heran; dort sielen 10 Meter hohe Dünen steil nach dem Eise ab. In einem kleinen Tograkhaine wurde das Lager aufgeschlagen. Obgleich der Tag wie gewöhnlich trübe geweien, war der Sonnenuntergang doch herrlich, und ein purpurnes Licht ergoß sich siber die Dünen, die wie auf dem Sprunge standen, auch dieses kleine Begetationsband, das der Fluß speist, zu verschlingen.

Der junge Kurban, ber anfangs einen so vielversprechenden Einbruck machte, schien in Wirklichkeit ein Schlingel zu sein. So verschwarde er z. B. an diesem Abend, nachdem es dunkel geworden war. Alle Tiere besanden sich im Lager, so daß er nicht bei ihnen sein konnte, und sein Pelz war auch da, obwohl es 18° Kälte hatte. Als er Stunde auf Stunde ausblieb und man besürchten mußte, daß Wölse ihn überssallen hätten, wurden Leute auf die Suche nach ihm ausgeschickt. Nach langer Zeit kehrten sie mit dem Jüngling zurück, der während des Tagemarsches ein Paar Stiesel von einer Kamellast versoren hatte. Islam Bai hielt dem Bengel, der sich später zu einem ausgewachsenen Schelme entwickelte, eine Straspredigt. Es war ja nichts dabei, daß er ein Paar Stiesel versoren hatte, aber es war dumm von ihm, nicht zu sagen, daß er sie zu suchen beabslichtige. Wir hatten gefürchtet, er sei irgendwo eingeschlassen und könne über Nacht erstieren.

9. Kebruar. Erst biese Nacht ließ uns hossen, daß die ärgste Winterfälte vorüber sei; das Minimunthermometer zeigte nur — 20,1°, und die Temperatur hob sich im Lause des Tages auf — 7,2°; so warm hatten wir es seit dem 28. Dezember nicht gehabt. Das Terrain war gut, und wir konnten 30 Kilometer zurücklegen — am Tage vorher wurden es nur 26 —, aber das Land ist trostlos einsörmig, und vergebens schaut man nach Menschen aus. Ich war dieser Wüstenei recht überdrüssig und sehnte mich nach einem dankbareren Kelde. Wir zogen rasch und in geraden Peilungen über die Steppe zwischen 30 Meter hohen, unspruchtbaren Dünen zur Linken und dem Alnssse zu

Rechten. Der Fluß gleicht noch immer einem freibeweißen Banbe, boch große Strecken sind Anschwemmungen, die jetzt, da alles mit Schnee bebeckt ist, von der Eisdecke fast gar nicht zu unterscheiden sind.

Am folgenden Tage stieg die Temperatur um 1 Uhr auf  $-2,2^{\circ}$ , und wir hatten den ersten Frühlingssturm aus Nordosten, der indessen nur ein schwacher Borläuser der hestigen Stürme war, die den Frühling im Loplande charafterisieren. Auf der Wanderung nach Nordosten sanden wir ein augenscheinlich ganz verlassense Bett. Seine Breite betrug 32 Weter, und es war  $6^{1}/_{\circ}$  Meter tief in den Loden eingeschnitten.



Mm Ufer bee Tidertiden . baria.

Es hat also eine völlig andere Gestalt als der jetige Alns, der seicht und wohl fünsmal so breit ist, was sich sicher darauf zurücksühren läßt, daß der nene Fluß sein Bett noch nicht hat vertiesen können. Un den Ufern stand dichter, toter, noch wurzelsester Pappelwald. Im Grunde des Bettes war der Boden an einigen Stellen recht heimtückisch. Zwei Kamele versanken geradezu in losen, seichtem, kartosselnehlähnlich trockenem Stande. Sie unften mit Spaten wieder heransgegraben werden.

Vom Anfange dieses alten Bettes an, das sich längs der Grenze des Sandmeeres hinzieht, hört aller Pappelwald an den Usern des Tichertichen-darja auf; die wenigen dort vorkommenden Bäume sind nicht älter als 30 Jahre. Der ehemalige, jeht tote Wald begleitet bagegen bas verlaffene Bett.

Am 11. Februar trasen wir bei der Sattma von Araltschi am linken Ufer des Tichertichen-darja endlich Menichen. Es waren ein Maun, zwei Knaben und zwei Frauen mit 600 Schafen, sechs Kühen und einigen Pserden und Gsein. Sie teilten uns mit, daß das alte Bett, dem wir gestern gesolgt waren, sich in das äußerste Gebiet des Sandes hineinziehe und sich weiter abwärts mit dem Ettek-tarim vereinige. In einem Monate erwarten sie die "Mus-susse", die Eisschmelzssut, die zehn Tage lang so gewaltig dahinströmt, daß der Tschertschen darja dann nicht durchwatet werden kann; wenn diese Frühlingsslut vorbei ist, bleibt nicht viel Basser in dem Bette zurück und es ist sehr seicht, bis im Spätsommer das eigentliche Hochwasser aus dem Gebirge kommt und es aufs neue füllt.

Seht zogen wir auf bem zugefrorenen Flusse weiter nach Often. Dieser ift so breit wie ein See, und sein Boden liegt beinahe in gleicher Sohe mit ben Ufern, wovon im Schilse bes Ufers große, jeht zugefrorene, überschwemmte Strecken zu sehen waren. Der Name Keng-laika (bas ausgedehnte Anschwemmungsgebiet) ist eine sehr passenbe Bezeichnung für bas ganze ausgedehnte Delta bes Tichertschen barja. Daß bieser Teil bes Kinsses ein sehr junges Gebilde ist, sieht man ganz beutlich; es kann nicht lange her sein, seit ber Kluß in bieses subliche Bett übergesiedelt ift.

In einem kleinen Pappelhaine bei Jiggbelik-agil ließen wir uns in ber Nähe von zwei Hutten nieber und richteten uns für einen Rafttag, ber der Ortsbestimmung gewidnet werden sollte, häuslich ein.

3ch schlief nich an diesem Ruhetage gründlich aus. Man darf nicht durch Gardinen verwöhnt sein, wenn man unter freiem himmel schläft, besonders nicht, wenn man erst am hellen Tage und bei schon hochstehender Sonne erwacht. Und man darf sich nicht vor den hirten und ihren Familien genieren, die sich die Morgentoilette des Fremden mit der größten Berwunderung anschen, während die frei umhergehenden Kamele dicht neben dem Bette vorjährige Pappelblätter aussesen.

Mollah Chobicha, ber Gerr bes Ortes, mußte gut Befcheib; als ich ihn aber bat, uns ben Weg nach bem Ettel tarim, bem fruheren Bette

des Tichong-tarim, zu zeigen, seugnete er hartnädig, ihn zu kennen. Er tog offenbar, nm uns nicht begleiten zu muffen. Meine Leute wollten ihm eine Tracht Prügel verabreichen, um ihn gefügiger zu machen; da mir dieses gewiß wirfiame Verfahren jedoch nicht zusagte, beschlossen wir, ihn beim Aufbruch ganz einsach gebunden mitzunehmen und ihn mit dem jeht bedeutend zusammengeschmolzenen Gepäck auf eines der Kamele zu saben.

Indessen rettete ihn ein für beibe Teile glückliches Ereignis von allen Schikanen. Mein alter Freund aus Ticharchlit, Togdafin Bet, tam abends in unserm Lager an, weil er vom Amban jener Stadt Be-



Sattma in Araltidi.

sehl erhalten hatte, nach mir Ausschan zu halten und mir seine Dienste zur Berfügung zu stellen. Taher war es ihm ein Bergnügen, mich nach dem Ettef-tarim zu führen, bessen Bett ihm schon zweimal als Straße gebient hatte, und er machte mir über dieses Bett höchst unerwartete Mitteisungen, die mit densenigen, die ich 1896 von Kuntschlan, dem Bet von Abdall, erhalten hatte, genau übereinstinunten. Der Ettef-tarim, sagte er, ist erst seit 30 Jahren verlassen. Bor dieser Zeit strömte die Hälfte der Wasserunge des Tarim (Jarkent-barja) durch dieses Bett.

Togbafin Bef war einmal auf biefem Wege, wo es jett feinen Tropfen Baffer gibt, sogar in einem Boote gerubert. Das zweite Mal hatte er ben Ettef-tarim 1877 gejehen, als der berühmte Rias Halin, Bef von Chotan, der Bertraute und Mörder Jafub Bets, mit einer Karawane von Kamelen, Sjeln und Mauleseln von Chotan nach Korla slüchtete, bei welcher Gelegenheit Togdasin Bef ihm diesen Tgrisjoll (Diebsweg) zeigen mußte, auf dem alle diejenigen entlangschleichen, die auf dem großen Karawanenwege den Dienern der Gerechtigfeit in die Hände zu fallen fürchten.

13. Februar. Noch immer hoher Sand zur Linken. Der gute alte Bek zeigte uns jetzt den Weg, und es war merkwürdig, wie gut er Bescheit wußte, obwohl er seit 23 Jahren nicht hier gewesen war. Der Ortssinn der Asiaten ist oft unglandlich scharf ausgebildet. Togdasin konnte z. B. sagen: "Wenn wir noch ein paar «joll» gehen, kommen wir an eine Stelle mit besserer Weide" und irrte sich dabei nie.

Die Ramele find mahrend der Brunftzeit, deren Sohepunkt gerade im Gebruar ift, gefährlich und boshaft. Wir haben blog Sengfte und muffen aufpaffen, daß fie einander nicht verleten. 3m lager Rofchmetfölli murben jedoch zwei Beftien handgemein. Gie fampften in blinder But, die Röpfe am Boden hinftredend, wichelten ihre Salfe umeinander wie Chlangen, rangen und ftiefen aus allen Braften, biffen und ichlugen nad allen Seiten aus, und ber Beifer fpritte babei wie Seifenschaum Der Stärfere fuhr seinem Wegner mit dem Ropfe gwijchen beide Borderbeine, um ihn umamverfen. Gelingt bies, fo fann ber Befiegte froh fein, wenn er ohne ernfte Berletnugen bavonfommt. Das muß jedoch verhindert werden. Alle Manner eilen herbei. Am Rajenftrice gieben, nütt nichts, benn dies fühlt das Ramel, wenn es vor But ichaumt, gar nicht. Nein, fie ichlagen die Kampfenden jo lange mit Anüppeln auf die Rafe, bis fie voueinander ablaffen und ichaumbefpritt und blutig mit vor Sag glühenden Hugen nach ihren Weideplagen gurucffehren. Bir mußten, wenn wir lagerten, ben ärgften Raufbolden ftete die Borderbeine aufammenbinden und ihnen auf dem Mariche Salftern anlegen.

Am 14. Februar machten wir einen ganz turzen Tagemarich von mur 15 Kilometer, weil wir bei Bajch-agis, dem letten Puntte, wo wir Bajfer befommen fonnten, Halt machen mußten. Ter nördlichste Arm bes Tichertichen-darja biegt an diesem Puntte nach Tödojten ab nach dem Lop-tölli, wie der Kara-buran hier ansighlieflich genannt wird. Wir hatten drei Tagereisen in wasserloger Gegend vor uns und uniften für unseren eigenen und den Bedarf der Pferde ein paar Sade Eis mitnehmen.

Um 1 Uhr zeigte das Thermometer + 0,4°; es war das erste Was seit dem heitigen Abend, an dem wir + 0,1° hatten, daß das Onecksisher über Russ stand. Doch ging die Temperatur in der Nacht bis - 24° herunter.

Ms wir am 15. Februar nach Nordosten wanderten, entsernten wir uns nach und nach von dem hohen Sande, der jedoch noch immer in etwa 5 Kilometer Entsernung zu sehen war.



Tranten ber Bferbe an einer Bate.

Am Julgunluk-köll (Tamariskenjec) erreichten wir den Ettektariun, dessen Bett von hier an nach Süden geht und der seinerzeit unweit des jetigen Fischerdorses Lop in den Kara-duran mündete. Wir solgten seinem Laufe den ganzen Tag nach Norden. Hier wächst frisches, sastiges Buschholz ziemlich üppig, odwohl der Erdboden überall so trocken wie Zunder ist. Daß jedoch das Grundwasser nicht seicht, sieht man schon an dem Insgunluk-kuduk, der gegenwärtig versandet war. Ein aus einem Pappelstumpse ausgehöhlter Wassertog für Pferde und Ejel zeigte anch, daß dieser Schleichwag gelegentlich beuntt wird, besonders von Leuten, die "Iigade"(Elaeazquus)-Beeren sammeln. Die das Bett

umgebenden Sandbünen sind höchstens 4 Meter hoch. Das Bett des Ettek-tarim ist sehr deutlich, und man sieht gleich, daß es nicht länger als einige dreißig Jahre her sein kann, seit der Fluß es verlassen hat. Es martiert sich als eine nackte, von lichten Wälbern und Dickichten eingefaßte Rinne. Auch der gewundene Verlauf der letzten Stromrinne tritt in dem Bette als deutliche Vertiefung hervor. Sogar Treibholz steckt hier und dort noch im Boden.

Ein paar geophysische Charafterzüge, auf die ich nur flüchtig binweisen will, dienen gur Beleuchtung meiner Theorien über die Banberungen bes Lopenor. Erftens beweift die Tatjache, daß ber Ettef-tarim reich an lebensfräftigem Pappelwalbe ift, während an dem entsprechenden Teile bes Tarim jeder Bald fehlt, daß letterer ein neugebildeter Rluß ift, an bem ber Balb noch nicht hat groß werden fonnen. Zweitens beweift die toloffale Unhäufung von Flugfand, die wir an dem heutigen Lagerplate fanden und die den bezeichnenden Namen Tag-fum (Berg-Cand) tragt, baf ber Tarim in früherer Zeit im Often biefer Stelle noch nicht eriftiert hat, benn sonft hatte ber bier berrichende Oftwind nicht folde Maffen von Cand hierher treiben tonnen. Dies hat nur gu einer Zeit geschehen können, als fich ber Tarim noch in den alten, jett ausgetrodneten Lopice ergoß. Schlieflich ift ju beachten, daß ber Sand zwijchen bem Ettet-tarim und bem unteren Tarim vom Tag-fum an nach Norben wesentlich abnimmt. Er hat fich in ben Wegenden, die auf der Leefeite bes alten Lopices lagen, nicht anhäufen tonnen.

Das Begetationsgebiet des Ettef-tarim bildet einen 3 Kisometer breiten Gürtel, gegen welchen im Often der hohe Saud steil abfällt; im Westen dagegen erheben sich die Dünen langsam zu den gewaltigen Protuberanzen, die wir weiter westlich in der innersten Wüste gesehen hatten.

16. Februar. Während meine Leute die Kamele beluben, erstieg ich am Morgen ben höchsten Kamm des Tag-kun, der wohl 50 oder 60 Meter über den Wald emporragt. Man hat von hier eine orientierende Anssicht. Im Nordosten ericheint eine Qujir von dem gewöhnslichen Aussichen dieser Mntben und mit den charafteristischen fonzentrischen Kingen. Im Often wird diese Bodenzenkung von einer Sandmauer

begrenzt, die nur halb so hoch ist wie der Tag-kun. Weiter nach Often hin nimmt der Sand ab in der Richtung nach dem rechten User des Tarim, dessen Begetationsgürtel man an dem dunkleren Farbentone erstennt. Im Osten des Tarim taucht wieder Sand auf, der stets nach Westen steil abfällt.

Es liegt die Annahme nabe, daß diefe Bajirmulden in ber gangen Bufte verftrent liegen und ein Wert bes Binbes find. In bem Bette bes Ettef tarim haben fich bieber nur unbedeutende Dunen anhäufen fonnen, aber im Balbe find fie ichon 3 bis 4 Meter boch. Ginftweilen liegt bas Bett noch geschütt vor ber großen Flutwelle von Canb, die fich langfam nabert und ce zu begraben broht. Teilweise ift es jeboch ichon geichehen; die Welle des Tag-fum hat einen Teil des Ettef-tarimbettes begraben, und weiter nach Norben bin veridwindet bas Bett oft unter bem nachbringenden Cande. Die Bajirmulben find nicht ftationar, fie manbern nach Beften über ben Boben ber Bufte. Gie entstehen an feinem Oftrande und verschwinden im fernen Beften, wo andere, weniger regelmäßige Bindverhaltniffe herrichen. Gine Bajir erhalt fich alfo mahrend ihres gangen Dafeins, obwohl ihr Boben fich im Laufe pon 100 Jahren erneuert, wenn man die Geschwindigkeit ber Wanderung ber Dunen auf girta 5 Meter im Jahre verauschlagt. Wenn auch die Bellen ber Dünen benjelben Windgejeten wie die Bogen bes Meeres gehorden, fo liegt doch ein großer Unterschied barin, daß sich bei den Meereswogen nur die Bellenbewegung fortvilangt, das Baffer aber an feiner Stelle bleibt, mahrend fich bei ben Candwogen auch bas Material weiterbewegt, pormarts gestoßen wird und überschwemmt. Burde ber Wind nicht neues Material juführen, fo murbe ber vorhandene Cand meggefegt merden.

Gegen Norben zeigt der Wald Neigung zum Absterben. Die Wurzeln scheinen nur noch gerade bis zum Grundwasser hinunter zu reichen; doch ist er noch dicht, und Stämme von 2,45 Meter Umfang sind nichts Außergewöhnliches. Um östlichen User des Ettek-taxim ist der Wald unvergleichtich viel reicher als auf dem westlichen, weil jenes im Windsichten geschützt liegt, während die Begetation des letzteren vom Sande langsam erstielt wird.

Auf der letzten Tagereise in diesem alten lehrreichen Bette fam toter Wald ebenso häusig vor wie lebender, und die Bernichtung ist hier im allgemeinen weiter vorgeschritten, indem sich die Sandmassen beider User einander die auf 300 Meter genähert haben. Sie haben hie und da schon eine Brilde von kleineren Tinen zu einander hinübergespannt.

Bei Tana-baglagan zeigten sich frische Spuren von Wasser. Im vorigen Sahre hatte man von Basch-argan am Tarim einen Kanal gegraben, in der Absicht, das ausgetrocknete Bett des Ettes-tarim wieder zu süllen, um ausgedehntere Beidegründe zu erhalten und die noch vorhandene Begetation zu retten. Aber der kleine Kanal war nur mit Mühe bis Tanabaglagan geführt worden, und man hatte das Unternehmen ausgegeben.

Endlich erreichten wir bei Basch argan wieder unseren alten Freund, den Tarim. Wie tlein und unansehnlich zeigte sich jett dieser Fluß, der im Ferbste auf uns einen so mächtigen Eindruck gemacht hatte! Gesessellt und regungstos lag er da, einem schmalen, eisbedeckten Kanale ohne Alluvialbildungen gleichend. Die Eisdecke sah aus wie eine Rinne mit emporstehenden Rändern — das Basser war nämlich gesallen, seit der Fluß zugesvoren war. Als der Tarim zusvor, hatte er eine Breite von 43 Meter, aber setzt war er nur 23,6 Meter breit. In der Base, aus der wir die Kamele, die drei Tage gedurstet hatten, tränsten, war die Eisdecke 52 Zentimeter diet. Tann gingen wir durch Wald, Dieticht und Unterholz nach Argan oder Airisgan, wo wir Lager schlingen.

Der 18. Februar, ein Conntag, wurde zur Ruse bestimmt. Der Tarim hatte beim Zujammenstuß eine Breite von 59 Meter; der Kontsche oder Kun-tscheftisch-tarim war 24 Meter, und der vereinigte Kuß, der nach dem Kara-duran himmtergeht, 76,8 Meter breit. Unser Lager stand auf der Landspiete zwischen dem Tarim und dem vereinigten Flusse, welchen Puntt wir bei zwei späteren Gelegenheiten wieder besuchen sollten und der also sowohl für topographische wie sur aftronomische Messungen ein wichtiger Knoten- und Kontrollpunst wurde. Von hier zog der prächtige alte Togdassin Vel wieder heim, der und anderthalb Jahre später noch mehr Dienste seisten sollte.

## Achtzehntes Kapitel.

## Die Ankunft der burjatischen Kosaken in Curafallgan-ui.

Mit einer Beschreibung bes Netes ber Wasserwege, welche die Landstrecken, über die wir den Rüdzug nach Jangi-föll antraten, burchfreuzen, werde ich den Leser nicht ermüden. Gine verwickeltere, verworrenere Hydrographie läßt sich nicht denken. Namen, die auf "töll", "tischoll", "daschi", "atin", "tok-ala" (= See, Tilmpel, Salztümpel, Strom, Klußarm) endigen, kommen unausgesetzt vor, selbst da, wo das Land jetzt trocken liegt.

Das Dorf Scheitlar gahlt brei Jamilien, die von Fischfang und Schafzucht leben. Gine alte Frau saß vor den Schilshütten und schlug Pflanzensaiern (Tichigge, Aselepias), bis sie eine baumwollartig feine, weiche Masse bildeten, aus der ein grober, aber haltbarer Stoff gewebt wird. Sie erzählte, daß ihre Eltern am Tichiwillit-foll gewohnt hätten, der früher sehr wiel größer gewesen sei als jest und noch der größte See sei, den die Leute hier überhaupt kennen.

Unfer Weg führte jest nach Nordwesten. Bei Arelisch teilt sich ber Kun-ticheffisch-tarim in zwei Arme, von denen der öftliche nach dem obenerwähnten See geht; der westliche ist der Kol-ala, an dem wir zum Teil hingezogen sind. Die Tage werden immer frühlingshafter, obgleich die nächtliche Kätte noch auf — 18,5° herunterging. Am 21. Februar erreichten wir Tural, wo der Amban von Lop residiert, und am Tage

barauf Tiffenlif, wo Kirgui Pavan zu mir ftieß. Er war es, ber mir 1896 ben Weg nach ben großen Seen im Often gezeigt und mir dadurch Gelegenheit gegeben hatte, eine so bebentungsvolle Entbeckung zu machen.

Im Lager Turduning-spress wurden wir wieder vom Glück begünftigt. Ein Mann aus Singer im Kurrut-tag, Abdu Rehim, hatte
sich dort mit acht Kamesen niedergetassen, nun einige Tage im Watbe
zu rasten. Ich brauchte gerade für die nächste Expedition einen Wegweiser nach dem trockenen Flußbette Kum-darja, dessen Vorhaudensein
sowohl der russische Ressenst wir es an einigen Puntten berührt hatten.
Es stellte sich jetzt heraus, daß Abdu Rehim derselbe Mann war, der
Kosloss den Wege von Norden nach Altimisch-bulat, der Snelle im
Kurrut-tag, die dem Kum-darja zunächst liegt, gezeigt hatte.

Es war wirklich ein außergewöhnlich glückliches Zusammeutreffen, dak ich gerade diesem Manne begegnen mukte, der einer von den zwei ober brei Jagern im gangen Lande war, die nach Altimifch bulat hinzufinden wiffen. Gang leicht ließ fich jedoch nicht mit ibm einig werden, benn er taxierte feine eigene Bedeutung gang richtig, und als wir ben Borichlag machten, ihm feine Ramele abzutaufen, verlangte er unveridamte Breife. Islam Bai, ber in feiner Urt, mit feinen Glaubensgenoffen ummgehen, etwas von Tamerlans rudfichtelofem Defpotismus hatte, geriet infolgedeffen in eine Schlägerei mit Abdu Rebim, ber anfänglich den Gindruck eines Freibenters und unbändigen Gefellen machte. Ale diefer fich grollend entfernte, rief ich ihn zu mir, und nun machten wir die Angelegenheit unter vier Angen ab - ohne Sandgreiflichkeiten. Er follte mir feche feiner Ramele für täglich 1/2 Gar pro Tier vermieten und mich durch das Bett des Rum barja nach Altimijd bulat führen. von wo er nach Ginger, feiner Beimat, weiterziehen follte. Geine Ramele trugen feine Laften; er hatte feine Schwefter und ihre Ansfteuer einem Bet in Dural gebracht und fehrte jett mit leeren Sanden wieder nach 3slam Bai prophezeite, bag mir biefer Dann Un-Saufe gurnd. annehmlichkeiten bereiten murbe, aber er hatte nurecht. Ginen befferen. zuverläffigeren, tuchtigeren Rührer habe ich nie gehabt. Es mar bas erste Mal, daß ich Beranlassung hatte, mit 38sam unzufrieden zu sein; es sollte aber noch schlimmer kommen.

Unfere Kamelhengste waren nach der Erwerbung dieser neuen weiblichen Gesellschaft für die Karawane kaum mehr zu regieren. Besonders ein frästiges baktrisches Kamel war störrisch und wollte seine Kameraden unaushörlich beißen. Es war wild geworden, und der Schaum stand ihm vor dem Munde, als sei es von einem Barbiere eingeseist worden. Es brüllte und seufzte den ganzen Weg in den sehnsichtigsten, schwermütigsten Tönen. Sobald wir lagerten, unnfte es mit dem Nasenstrick und starken Verschnürungen um die Füße an einer Pappel verankert werden.



Beim Dorfe Edeitlar.

Anf dem letten Tagemariche (24. Februar) begegneten uns ganze Scharen von Dorsbewohnern der Gegend, Beke mit Gesolge, Kundichafter und Kuriere. Alle waren ebenso froh wie erstaunt, ums lebendig wiederzussehn, nachdem wir spursos und still in der Tiefe der Wüste verschwunden waren. Noch seierlicher aber war es, als der Kosafen auf ichwarzen, schnanbenden Pserden heransprengten. Es waren Sirtin und die beiden neuen Kosafen aus Transbaitalien; sie waren wie zur Parade gesteidet, in dunkelgrüner Uniform, das Wehrzehent über der Schulter, mit schwarzen Lannussellmützen und blanken Reiterstiefeln. Trotz ihrer ausgeprägt mongolischen Züge sahen sie auf ihren hohen Pserden, die sie mit übersegener Sichersheit senten, sie sie mit übersegener Sichersheit senten, feattlich aus. 3ch

kam mir neben ihnen gang gerlumpt vor. Sie hielten vor mir, gruften militärijch und ftatteten in vorschriftsmäßiger Weise Rapport ab.

Sirfin, der Söchstfommandierende im Winterquartiere, meldete, daß ein Kamel durchgebrannt und einer der Windhunde auf der Jagd von einem Wildschweine schwer verwundet worden sei; im übrigen stehe im Lager alles gut. Der älteste der beiden neuen Kojaken rapportierte, ihm und seinem Nameraden sei von ihrem kommandierenden General in Tschita Beschl exteilt worden, sich zu mir nach dem Loplande zu begeben.

Dann hielten wir unseren seitlichen Einzug in Tura-sallgau-ni, wo Tschernoss und eine große Anzahl unserer Nachbaru sich auf dem Markte versammelt hatten. Das Lager sah größer aus, der Stall hatte einen Andau, und ein neues Zelt war ansgeschlagen. Alles war sauber und zu unserer Heimtehr geschmückt, mein Haus gereinigt und der Osen im Zelte geheizt. Alle besanden sich wohl, die Manlesel waren diet und fett, und die Kamele und das Tromedar hatten an Umsang zugenommen, aber wild waren sie, namentlich das lehtere, das auf eine "unterirdische", unheimtlich dumpf rollende Weise brüllte, mit den Zähnen kurzichte und schämmte, daß ihm der Geiser in großen Klocken vom Manle herabtropste; es rollte die Angen und versucht zu beißen. Wehr dem, der ihm zu nahe kam! Es duldete nur Kaisullah in seiner Nähe. Doch seine Küße waren mit einem Tan seitgedunden, das um einen in die Erde gerammten Pflock geschlungen war, und die Bestie konnte sich nicht von der Stelle bewegen.

Parpi Bai, der sich sofort, als das entlausene Kamel vermist worden war, ansgemacht hatte, um es zu versolgen, kehrte unverrichteter Sache wieder zurück. Dieses Kamel, eines der simizehn, verschwand auf rätselhaste Weise vom Schanplate. Es sputte nachber noch lange in der Gegend. Bald dieser, bald ziener versicherte, es gesehen zu haben; es sei stets verschwunden, sobald man versucht habe, sich ihm zu nähern und es einzusangen. Parpi Bai hatte seine Spur ein paar Wochen hindurch die nach Schinasga versolgt, von wo das Tier ins Gebirge hinein, dann aber wieder abwärts in der Richtung nach Kutschar getausen war, wo Parpi Bai diesem stillegenden Holländer noch einen ganzen Tag in gestrecktem Galopp nachgeset war. Tann aber hatte er das Tier

völlig aus den Augen verloren, und feiner der Bewohner der Gegend hatte ihm Austunft über dasselbe geben können. Nur bei Tschadir hatte ein Jäger es gesehen, für ein wildes Kamel gehalten und gerade schießen wollte, als er den Packsattel gewahrte. In demjelben Augenblick hatte das Tier seinen Berfolger erblickt und war hinter dem nächsten Berge verschwunden. Bei Schinasga war ihm ein anderer Neiter ganz nahe gewesen; als sich aber das veräugstigte Kamel nur noch einen Steinwurf vor dem Lasso, den der Mann bereit hielt, besand, war es auf einmal dahingestürmt, als habe es Feuer hinter sich, und war wie der Wind



Schilfbutten in Scheitlar.

entstohen. Gegen Ende des Frühlings wurde und erzählt, es sei nach dem Intbustale gelaufen und dort von Kalmuden aufgegriffen worden. Wir sahen es nie wieder.

Es ist weber vorher noch nachher je vorgekommen, daß mir ein Kamel aus der Karawane einsach entlausen ist, aber Turdn Bai und Kaisullah, die die Lebensgewohnheiten der Kamele aus langjähriger Ersahrung kannten, sagten, es komme gelegentlich vor, daß das Kamel, wenn es von Wildschweinen oder Tigern erschreckt werde, vor Angst ganz von Sinnen sei. Es sei dann so verwirrt und verängstigt und sliehe, als sei der Tensel und sein ganzer Anhang ihm auf den Kersen. Etwas derartiges hatte angenischeinlich unser Kamel betrossen.

Daß der Tiger auch hier vorkommt, davon erhielt ich einen beinahe lebenden Beweis. Nicht weit vom Lager hatte Mirabi, einer unserer Freunde, türzlich in einer Falle einen Tiger gesangen, der jeht mit Haut und Haar, gestroren und steif wie ein Turnpserd mitten auf dem Markte paradierte. Nachdem er im Frühling aufgetaut war, bewahrten wir und das Kell auf.

Da gerade von den Tieren die Rede ist, will ich noch erwähnen, daß meine Menagerie sich um eine Kake und zwei neugeborene Hindschen, die wir von Pavan Afsafal befamen, vergrößert hatte. Sie wurden Malenti und Maltschit (der Kleine und das Bübchen) getaust, weil sie so klein und niedlich waren. So hießen sie auch noch, als sie schon ausgewachsen und ein paar Niesen ihrer Gattung geworden waren. Sie waren in der Karawane geboren, verbrachten ihr Leben in der Karawane und wurden vorzügliche Karawanenhunde und meine besonders guten Freunde, die alse ihre Kameraden überlebten. Wir hatten seht auch eine Menge Sühner, die dazu beitrugen, das ländliche Wild noch gemittlicher zu machen; der Jagdsalse hatte sich eingewöhnt, und die Lalister Gans, unsere Reisegefährtin von der Flußfahrt, hatte es in jeder Beziehung gut. Sie schien ihre früheren Berwandten vergessen zu haben und schenkte den Wichgänsen gar keine Aussmehren vergessen zu haben und schenkte den Wichgänsen gar keine Aussmehren vergessen zu haben und schenkte den Wichgänsen gar keine Aussmehren vergessen zu haben und schenkte den Wichgänsen gar keine Aussmehren vergessen zu haben und schenkte den Wichgänsen gar keine Aussmehren vergessen zu haben

Diese hatten schon im Februar angefangen, von Westen her wiederzutsommen. Es sind dieselben Scharen, die wir im Herbst nach Indien ziehen sahen, in der entgegengesetzten Richtung, aber auf demselben Wege, über dieselben Seen und Russe hie siehen haten. Der Tarim ist ihre große Hertschen, die sie sein kontralienen kennen. Der Tarim ist ihre große Hertsche, und sie scheinen selten den geraden Weg über die Wüste einzuschlagen. Sie slogen jetzt massenweise über Tura-sallgan-ui hinweg; wir hörten ihr Geschrei und ihre schnatternde Unterhaltung zu jeder Tages- und Nachtzeit, bei jedem Wetter, in pechsinsterer Nacht, wenn die Wolfen Mond und Sterne hinderten, die Erdoberstäche zu erhelsen; wir sahen sie am Tage bei Windstille wie bei Sturm, wenn die Sonne verhüllt war oder zwischen zerrissenen Wolfen hervorguste; sie zogen in eilender Jahrt vorbei, ohne Rast und Rus. Die Lopleute sagten, daß



Meine Cofaken Cichernoff, Sirkin und Schagdur.

dieselben Scharen Jahr für Jahr nach denselben Niftplätzen zuruckfehren und gerade so wie die Loplik selbst bestimmte Gesetze über das Besitzerecht haben. Durch ihre viermonatige Abwesenheit entgehen sie der kontinentalen Kälte, die alle Seen und Klüsse verschließt.

An Wilb litt ich also teinen Mangel. Täglich gingen bie Rosaten auf die Jagd, und nie kehrten sie mit leeren Sanden heim. Sie erlegten mehrere Wilbschweine und brachten und Kasanen, Enten und Ganse, gelegentlich auch ein Reh. Bon allen Seiten erhielten wir sandwirt-



Pappelhain im Tarimbelta.

schaftliche Erzeugniffe, Gier, Milch, Sahne, Schafe, Sühner, Seu usw., und Fifche hatten wir ftets im Überfluß.

Tura-sallgan-ni war ein Marktplat, ein im ganzen Loplande bestannter Ort von Bedeutung geworden. Außerhalb unserer eigenen Grenzen entstanden kleine "Borstädte", in denen Tischler, Schmiede und andere Handwerker sich niederließen. All Ahm, ein Schneider aus Kutichar, gründete ein wohllöbliches Etablissement, in dem eine kleine Nähmaschine den ganzen Tag rasselte. Parpi Bai, der gesennter Sattler war, hatte seine Bertstatt neben dem Stalle und war damit beschäftigt, worzügliche Pacssättles für Kamele und Manlesel anzusertigen. Bon Bedin Klein. L

Kutschar und Korla tamen Kaufleute mit Waren, die wir, wie sie wußten, brauchen fonnten, wie Zuder, Ziegeltee, chinesisches Porzellan, russische Teetannen, Zeugstoffe usw. Ein Kaufmann aus Andischan baute sich hier sogar ein eigenes Hans, eine Strohhütte, deren Wände mit rotem russischem Kattun tapeziert wurden und in welcher ganze Stapel von Zeugballen, Tichapanen, Mützen und Stiefeln standen, ganz wie in den Läden der Basare. Dieser "Laden" wurde sehr beliebt, und man sah dort unsere Muselmänner und Kosafen oft plaudern, Tee trinken, rauchen und kaufen.

Und erst alle die Reisenden, die hier vorbeizogen! Die große Landstraße führte freilich über Ojchan-kuli, aber der dortige Herbergsvater hatte in uns einen gefährlichen Konfurrenten bekommen, und der Weg sing allmählich an, über Tura-sallgan-ui zu gehen. Alle Reisenden wollten natürlich in unierem Dorse übernachten; für sie war es ein willtommenes Tamaschah, beobachten zu können, wie es bei uns aussah. Reiter ritten täglich in das Dors ein und boten auf dem Markte Pferde aus, von denen mehrere gefauft wurden.

So wuchs die Bedeutung unjerer kleinen Stadt mit amerikanischer Schnelligkeit, und noch am späten Abend war es ein ewiges Kommen und Gehen und ein Lärm ohnegleichen. Die einzige Laterne bes Marktes umste brennen, bis der letzte Frembling abgezogen war. Dann hörte man nur noch die Schritte des Nachtwächters und das Bellen der Hunde.

Während meiner Abwesenheit hatte Sirfin das meteorologische Journal mit musterhaster Genauigkeit geführt, und da es ein großer Borteil war, einen sesten Punkt für die Beobachtungen zu haben, erhielt er Beschl, es während der nächsten Exkursion sortzuseten und auch dann Chef im Winterquartiere zu sein. Tichernoss wurde zu meinem Leibloch ernannt und bereitete kleine vorzügliche Koteletten und Pilmen (Fleisch-klöße). Er sollte mich auf der nächsten Reise begleiten.

Streng genommen hatte ich biefe beiden Kofaten, bie bem Konfulateconvoi in Rafchgar angehörten, jest zuruchschieden muffen, benn ich hatte nur bas Recht, sie bis jur Anfunft ber beiden Burjaten gu behalten. Doch ich hatte fie so lieb gewonnen und gesehen, wie ehrlich und gewissenhaft sie die ihnen anwertrauten Aufträge aussührten, daß ich mich wit dem Gedanken, mich von ihnen zu trennen, nicht vertraut machen konnte. Ich schrieb daher an Generalkonsul Petrowskij und bat ihn, sich au die betressende Behörde mit dem Gesuche zu wenden, daß ich die Kosaken noch behalten dürfe, und überzeugt, daß mein Gesuch bewilligt würde, behielt ich Sirkin und Tichernoff bis auf weiteres.

Islam Bai sollte im Lager als Oberbefehlshaber ber Muselmänner bleiben. Er und Sirfin erhielten den Auftrag, sich nach meiner Abreise nach Korla zu begeben, um 25 Pferde, einige Maulesel und Proviant für die Sommerkampagne in Tibet zu kaufen.



Gine fleine Brude in ber Rabe von Jangi - toll.

Die beiben neuen Kosaken waren Bollblutburjaten. 3hre Sprache unterscheibet sich nur wenig vom Mongolischen, aber sie sprachen auch fließend Russisch, nud während ber Zeit, die sie in meinem Dieuste waren, sernten sie ganz vorzüglich Dichaggataitürkisch. Der Religion nach sind sie Lamaisten, und ihre Augen strahlten vor Begeisterung, als ich ihnen einmal anvertraute, daß wir später südwärts nach dem heiligen Tibet ziehen würden.

Nifolai Schagdur und Tieren Dorichi Ticherbon waren jeder 24 Jahre alt und gehörten dem transbaitalijchen Kojakenheere an, das zu nicht geringem Teile aus Burjaten besteht. Ihre Dienstzeit ist vier Jahre, von denen meine beiden Kojaken erst die Halfte hinter sich hatten, als

sie diesen außergewöhnlichen, verlockenden Auftrag erhielten, der ihnen Gelegenheit geben sollte, eine ihnen unbekannte Welt zu sehen. Ihren Solb für zwei Jahre hatten sie in 1000 Goldrubeln erhalten, denn der rufsische Kaiser hatte bestimmt, daß die Estorte mich nichts kosten solle. Ich nahm indessen ihr Gold in Berwahrung, gewährte ihnen freie Station, solange sie bei mir waren, und gab ihnen nachher, außer anderen Geschenten, ihre 1000 Rubel wieder, so daß die Abkommandierung ihnen noch bedeutenden pekuniären Gewinn brachte. Aber ihre Dienste waren auch unschätzen, und ihre Aufführung war über zedes Lob erhaben.

Sie hatten die Reise von Tschita hierher in 41/2 Monaten gemacht, mit der Eisendahn, mit der Post, zu Pferde und zusetzt in der Arba. Als Kosasen im Dienst hatten sie auf russischem Gebiete freie Reise. Die Reise war über Irfutst, Krasnojarst, Kuldsicha und Urumtschi gegangen, an welch letzterem Orte sie von dem großen Sinosogen, dem nunmuehr verstorbenen Konsul Uspenstis, zwei Monate aufgehalten worden waren, weil dieser meine Spur versoren und nicht gewußt hatte, wohin er sie schieden sollte.

Nach beendeter Dienstzeit, während welcher sie in Sprache und Disziplin völlig russifiziert werden können, kehren die burjatischen Kosaken in ihre Stanihen (Dörser) zurück, nehmen die Tracht und die Sitten ihrer Heimat wieder an und seben hanptsächlich von Bichzucht. Schagdurs und Tscherdons Staniha war Ataman Nitolajewska. 200 Kisometer nordwestlich von Troizkosawsk. Diese beiden Mäuner wären für mich in den Tod gegangen, und ich schoss mich ebenso an sie an wie an ihre russischen Kameraden. Besonders Schagdur war das Ideal eines Menschen und ein guter, trener Diener. —

Während meines furzen Aufenthalts in Tura-fallganeni war bas Wetter noch recht winterlich. Schon am 25. Februar tobte der erste wirkliche "Nara-buran". Es war schön, im Hause sien zu können, während der Sturm um unsere Schilshütten heuste und unsere einzige Pappel umzubrechen drohte. Flugsand und Staub trieben über das Eis des Taxim hin, und die Dünenwand im Süden war im Nebel gar nicht zu sehen. Am 26. siel Schnee in Gestalt von runden Körnern, die knat-

ternd auf das Zeittuch schlugen. Die Landichaft wurde wieder freibeweiß, und die Dünenwand sah aus wie eine schneebedeckte Bergfette. Schließlich aber wurde das Wetter schön, und ich founte mich an die astronomischen Observationen machen; für die Kartenarbeit war Turasallgan-ni der wichtigste Knotenpunkt der ganzen Reise.

Am 4. März stieg die Temperatur auf + 7°. Der seste Eispauzer des Flusses begann allmählich porös zu werden, und das Schmelzwasser stand nicht unr hoch auf dem Eise, sondern strömte anch in



Meine burjatifden Rojafen Ticherbon und Schagbur (mit tibetifcher Jagbbeute).

nicht unbedeutenden Mengen von den Ufern hinab. Die im ersten Gife sestgefrorene Fähre lag infolgebessen mit ihrer Reeling in gleicher Sobe mit dem auf dem Gise stehenden Basser und war schon halb vollgesaufen.

Wo die Stromgeschwindigkeit groß war, öffnete sich wieder eine Rinne im Gise. Sirfin und die anderen wurden ermasnt, wenn die erste Frühlingössur tomme, sehr vorsichtig zu sein. Meine Kisten sollten für den Fall, daß dem Lager eine Überschwemmung drohte, an Bord gestellt werden. Falls auch die Fähre in Gefahr sein würde, sollte sie an einen sicheren Platz gebracht werden.

Rurban, ber Ungluderabe, murbe jest entlaffen und veridmand, fobald er feinen Bohn erhalten batte. Der junge Spitbube verftand, fich feine Beimreife nach Rafchgar bejonders bequem einzurichten. Rutichar mar er in bas Gerai ber Andischauer gegangen und hatte fich dort als mein Exprefturier an den Konful vorgestellt, worauf ihm die freundlichen Raufleute alles, mas er verlangte, gegeben hatten. In Affu mar er zu ber jungen Fran eines Befe in recht intime Begiehungen getreten und hatte Prügel befommen, war aber vom dinefischen Amban, der ficher gedacht hatte, gegen ben Rurier eines Europäers muffe man flugerweise höflich fein, gut behandelt worden. Hus der lettgenannten Stadt verichwand er auf einem geftohlenen Pferbe. In Rafchgar erreichte feine Frechheit ben Sobepunkt, indem er dem Ronful einen gangen Räuberroman auftifchte. Er hatte ben Bergweifelten gefvielt und ergablt, daß er von mir beauftragt worden fei, bem Ronful eine besonders wichtige Poft ju überbringen, auf bem Bege aber von Banditen überfallen worden fei, die ihm die Boftfachen und alles Beld geraubt hatten. Doch Petrowifij war an Räubergeschichten gewöhnt und fette ben Jungling hinter Echloft und Riegel, um ihm Gelegenheit zu geben, über fein hartes Schicffal nadzubenten! Beiteren Gewinn hatte er von feinem Wageftude nicht, und die Armen, die fich unterwege von ihm hatten beschwindeln laffen, mußten allein für ihre Unvorsichtigkeit bufen und ihre Anspruche, fo gut fie tonnten, mit dem jungen Rurban ausmachen.

## Neunzehntes Kapitel.

## Der Kurruk-tag und der Kurruk-darja.

Als das Wetter frühlingshaft zu werden begann, schiedte ich Kaisullah und Abdu Rehim mit den Kamelen und dem schwereren Gepäcke
nach Dillpax am Kontiche-darja voraus, damit sie einen guten Weideplatz
aussuchten und dort unsere Ankunft erwarteten. Ich selbst brach mit
Tschernoff, Ördef und Chodai Kullu, einem Loplik, der nachher zwei
Jahre in meinem Dienste war, sowie einer ganzen Schar Begleiter am
5. März aus. Diesmal nahmen wir zwei Zelte und einen Ofen mit,
im übrigen aber nur das gewöhnliche Gepäck, die Instrumentliste, zwei
Kisten mit Küchengeschirr, zwei Jagdgewehre usw. Chodai Kullu galt
für einen gewaltigen Jäger und hatte ein eigenes Gewehr. Beil mehrere
Pferde von Jing-pen, wo die Wüste ansängt, wieder zurückgeschickt
werden sollten, mußte der Oschigit Wusa vis dorthin begleiten.

Unfere erste Tagereise auf bieser neuen Expedition führte ums nach Rorben quer über das Steppenland, das sich zwischen Tarim und Kontiche-darja ausdehnt. Wir brachen spät aus, wie es der Fall zu sein pflegt, wenn man ein Hauptquartier auf längere Zeit verläßt; es ist so vieles zu ordnen und zu besorgen, und in der letzen Minute noch sind eine Menge Kleinigkeiten zu erlediger. Die drei zurückleibenden Kosaken und die Muselmänner standen in Reih und Glied, als ich ihnen Lebewohl sagte und Parpi ermahnte, sich nicht in eine der Töchter des Landes zu verlieben, — er war nämlich wegen seiner Schwäche in dieser

Beziehung befannt. Hochaufgerichtet ftand er in seinem blauen Afchapan ba und erwiderte lächelnd, ich könne ganz ruhig sein. Er hatte recht, seine Liebesabenteuer waren für immer zu Ende — zwölf Tage später starb er nach kurzer Krantheit und wurde seierlich auf dem stillen Kriedhose beerdigt; Eingeborene und Kameraden folgten seiner Leiche, und Stangen mit Wimpeln und Nasichwänzen schmidten jetzt sein Grad.

Er hatte also keine Gelegenheit, sich auf dieser Expedition so auszuzeichnen wie auf der vorigen, als er noch ein frästiger Mann war, aber ich bewahre ihm ein gutes, freundliches Andenken. Ich habe vielleicht manchen Diener, der während meines Karawanenlebens bei mir augestellt gewesen ist, vergessen, aber die Verstorbenen vergesse ich nie; ihr Andenken liegt mir warm am Hexzen, sie sind auf ihrem Posten zusammengebrochen und haben in meinem Dienste alles hingegeben, was sie besassen — ihr Leben. Wöge er sanst am Fuße der Tünen ruhen, der alte, redliche Parpi Bai! —

Es war mittlerweise dunkel geworden, bevor Kaisuslahs Lagersener zwischen den Pappeln am User des Kontische-darja aufloderte. Der Fluß war noch sest zugefroren, und wir sagerten am linten User in der Waldgegend Distpar, wo wir auch den folgenden Tag blieben. Die uns begleitenden Bete kehrten am Morgen wieder um, und wir waren jest von neuem auf uns selbst und unsere Vorräte angewiesen.

Als wir am 7. März nach Nordnordost weiterzogen, war die Karawane folgendermaßen zusammengesett: Abdu Nehim und seine beiden jüngeren Brüder mit acht Kamelen, von denen sechs zu unserer Serfügung standen, die beiden übrigen trugen ihre Besitzer; serner Faisulsah mit unseren süns Kamelen, Tschernoss, Ördet, Chodai kullu und Musa mit je einem Pferde und ich auf demselben kleinen starken Schimmel, der mich durch die Tschertschenwüste getragen hatte. Zolldasch und Maschta war das Nachtwächteraut übertragen.

Unweit Dillpar frenzten wir drei alte Betten des Kontische-darja. Darauf lassen wir die Balder des Kontische-darja hinter uns zurück und reiten auf hartem, salzhaltigem, fnisterndem Boden mit spärlichen Tamarisken und einer dunen Sandichicht. Basch-tograf ist ein kleiner Balbjee in der Einöde mit mächtigen, wenn auch niedrigen, absterbenben Pappeln. Bestlich davon erscheint eine in dem ebenen Terrain weithin ersennbare Tora (Begphramide), die auf der alten Straße gestanden hat, die von den Bewohnern des Loplandes Kömur-salldi-joll (der Beg, auf dem Steinschlen ausgebreitet worden sind) genannt wurde und die Korsa und Sa-tscheo verband und sich jetzt am User bes alten Lop-nor hinzieht. In "Ourch Usiens Büsten" habe ich den Teil dieser Straße, der nach Nordwesten von Img-pen die Korsa sührt, beschreiben können. Ihre Fortsetzung nach Osten, von Jing-pen an, zu ersorschen, war einer der Zwecke dieser neuen Reise.



Baid . toarat.

Nachben wir die letten Tamaristentegel hinter uns haben, beginnt die von den Eingeboreuen "Sai" genaunte Terrainform, die am Inse aller zentralasiatischen Bergsetten gewöhnlich vorsonnnt, eine fürs Ange unmerklich sangsam austeigende Bodenerhebung, hart wie Asphalt, unfruchtbar und mit seinem, dünnschichtigem Gruie bestreut. Durch den Boden zog sich eine trockene Erosionssurche, die ans dem Engett-busat, einem Quertale des Kurrust tag, kam, welches Tas das Ziel unserer Tagereise war; in dieser Furche fanden wir einen bequemen Weg nach dem Kuße des Gebirges.

Eben wie das Meer behnt sich ber wüste Sai um uns her ans. Fern im Süden unterscheidet man noch als dunkle Linie den Begetationsgürtel des Kontiche. Ginige ichene Antisopen entischen bei einem Fehle schuffe, sonft gab es kein Tierleben. Der Boben wird steiniger, ber Anftieg nimmt ju; in bem Bette liegt Treibholz von Tamaristen und Beidenbaumen, welches eine Sil (Regenflut) mitgeschwemmt hat.

Enblich haben wir auf beiben Seiten Berge und machen in der trompetensörmigen Mundung des Sugett-bulat-Tales halt, wo ein kleiner Bach 88 Liter Wasser in der Sefunde führte. hier steht ein einsamer Weidenbaum, daher der Name Sugett-bulat (Weidenquelle). Wir hatten 33 Kilometer zurückgelegt; die Temperatur war auf 13,1° geftiegen, und Mäntel waren nur abends nötig. Die Quelle, die den



Tamaristenbididt.

Bach speift, liegt eine Tagereise talauswärts; es find zwei Tagereisen bis zu ben nächsten mongolischen Nomaden, die sich ständig in den größeren Tälern zwischen den Parallestetten des Kurrut tag, wo es vorzügliche Weide geben soll, aufhalten.

Ein frischer Talwind wehte die gauze Nacht über unseren schönen, augenehmen Lagerplat. Zum erstennal im Jahre blieb die Minimaltemperatur über 0°, nämlich auf + 1,5°. Unsere Tiere waren während der Nacht hoch oben im Tale umbergestreift, wo Gras und Weidenbäume wachsen, und es kostete Zeit, sie wieder hermsterzutreiben.

Der heutige Tagemarich führte nach Often am Fuße bes Gebirges entlang, wo wir ungählige trocene Erofionsfurchen überschritten. Bir

sahen Hallopen und Archaris (Bergschafe); lettere verschwanden gewandt und leichtsüßig in einer Mamm, als Tschernoff sie zu überraschen suchte. Bur Linken sösen ständig wechselnde Bergperspektiven einander ab; unzählige Gipfel werden passiert und verschwinden, und neue tauchen vor uns auf. Die dominierenden Gipfel werden von verschiedenen Punkten aus angepeilt. Die nächsten Borberge verden jedoch die hinter ihnen liegenden Hauptkämme, deren Gipfel nur in den Quertälern sichtbar sind. Die Berge sind braun, violett,

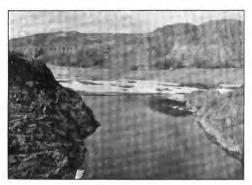

Der Teich bei Rurbautichit.

rot, grau und gelb in stets wedsselnber Stala, die fich auch durch die Schatten verandert, welche entstehen, wenn Wöllchen unter der Sonne hinsegeln.

Bur rechten hand fällt bas Terrain langjam ab, nach ber Ebene hinnuter, wo ber Kontiche sich nach bem Kara-töll hinichtängelt. Nach Paffierung mehrerer tleiner, ichwach eingeschuittener, durch hügelreihen voneinander getrenuter Betten stehen wir am Rande des besonders träftig eingeschnittenen Gebirgstales Kurbautschift, das 40 Meter unter unseren Füßen liegt. Ein Bach rieselte zwischen porösen Eisschollen hin. Unser Lager au seinem linken Ufer hatte eine entzückende Lage. Im

Norden öffnete sich der breite Schlund der Talmündung, im Süden standen die Jarterrassen wie dunkle Bände. hinter einem hügel hat sich ein kleiner Teich mit herrlichem, reinem, smaragdfarbigem Basser gebildet, der so tief ist, daß man in seiner Mitte nicht bis auf den Grund sehen kann. Ein kleiner Arm des Baches ergiest sich in ihn und tritt auf der anderen Seite wieder aus ihm heraus; es ist ein Bagrasch-töll im kleinen. Das Becken besindet sich gerade in der Mündung einer Erosionssurche, und nach Regen muß hier ein ziemlich hoher Basserfallage in diesen "trockenen



Tal gwifden Aurbantidit und Bubidentu . bulat.

Bergen" eine große Seltenheit find, fo tann man fich benten, welche Beit bagn gehört hat, bas Beden ausgnmeißeln. Die Berge ber Umgebung bestehen aus Diorit.

Bon Aurbantichit sollen es zwei Tagereisen bis an ben Kamm der Hanpttette sein, wo ein Weg siber einen Paß fuhrt, der Dawan, von den Mongolen aber Többwe genannt wird. Bom Passe sind es anderthalb Tagereisen nach dem Bagrasch-toll.

Am 9. März nuften wir noch das Aurbantschiftal eine ziemliche Strecke hinabreiten, ehe wir durch ein Seitental auf seine linke Terrasse hinausgelangen konnten. In südöstlicher Richtung kommen wir über eine holperige Steppe in einen gewindenen, trochien Hohlweg himinter, den abgerindete Höhen von weichem Material, das jedoch weiter oben in festes Gestein übergest, einfassen.

Tograf-bulaf ift eine reizende Stelle in biefem ftillen Tale. Bir rafteten in einem Pappelhaine, wo es eine Quelle gab, die jeht mit bickem Gife, ans bem bichtes Schilf hervorgnette, bebeckt war.

Stunde auf Stunde wandern wir nach Dften, zur Linken bas Gebirge. Der Sai wird nicht von bebentenderen Furchen durchschnitten, wohl aber von Tansenden kleiner Betten, die nur einen Fuß tief in den



Tograf - bulgt.

Boben eingeschnitten und mit Schutt gefüllt sind. Die Sonne ging glutrot unter, dann trat Dämmerung ein; aber noch hatten wir einen weiten Weg bis an die Bergpartie, wo die nächste Quelle sein sollte. Chodai Kulln hatte sie früher besincht und führte jeht die Karawane. Im Dunkel der Nacht hörten wir ihn rusen, und wieder standen wir am Nande einer gewaltigen Grosionssurche, deren Uferhang die Kanecle himmterrutschten. Es stellte sich heraus, daß wir in der Dunkelheit in ein salsches Tal gelangt waren; es war ganz unfruchtbar, und es gab dort keinen Tropsen Wasser. Doch wir hatten heute schon 42 Kilometer zurückgelegt und lagerten trotz alledem.

Am folgenden Morgen machten wir die Entdeckung, daß die Quelle von Budichentu-bulat nur einen Kilometer weiter öftlich lag, und die Tiere wurden daher dorthin geführt. Ich selbst wurde bei Sonnenaufgang geweckt, und zwar gründlich. Tichernoss war, wie gewöhnlich, in mein Zelt gekonmen und hatte, während ich schlief, den Ofen geheizt, aber nicht darauf geachtet, daß der abwärtegehende Talwind das Zelttuch gegen das erhipte Kaminrohr drücke. Ich erwachte von einer unteidlichen Wärme und sah das Zelt in Flammen stehen. In demschlen Augenblick stürmten auch schon die Männer herbei, rissen das Zelt um,



Muf bem Bege nach Bubichentu - bulat.

während Tschernoff die Kisten und die herumliegenden Sachen und Papiere hinaustrug, und ich selbst warf über das Zelt eine Filzdecke, die das Fener erstickte. Meine luftige Wohnung sah nach diesem Abenteuer wenig einsadend aus; die Männer wusten jedoch Rat. Sie nahmen ein Stück Sackleinwand, schnitten die Ränder der angebrannten Stelle weg und machten das Lock mit dem Sackleinen zu. Glücklicherweise hatte das Kener noch nichts anderes vernichten können.

Der Bach von Budschentn-bulat war in mehrere Arme geteilt, die unter einer umfangreichen Sisschofle rieselten. Wir entfernten uns jetzt von den Bergen und zogen in süblicher Nichtung weiter. In der Ferne zeichnete sich die "Kona-schar" von Jing-pen auf dem Nebel der hinter ihr liegenden Sandwüste ab. Die Ruinen lagen in einer Linie von Norden nach Süden, so daß ich sie im Vorbeiziehen alle besehen, messen und abzeichnen konnte. Die beiden ersten sind Tora oder Türme auß Lehm, 4,5 Meter hoch und 15 Meter im Umsange. Gin Guristan (Wegräbnisplach) war, wie schon auß der Lage der Leichen hervorging, von Muhammedanern angelegt. Die Füße lagen nach Süden, der Kopf nach Norden und das Gesicht nach der Kibla gewendet. Die Gräber sind mit zigarrentistensörnigen Denkinälern von an der Sonne getrocknetem Lehm geschmückt. Spätere Überschwennungen haben die Außenseite der Terrasse, in welcher die Gräber liegen, zerstört, so daß mehrere ders



Ruine bei Jing . pen.

selben freigelegt find und die Schädel wie aus Schießicharten in einer Mauer herausgucken. Das Scheltt eines ungefähr fünfzehnjährigen Jünglings war aus seiner Grabhöhle herausgefallen; es konnte etwa 200 Jahre alt sein. Dicht daneben stand etwas, das ein "Mesdschibe" oder "Chanekah", ein "Gumbes" oder Monument auf dem Grabe eines Bornehmen hätte sein können und von dem nur noch drei Mauern ohne Dach standen; die vierte Mauer war auscheinend gleich dem Außenrande der Terrasse vom Basser sortgespült worden. Die Hinterwand war 6 Meter lang, die Höhe der Mauern betrug 4,13 Meter. Um die Ruinen herum lagen eine Menge Scherben von Krügen aus gebranntem Ton, rote sowohl wie schwarze; an einigen von ihnen saß noch der runde Henles.

Darauf fauden wir ein Tora von 8 Meter Sohe und 31,4 Meter Umfang. Sieben solche von kleinerem Umfange thronten auf einem isolierten Sügel; entweder sind sie als Denkmäler auf den Gräbern hervorragender Persönlichkeiten errichtet worden, oder sie sind chinesische Pao-tai (Meilenzteine), die, wie noch heute an wichtigeren Plägen, durch ihre Anzahl die Entfernung die zur nächsten größern Station der Gegend in Liewa 450 Meter) augeben.

Die interessanteste dieser Ruinen war eine Ringmaner von demsselben Aussehen wie die, welche ich bei Saistschefte und Merdetsschaft gesehen hatte. Sie war aus an der Sonne getrocknetem Lehm erbaut, dem ein Stelett von horizontalen Ballen Festigkeit verlich, und besaß vier Tore. Der Durchmesser betrug 182 Meter, die Dick der Manern 11 Meter und die Höhe 6,6 Meter; die Tore sagen im Norden, Süden, Often und Westen. Im Zentrum stand eine kleine Lehmppranide.

Welchen Zweck eine solche Maner gehabt hat, ift schwer zu sagen. Für eine Stadtmaner ist sie zu klein, und überdies schst im Immern jegliches Anzeichen von Sänsern. Für eine Festung dürsten die vier offenen Tore überstüffig sein. Ich bin daher eher geneigt auzunehnen, daß hier eine Art Wirtshaus oder Posthalterei gewesen und die Bewohner in Zelten oder Holzhäusern im Schwe dieser provisorischen Maner gewohnt haben. Die Lop-norstraße ist wahrscheinlich mitten hindurch gegangen, denn das Oste und das Westtor liegen gerade in der Längsrichtung dieses Weges. Alte Lopsente bewahren noch eine Tradition, wonach die große Heerstraße nach Peting über Jingspen und weiter nach Dungschan oder Sassische geführt habe.

Wenn wir von den Ruinen nach Jing pen gegen Oftsidost ziehen, haben wir weit nach rechts einen üppigen Gürtel von anschulichen Pappeln, der das trockene Bett begleitet, dessen Untersuchung der wichtigte Punkt des Programmes war. Alle Jäger im Lande, die es kennen, nennen es Kurruk-darja (trockener Fins), manchmal auch Kum-darja (Sandslins), welchen Namen auch Kosloss gebraucht.

Die Ortäng von Bing-pen ift eine dinefifde Boftstation, die seit einem Jahre obe und leer fieht. Die Behörden versuchten vor einiger

Beit, den Vertehr auf dem alten Wege zwischen vop und Turfan wieder ins Leben zu rufen, doch diese Straße wird äußerst selten benutzt und ist überdies überstüßig, da der Weg über Norla, wenn auch länger, viel angenehmer und bequemer ist.

Bing pen ift eine mahre Cafe, die auf allen Seiten von Buften eingefaßt wird; wir branchten nicht in fürchten, daß unfere Tiere uns mährend der beiden Ruhetage, die wir ihnen gewährten, fortlaufen würden. Die Posthalterei liegt auf einer scharf martierten Terraffe, die sich paar Meter über einen tanggezogenen reichbewachsenen Salzsumpf erhebt.

In geographijder Sinsicht ist dieser Kunkt von größtem Interesse, denn man findet bald, daß der Sumps in der Biegung eines alten Auskettes liegt und auf beiden Zeiten, ganz wie der Taxim, mit alten Kappelgruppen eingesaßt ist. Sogar die Eingeborenen erkannten, daß wir uns dier an dem früheren Laufe jenes Ausses befanden. Weiter nach Often hin erstreckt sich die Kenchtigkeit jedoch nicht; das Bett liegt trocken wie Zunder da, bis es sich in dem ebenso trockenen Verken des alten Lopnor verliert. Enten, Gänse und Nebhühner bevölkern die Tase, und jüßes Wasser erhält man ans einem Brunnen.

Die Temperatur stieg am 12. März auf + 21,1°; Kliegen und Spinnen singen an sich zu zeigen, und mit Baugen sah ich der Zeit entgegen, da man täglich von Sie und Insesten gequätt werden und nur nachts Kühlung sinden würde. Diese dentlichen Anzeichen des Sommers mahnten uns indessen, das Gepäck wesentlich zu erleichtern. Musa, der von hier mit allen Pferden, meinen kleinen erprobten Wüstenschinnel ausgenommen, und einem Kamele, das schlechten Appetit hatte, zurücksten sollte, mußte auch meinen Pelz, meinen Regenrock, den Dsen usw. mitnehmen, was ich jedech später bei ein paar Gelegenheiten sehr zu bereuen hatte.

Der Zweck dieser langen Raft war, daß die Tiere ordentlich weiden jollten, denn auf der ganzen Strecke nach dem Kara foschun konnten wir nach Abdu Rehims Ansjage nur an zwei Stellen gute Weide finden. Anhaltender Westwind mit 8 Meter Geschwindigkeit in der Seknude und undurchdringlicher Rebel erschwerten jegliche Arbeit im Freien.

19

Doch die Stunden vergehen ichnell, und am 13. Marz fonnten wir uns wieder in Bewegung seben. Abends sprang der Wind nach Often um und rif um Mitternacht das Zelttuch in die Höhe, so daß es wie ein losgerissens Segel slatterte. Darans wurde das Zelt an der Windseite mit Stricken und Pflöden seigenacht und auf den am Boden schleppenden Saum des Zelttuches große Lehmichollen gelegt.

Während des Tages schwoll der Wind immer mehr an und artete abends in einen vollständigen Orlan ans. Wir wanderten auf der linten Userterrasse nach Osten; die Anordnung der Pappelgruppen bezeichnete den Berlauf des Bettes. Eine seiner Biegungen war so deutlich, daß sie gnt erst im vorigen Jahre hätte verlassen worden sein können. Ihre salzige, eissfreie Wasserung nund ung bitdete einen Haldmond, gauz wie in den Boldschemal des Tarim, und auf dem linten Ufer stand eine Gruppe von Pappeln mit die In 4,10 Meter Umsang an der Basis. Eine Schar Enten slog auf, bevor Dichernoss hatte schießen können, und die Hunde liefen sich außer Atem, um eine Antilope zu ersagen, die mit elastischen Sprüngen wie ein Grunmiball siber die Steppe stog.

Dann ist es mit Wasser und sebendem Watde vorbei, — der noch vorhandene ist tot, aber die Stämme stehen noch auf ihrer Wurzel, wie Grabbenfunäler auf einem Kirchhofe. Der Boden ist mit seinem, losem Standbedeckt, der sich wie ein Kometenschwanz hinter der Karawane erhebt. Schon um 2 Uhr herrichte Dämmerung; der Sturm wurde ärger, und Abdu Rehim erklärte, daß wir Halt machen müßten, weil es den Tieren zu schwer werde, gegen diesen Luftdruck anzukänwsen. Wir machten also Halt, und es galt nur noch, einen einigermaßen geschüßten Lagerplat zu finden.

Die Lehmwäste hat hier ein eigentümliches Relies. Sie ist vom Binde modelliert. Bürsel, Terrassen und Tijche in horizontaler Lage erheben sich überall ein paar Meter hoch, und Holz von toten Bänmen liegt auf der Erde umhergestrent.

Beim Suchen nach einem geichütten Plate hätten wir einander beinahe verloren. Ich ging nach Südwest oder wurde vielmehr dorthin geweht; es ging sich so leicht, daß ich nicht merlte, wie ich mich von den anderen entsernte; doch, als ich feinen geeigneten Plat sand und unntehrte, fam mir der ganze Sturm mit rasender Heftigkeit entgegen und jagte mir einen horizontalen Regen von Sand und feinem, rotgelbem Stanbe ins Geficht, und von der Karawame war keine Spur zu sehen. Es war dieselbe Empfindung wie beim Gehen durch Wasser oder Schlamm, und trot all meines Vemühens entsernte ich mich nur von den Meinen. Alle Spuren sind sosort verwischt. Augen, Mund und Nase werden von Sand und Stanb verstopft, und ich muste stehen bleiben, um Atem zu schwerze. Da sah ich im Nebel eine Gestalt erscheinen und erkannte Sichernoss, der auf der Suche nach mir war.

Rachdem wir die anderen gefunden hatten, lagerten wir da, wo wir uns befanden. Im Schutz eines Tamarisfentegels wurde mein Zelt aufgeschlagen, wobei mir die halben Zeltstangen benutt und ihre oberen Enden mit Tanen befestigt wurden. Die Seitenstriese wurden im massive Winzelftämme gebunden und Stück von trockenem Holz auf die Sänme gelegt, so daß schließlich alles sest und den Sturm aussphalten konnte. Doch seiner Sand siederte durch das Zelttuch und besdeckte das Bett und die Sachen im Zelte.

Die Männer hüllten den Kopf in den Mantel, als sie sich niederlegten; sie konnten ihr Zelt, dessen Stangen nicht zerlegbar waren, nicht
aufschlagen. Die Kamele lagen in einer Reihe da, den Hals in der Windrichtung ansgestreckt und den Kopf vor dem Winde geschützt. Um Boden
betrug die Geschwindigkeit des Windes 18,1 Meter in der Sekunde, auf
einem nur 2 Meter hohen Hügel aber 26,1 Meter. Dort mußte sich auf
den Knien liegen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Der Sturm kam
jett ans Nordosten, und man konnte sich leicht davon überzeugen, was für
ungehenere Massen und Sand und Staub von diesem kräftigen Träger nach
Westen und Südwesten besördert wurden. Sobald man sich nur niederkauert,
wird man von den sansen. Wolken, die am Voden hinsegen und im
Windschatten wirbeln, beinahe erstiedt. Zweige, entwurzelte Grasbüschel und
erbsengröße Sandkörner treiben im Winde und sichlagen einem ins Gesicht.

In der Danmerung ichien der Sturm des Tobens überdrüffig zu sein, er schien sich die Sache zu überlegen und Atem schöpfen zu wollen; die Luft Karte sich für ein paar Minnten auf. Es berührte und ganz eigentümlich, als wir uns überzeugten, was für Irrtümer man beim Schähen vertifaler und horizontaler Dimensionen begeht, wenn man überall von Nebel umgeben ift. Wir hatten in einer Talmulbe zu lagern geglaubt und sauben nun, daß wir uns inmitten eines wenig frwierten Geländes befanden.

Da pfiff es schon wieder um die Ecken und heutte und sauste um meine Söhle, wo ich wie in Nacht und Nebel verichwand. An Kochen des Effens war nicht zu denken, und ich mußte mich mit Basser und Brot und dem Inhalte einer Konservendose begusägen.

Maschta und Jolldasch rollten sich jeder in seiner Zeltede zusammen. Als ich beim Scheine der Laterne in meinem Tagebnche schrieb, trocknete die Tinte sosort von dem darauf sallenden Sand, und die Feder trackte und quietschte in den kleinen Dünen, die sich auf dem Blatte bildeten. Die ausgepackten Sachen waren nach einer halben Stunde total verschwunden. Es war nicht besonders angenehm, sich in diesem Gestöber von Sand, von dem auch das Bett voll war, entskleiben zu müssen, und es war in der schwülen, stanbschweren Luft zum Erkieten.

Woher kamen wohl diese Milliarden von Aubitmetern Luft, und wo zogen sie hin? Welche Kräfte verursachten eine so revolutionäre Umwälzung in der Atmosphäre? Satte dies seinen Grund darin, daß die westlichen Wästen schon stärker von der Sonne erwärmt worden waren als die östlichen, welche daher Luft liesern mußten, um den durch die aufsteigende warme Luft entstandenen leeren Raum zu süllen? Oder war es eine lokale Erscheinung, ein Wind, der kaskadenartig vom Ramme des Kurruftag herabstürzte, um auf anderen, höheren Bahnen wieder dorthin zurückzuscheren, nachdem er hier unten die Erdobersläche nur gestreift hatte. Man konnte es nicht wissen; sicher aber ist, daß der Wind in diesen Gegenden die stärkste physische Kraft ist, die an der Umgestaltung der Erdobersläche arbeitet.

14. März. Die Minimaltemperatur sank auf — 7,1°, und obsgleich der Sturm bedeutend nachgesaffen hatte, war es doch schneidend kalt; es war notwendig, ein ordentliches Tener von Banmstämmen ans

zugunden und dann eine tuchtige Strede zu Tuß zu gehen — hatte ich doch meine Belge zur Ungeit heimgeschieft.

Im Sidosten des Lagers war das Bett des Aurrus-darja an ein paar Stellen noch seucht; dort wuchsen sebende Tamarissen und etwas Schilf, der Wald auf den Usern aber war tot, teils noch auf der Wurzel stehend, teils schon umgefallen. Wir verirrten ums in einem wüsten Durcheinander von Lehmterraffen mit scharfen Kanten. Die Eingeborenen nennen sie "Jardang", ein bezeichnender Name, dessen ich mich servenin auch bedienen werde. In einem solchen Terrain zu wandern, ist ermüdend und zeitraubend; man muß unansgesetzt hinauf und wieder hinnnter von diesen Terrassen, die ursprünglich vom fließendem Wasser erwöhert, dann aber vom Winde phantastisch und sannenhaft gesornt worden sind. Daher ist es nicht immer ganz seicht, ein sortlausendes Außbett zwischen diesen Jardang herauszussussussund und zu versolgen. Sie scheinen sich weit nach Süden hinzuziehen, wo nur ein paar isolierte Sandsdünen aus der ebenen Wüste emporragen.

Weiterhin überichreiten wir wieder ein paar gut erhaltene Flufftrümmungen, deren Ufer dichter toter Wald begleitet. Die liegenden Stämme sind gewöhnlich dicker als die stehenden, die Wind und Wetter nicht ansgesetzt und der vernichtenden, seilenden Einwirfung des Flugsandes direkt preisgegeben sind. Sie stehen da wie baljamierte Municu chemaliger Bänme, und die Landichaft gleicht oft einem Stoppelselde von riefigen Dimensionen. Nur längs des Lanfes des Kurruf-darja tritt dieser tote Wald auf, der seinerzeit von dem trügerischen Wasser des Stusses gelebt hatte und abgestorben war, als dieses sich einen südlicheren Absauf juchte und die nenen Seen Kara-buran und Kara-tojchun bildete.

Unmittelbar zur Linfen haben wir die änsersten Borberge des Kurruf-tag. Ihre unterste Terrasse bot uns einen ebenen, bequemen Weg. Eine dominierende Bergpartie heißt Tichartschaft-tag (der Berg der Müden), weit Tausende von chinesischen Soldaten, die von Tursan nach dem nenangelegten Ticharchtif kommandiert worden waren, hier gelagert und, nachdem sie ihren ganzen Proviant verzehrt, Unisorm und Gewehr weggeworsen haben und nach Tursan durchgebrannt sein sollen.

Rechts zieht sich noch immer das Bett des Kurrnf-darja hin, links ein anderes, dessen linke Userterrasse außerordentlich scharf ausgeprägt ist. Wir gehen demnach auf einer langen, schmalen Erhöhung zwischen zwei Betten, von denen das linke älter ist als der Kurrufdarja; dies sah sogar Abdu Rehim ein, der wußte, daß es sich noch eine weite Strecke nach Osten erstreckte. Manchmal lichtet sich der tote Wald, und seine noch aufrechtstehenden Stämme haben von sern tänischende Ähnlichkeit mit Telegraphenstangen. In vor dem Winde geschützten Tälern sahen wir setzt zum ersten Male Spuren von wilden Kamelen.

Unter ben toten Bäumen fommen jest häufig Ziggbe-Büiche (Ölweide, Elaeagnus hortensis) vor. Nach der ganz richtigen Aufsfalfung der Eingeborenen bilden sie den besten Beweis für eine frühere Bewässerung, denn die Ziggde ist die erste unter Lüschen und Lämmen, die eingeht, wenn die Bewässerung aufhört, und schon verdorrt, wenn das Wasser salzbaltig ist. Tograf (Pappeln) und Insgun (Tamaristen) sind weit zäher und leben noch lange Zeit auf den Burgeln.

And hente rafteten wir in einer absolut öben Gegend, aber wir hatten fieben Tulume (Schlänche von Ziegenleber) voll Gis mitgenommen, von benen zwei täglich draufgingen, wenn die Kamele nichts erhielten.

Am 15. März herrichte wieder starter Sstwind. Seine Geschwindigkeit betrug nur 7 Meter in der Sesunde, aber er machte sich bei
— 1,1° nm 7 Uhr morgens sühlbar und draug durch unsere dünnen
Krühjahrsanzüge. Selbst wenn man den halben Tag zu Tuß geht, kann
man nicht warm werden. Um 1 Uhr stieg die Temperatur nur auf
+ 6,8°. In Ingepen hatten wir dei Westwind + 21,4° gehabt. Es
ist wahrscheinlich, daß dieses Verhältnis init der verschiedenen Erwärmung des Kontinents in enger Verbindung sieht. Im Jahre 1897
hatte ich in der östlichen Mongolei nun diese Jahreszeit noch einen bittersalten Winter mit tiesem Schnee gehabt! In den zentrasen Wissen
auf die Randgebiete ansübt. Diese Ungleichheit des Lufternces ist im
Frühling am größten nud gleicht sich im Sommer aus. Taher treten
im Vongebiete im Krühling bestige östliche und nordöstliche Stürme ein.

Abdn Rehim tannte eine Quelle in den niederen Bergen, die wir seiner Ansicht nach besinchen mußten. Wir verließen daher den Kurrufdaria dis auf weiteres und schlingen den Weg nach Nordosten ein. Nachdem wir einen niedrigen Bergrücken passiert hatten, erdlickten wir eine ansgedehnte offene Arena. Im Norden derselben sah man mertwürdigerweise fanm etwas vom Gebirge, so niedrig sind die Sügel, die sich auf dieser Seite schwach abzeichnen. Mitten in diesem flachen Kesseltale sinden wir die Dase Diestöhrut, wo Kamisch wächst. Basser gibt es sedoch nicht, und die Begetation lebt von den Regensluten, die sich dann und wann bier ausammen.

Spuren von wilben Kamelen fannen jest in solcher Menge vor, daß wir ihnen fanm noch Ausmertsamteit schenkten. An einer Stelle hatte vor ein paar Tagen ein großes Tier im Sande gelegen und sich bort behaglich eingewühlt. Wahricheinlich waren alle diese Wanderer auf dem Wege von oder nach Jardang bulat gewesen, dem einzigen Puntte der Gegend, wo Wasser offen zu Tage tritt.

Ein Ramm, bestehend aus einer grobtristallinischen Gesteinsart, burchzogen von Diabasgängen, alles starf verwittert, trennte uns noch von Jarbang-bulat, und nachdem wir ein unfruchtbares Gebiet überschritten hatten, lagerten wir in dem Talgange bieser Quelle.

Hier wächst auf einem ganz kleinen Stecke üppiges Schilf. Es war der eine von den beiden Plätzen, wo wir Weide und Wasser sinden sollten; daher beschlossen wir, den Tieren, dier zwei Anhetage zu gewähren. Trei andere ähnliche Onellen — doch ohne nennenswerte Begetation — liegen ganz in der Kähe. Unsere Onelle heift Atschil idie bittere). Tas Wasser derselben riesett in einer Erosionsfurche zwischen niedrigen Granitplatten hin und trägt eine dezimeterdicke Eisdecke, deren Oberstäche wilde Namele und Antilopen, die hier zur Tränke gegangen sind, beschungt haben. Tas Eis mußte daher gewalchen werden, ehe wir es verwenden konnten, aber sein Schmelzwasser war vorzüglich und hatte keinen Beigeschmack, obwohl das Aräometer in dem Onelhvasser direct am Ursprung 1,012 spezisisches Gewicht zeigte.

Abdu Rehim, nufer Wegweiser, ift ein gewaltiger Rameltoter; er

benniste daher den ersten Rasittag zu einem Zagdausstuge. Er blieb vierzehn Stunden sort und erzählte bei seiner Rückfehr, daß er auf ein großes männliches Ramel gestoßen sei, welches er, nach der blutigen Spur zu urteilen, schwer verwundet habe. Der Zäger hatte das Wild bis weit über den Kurruf-darja hinans versolgt, und es war ihm dabei mehrmals gelungen, sich dem Tiere dis auf 300 Schritt zu nähern, welcher Abstand für asiatische Klinten sedoch zu groß ist. Schließlich war das Ramel südwärts nach den ersten Sanddünen gelausen, wo es Abdu Rehim



Tidernoffs wilbes Ramel.

bald aus den Angen entschwand, und da es auch zu dämmern begann, hatte er umfehren mussen. Er sagte, daß die Kamele, wenn sie verwundet worden sind, stets südwärts nach der offenen Wiste lausen, und glaubte, daß sie sich auch dann, wenn sie den Tod auf natürliche Weise kommen fühlen, nach den Tünen begeben, um dort ihr Grad zu sinden. Er glaubte dies, weil er in den Vergen des Kurrus-tag selten oder nie Kamelgerippe gesunden hatte. Vielleicht wissen sie, daß, wenn ihr Todesskamps sang mird, sie sicher sein können, ihn in der Sandwisse in Nuhe auszukännpfen, während sie im Gebirge Velästigungen leichter ausgesett sein würden.

Abdn Rehim hatte and ganz frische Spuren einer Herbe von sieben Kannelen gesehen, eines alten Männchens mit zwei Weibchen und vier Tailat (Jungen).

Beffer glückte es Tichernoff. Frühmorgens hörte ich die Männer außerst lebhaft, aber mit leiser Stimme bavon reden, daß die Hunde



Gines unferer gabmen Ramele.

angebunden werden müßten. Darauf wurde es ganz still, und dann frachten dicht beim Lager fünf Schüsse. Wit dem Winde hatte sich ein Kamel, ohne einen Sinterhalt zu ahnen, der Onelle genähert. Tichernoss und Chodai kulln legten an, aber das Kamel machte Kehrt und entssch, nur leicht verwundet, in östlicher Richtung. Tichernoss versolgte es; das Tier blieb bisweilen stehen und betrachtete ihn nengierig. Auf 500 Schritt Ensernung wurde ein letzter Schus abgesenert und tras aufs Blatt. Das Kamel lief langiam und Süden, siel ein paarmal, erhob sich wieder und brach schließich, als die Jäger ihm schon ganz unhe waren, etwa 2 Kisoneter vom Lager tot zusammen.

Es war ein junges Weibchen. Es hatte eine sehr weiche, feine Wolle, bie jest, zu Ansang der Zeit des Haarens, beinahe von selbst absiel; die Männer sammelten sie, um Schnüre und Stricke darans zu drehen. Darauf wurde das Tier zerlegt; sein Aleisch war uns sehr willtommen, da unser Vorrat an Schafsteisch, das in den letzten Tagen schon etwas verdorben gewesen war, jest zerade ein Ende genommen hatte. Die Hunde hielten von den Aleischreften und Singeweiden einen Zestschmans, und die Füchse der Gegend werden sich gewiß auch noch eingestellt haben. Um Tage darauf treiste ein Geier über dem Platze, wo das arme Tier den Tod gefunden hatte. Abdu Rehim glaubte, daß die wilden Kamele die Gegend, wo einer ihrer Kameraden gesallen war, noch lange schenen würden. Zum Vergleich mit dem erbenteten Kamele habe ich eines unserer zahmen Kamele mit abgebildet. Diese Tier hatte schon 1896 an meinem Zuge durch die Kerisawsiste und zum Lop-nor teilgenommen; es starb 1901 im Innern von Tibet.

Abends schof Tichernoff ein paar prächtige Rebhühner, die uns gut zustatten kamen. Die Fleischverproviantierung ist nämlich während der heißen Jahreszeit siets eine heitle Frage. Ich hatte mit Kirgui Pavan und zwei anderen Jägern, die Jardang-bulak kamten, vereindart, daß sie sich dort mit fünf Schasen nehste Hühnern und Giern einsinden sollten. Da sie sedoch nichts von sich hören ließen, konnten wir nicht länger warten. Bei unserer Rücksehr ersuhren wir, daß sie zwar ansgebrochen waren, sich aber in der Wücksehr ersuhren waren halbtot, als sie endlich Jardang bulak erreichten, wo sie auch unsere Kenerstelle sanden; da war es aber zu spät, und sie traten daher den Rückweg nach Tikkentist an. Wir regten uns aber ihres Richtsommens wegen nicht aus, denn wenn wir nur wohlbehalten den Kara-koschun erreichten, brauchten wir keine Rot zu teiden.

## Zwanzigstes Kapitel.

## Das gelobte Land des wilden Kameles.

Abdu Rehim gab mir manche Austunft über die Eigenschaften des witden Kameles, die mit dem übereinstimmte, was ich 1896 von dem alten Kamelsäger am unteren Kerija darja darüber ersahren hatte.

In ber gegenwärtigen Jahreszeit muß das Namel alle acht Tage saufen, im Winter aber kann es zwei Wochen dursten. Doch kann es auch im Sommer das Wasser einen halben Monat entbehren, wenn es saftige Weide hat. Taß es den Turst im Winter nicht länger als 14 Tage ertragen kann, hat seinen Grund darin, daß das Jutter dann vertrocknet ist. Die Tiere kennen die Lage der Quellen so genau, als richteten sie sich nach Karte und Kompaß. Die Jungen sind von ihren Müttern dorthin geführt worden, und die Retiesverhältnisse Wasser Terrains verwachsen mit ihrem Bewußtsein. Anch start salshaltiges Wasser saufer saufen sie mit großem Behagen. Zwischen Tamarisken und im Schilfe, wie auch überall, wo der Schüge Teckung sindet, kann er gegen frischen Wind bis aus 30 Schritt an das Tier heransommen, und im allgemeinen ichießt er nicht gern aus größerer Entsernung als 50 Schritt.

Der Geruch ist der feinste Sinn des Kamels, und es soll den Menichen in einer Entsernung von 20 Lisoneter wittern können; wenn es merkt, daß etwas nicht gehener ist, entstlicht es mit Windessichnelle. Gleich seinen Bettern am Kerija-daxja hegt es große Kurcht vor dem Rauche von Lagersenern. Es slieht and vor dem zahmen Kamele mit Pacffattel, ja selbst, wenn bieser abgenommen ist, benn es wittert sogleich ben fremden Gernch des zahmen klameles. Dagegen war es bisweiten vorgesommen, daß junge, noch nicht zur Arbeit verwendete Ramele sich in wilde Herben hineinverirrt und dort Ansinahme gesunden hatten. Bei einer solchen Gelegenheit hatte einmal Abdu Rehims Brinder ein seinem Bater gehöriges Ramel in dem Glanden, es sei ein wildes, geschossen. Im großen und ganzen scheinen die Ramele des Kurrus-tag dieselben Eigenschaften zu haben wie die vom Rerisa-darsa. Sie vermeiden bewohnte Gegenden sowie Stellen, welche Menschen, wenn anch noch so setzen, passieren. In Lerbindung hiermit sei erwähnt, daß nach Prichewalsstill wilde Ramele in der Kum-tag-Wüste distlich vom Sumpse des Kara-foschun häusig vorfamen. Best sehren sie in dieser Wiste oder sind wenigstens sehr selten geworden, was seinen Grund in dem Anstrochen des Sees, wie auch darin haben fann, daß die noch vorhandenen Wasserfächen bewohnten Gegenden zu nache liegen.

Die wilden Ramele nabern fich einem Plate, wo Jager gelagert haben, für langere Zeit nicht wieder. Abdu Rebim glaubte, fie wurden nicht cher als nach dem nächsten Regen wieder nach Jardang bulat fommen oder dort wenigstene nicht eher weiden, ale bie die Stelle reingewajden und jede Epur unjerer Gener fortgeschwenunt worden jei. 3m allgemeinen bleibt die Ramelherde blog 2-3 Tage an einem Plate mit Weibe und fucht dann einen anderen auf. Nach einer Quelle geben fie nur, um gu trinfen, und bleiben nie langer bort, jelbft wenn die Beide noch jo aut ift. Mein Gewähremann behanvtete, bem Ramele jage jein Buftinft, bag ce bei ben Quellen Die größte Gefahr laufe, mit Meniden gujammengutreffen. Benn es foldte gesehen oder gewittert hat, flicht es mehrere Tage ohne Anfenthalt, bewerfitelligt feinen Rudzug aber im gangen mit großer Rube. Findet es auf der Flucht Beide, jo halt es fich bort eine Beile auf und frift fich fatt, bevor es weiterlauft. Wenn die Nacht bereinbricht, legt es fich neben eine Tamariste, wo der Boden weich ift, und jest feine Stucht erft fort, wenn es wieder beil ift. Es frift alles Mögliche ans dem Pflangenreiche, am liebsten aber trodene, losgeriffene, vom Binde verwehte Grasbuichel.

Weideptäthe findet es mit überraichender Sicherheit auf und begibt sich in gerader Linie vom einen zum anderen, selbst wenn sie mehrere Tagemäriche weit voneinander entsernt liegen und die Wegend keine Anhaltspunkte für die Orientierung zu bieten icheint.

Während der Brunft, die in die Monate Tezember, Januar und Kebruar fällt, fämpfen die Männchen förmliche Schlachten. Sie beißen sich, wo sie sich nur treffen. Ter im Streite Unterliegende nunk oft einsam und allein abziehen, während dem Sieger dann die zu Sweiden zufallen können. Geraten zwei gleich starte Männchen anseinander, so trennen sie sich nicht eher, als die eines oder beide kampfunfähig geworden sind. Sie richten einander mit den Zähnen gräßlich zu und ziehen sich blutig und zerbissen zurück; oft reißen sie einander ganze Kleischstücke aus dem Leibe, und selten trifft man ein ansgewachsienes Männchen, das nicht durch ichenskische Narben entstellt ist.

Sit stößt man auf einzelne Kamele, auch auf Baare; aber Herben von 4 ober 6 Tieren sind die Regel, während Herben von 12—15 ietten sind; stets ist jedoch ein starfes Männchen der Führer. Das zahme Kamelweibchen geht ein Jahr lang trächtig, bei dem wilden soll es 14 Monate dauern. Man ist der Ansicht, daß das zahme jeden 18. Monat ein Junges gebären kann, und zwar zum ersten Male im Alter von 8 und zum letzen Male mit 15 Jahren. Das Junge wird 40 Tage gefängt, ehe es Gras freisen lernt, sett das Sängen aber noch über ein Jahr fort. Bewor es anderthalb Monate alt ist, kann es mit dem Maule kaum an die Erde kommen. Bei den wisden soll es ebenso sein.

Das zahme Kamel ist bis zum Alter von 20 Jahren arbeitsfähig.
Das wilde soll 50 Jahre alt werden, was jedoch unsicher und unwahrsicheintich ist. Doch Abden Rehim hatte einmal in den Muskeln eines alten Kamelmännchens eine mongolische Rugel gesunden, deren Korm erkennen ließ, daß sie dort 40—50 Jahre geseissen haben mußte, denn solange bedienten sich die Mongolen ichon nicht mehr solcher Kugeln. Zeinen Beschreibungen nach schienen die Kamele der Verge schwerer zu schießen zu sein als die der Tatla-malan. Dichernoss glandte, dies könne darans beruhen, daß die Säger des Landes weniger reichliche Pulver-

ladung in ihren Alinten haben als wir und daß ihre Waffen unvolltommener sind. Die kingel dringt nicht tief genug ein und bleibt oft sitzen, ohne ein empfindliches Organ verletzt zu haben.

Zwijchen Jardang-bulaf und Chami fommt das wilde Namel überatt vor. Es geht nach Weften hin nie über den Weg zwijchen Jing-pen und Turfan hinaus. Unjer Lager Nr. VI (am 13. März) faun als sein westlichzier Berbreitungspunft im Bette des Kurruf-darja betrachtet werden. Im Kurruf-tag findet man es am häufigsten im Tale von Altimisch-bulaf und östlich von diesem. Es ist aber ein unruhiges Tier, das ein Nomadenleben im großen Stile führt.

Albbu Rehim war 6 Jahre Kameljäger gewesen und hatte in bieser Beit 13 Kamele erlegt, was darauf schließen läßt, daß sie eine keineswegs leicht zu gewinnende Bente sind. Sein Bater hatte einmal versucht, ein Junges zu fangen, um es aufzuziehen und zu zähmen. Geduldig legte er sich auf die Laner. Sobald das Junge geboren war, witterte jedoch die Mutter Unrat, nahm das Neugeborene zwischen Halb und entssch mit solcher Geschwindigkeit, daß sie nicht einzuholen war.

Bewor mis der prächtige junge Abdu Rehim verläßt, seien noch ein paar Worte über seine Familie gesagt. Er ist ein Sohn des Pavans Ahmed, der seit 40 Jahren in Singer mit seinen vier Söhnen wohnt, die alle dort geboren und von denen drei verheiratet sind. Alle Bewohner des Dörschens sind demnach Mitglieder der Kamitie Ahmeds. Der ätteste Sohn ist Naranttichi, der vom Amban von Dural eingesetzte Stationswächter des Dorfes. Wenn in der Wegend etwas Unerlandtes oder Berdächtiges geschieht, ist es seine Bssicht, darüber Bericht zu erstatten. Er ist Besitzer von 200 Schasen, die ein Mongole in der Gegend von Argan unter der Bedingung hütet, daß die Hälfte der im Jahre geborenen Lämmer dem Mongolen, die andere Kälfte der ihm Jahre geborenen Lämmer dem Mongolen, die andere Kälfte aber Ahmed zussällt, welch letzterer anch noch soviel Wolse beausprucht, wie zur Seritellung von drei Kigis (Kilzdecken) ersorderlich ist. Den Rest darf der Mongole, der selbst große Serden besitzt, behatten.

Berner ift Ahmed Besitter von 27 Namelen, mit benen er nicht selten Geschäfte macht, indem er neue auffantt, wenn sie billig find, und sie teuer verlauft, sobald sich die Welegenheit dazu bietet. Schliestlich hat er noch 2 Kferde und 10 Kühe. Er baut Weizen, Werste, Melonen, Zwiebel und andere Gemüse in Singer, wo der Boden besonders ergiedig sein soll, so daß sie dort jedes Jahr auf Ernte rechnen können, während man in anderen Gegenden die Acker einige Jahre ruhen lassen muß. Die Leute sind von ihrem Dorfe entzückt und möchten mit keinem anderen tauschen.

Abdu Rehim war ein hübicher, munterer, frästiger und zwerlässiger Mensch, nud was ich an ihm besonders schätze, war seine Wahrheitsliebe und die Zwerlässigsteit seiner Angaben. Konnte er eine gewünsichte Austunft nicht erteilen, so autwortete er, daß er es nicht wisse. Sonst pstegen die Muselmänner in einem solchen Valle rasch eine Geschüchte zu ersinden. Er besorgte seine 8 Kamele mit bewundernswerter Geschältscheit, war überall bei der Hand, besud und lud ab wie ein Stlave und sand den geraden Weg zwischen den Duellen wie ein witdes Kamel. Ihm zu sehen, wie er sich mit der schweren, plumpen Klinte auf der Schulter auf sein Reitsamel schwang, war ein wahres Vergnügen; er war geschweidig und start wie ein Tiger. Ieden Abend pstegte ich ihn in mein Zelt zu rusen, nun ihn eine Stunde lang über seine Ersahrungen auszuhorchen. Ich versuchte, ihn noch länger an unsere Karawane zu fesseln, aber er sehnte sich nach seinen Heim in den Vergen zurück.

Beim Aufbruche am 18. März wurden sieben Ziegensellschlänche und zwei Säde mit Eis mitgenommen, sowie zwei Säde Namisch, nur an Lagerpläten ohne Weide sparsam an die Ramele verteilt zu werden. Unterwegs sahen wir Spuren von einem alten und einem jungen Namele, und zwar so frische, daß die Tiere am selben Morgen dort gegangen sein mußten. Tichernoss brannte vor Eiser und verschwand, von Chodai Kullu begleitet, hinter den Hügeln. Abdu Rehim ritt wie gewöhnlich an der Spitze, seine Ramele ansührend, ihm solgte Faisullah mit unseren vier Tieren; ich war der letzte. Trock ging gewöhnlich zu Tus.

Plöglich machte der Bortrab Salt, und die Männer jaßen ab. Sie hatten ein großes, liegendes Ramel wahrgenonmen. Abdn Rehim froch mit der Klinte auf dem Rücken am Boden entlang. 3ch ichlich mich zu ihm hin und beobachtete mit dem Teruglase eine Herbe, die aus einem großen schwarzen Bughra (Männchen) und fünf helteren Rameten bestand. Das Bughra hatte sich gerade erhoben und wendete den Kopf mit ansgeblähten Rüstern unruhig und ansmerksam und unserer Seite. Trei von den anderen lagen wiederkänend, und zwei weideten.

Während wir anderen in einer Entfernung von SOO Schritt auf einem gutwersteckten Anssichtspunkte, von dem man allen Bewegungen der Herbe folgen konnte, siehen blieben, schlich Abdu Rehim nach dem Plate, wohin anch Tichernoff durch die Spuren geleitet worden war. Doch der Wind kam gerade von hier, und das Männchen witterte offenbar Unrat. Es ging nach Westen, wo die Weibchen lagen, blieb stehen, ichnöffelte, den Plick unwerwandt nach unierer Seite gerichtet, in der Luit und ging dann weiter; die anderen, zwei ansgewachsene Weibchen und der Jährtingsfüllen, mertten nichts.

Rest frachte ein Schuß. Er traf nicht, die Entsernung war zu groß; aber, erschreckt von dem Knalle, ergriff das Unghra schlennigst die Klucht. Die Weibchen zögerten einen Angenblick, schnellten darauf wie Sprungsedern in die Höhe und schwenkten in so starten Galopp ab, daß der Staub hinter ihnen auswirbelte. Das Unghra lief allein, die anderen dicht aneinander gedrängt 100 Schritt rechts von ihm. Ich betrachtete die Schar durch das Fernglas, aber nach wenigen Minnten waren die großen Tiere zu kleinen schwarzen Punkten zusammengeschrunnpft, und nachher sah ich nur noch die Stanbwolfe, die ihren Weg angab. Die Tiere slohen mit großer Schnelligkeit und ohne sich zu verschnausen; sie waren in den Wind hineingekommen, der ihnen den Karawanengeruch zusährte, und hatten die Gesahr erkannt. Abdu Rehim glandte, daß sie drei Tage in der Sandwüste bleiben würden, ehe sie sich auf einem weiten Unnweg wieder in die Berge wagten.

Sehr weit waren wir auch am solgenden Worgen noch nicht gelangt, als die Schüben wieder anhielten und nach Süden zeigten, wo ein einsames Kamel philosophierend zwischen toten Tamaristenkegeln umheripazierte. Trei Flintenläuse wurden auf das Tier gerichtet, und drei Schülfe krachten, aber die Entsernung war zu groß, und das Kamel tief in wenig hastigem Trabe nach Nordosten; dabei freuzte es unieren Weg, so daß wir es seut zur Linten hatten, wo es ptöglich stehen blied und sich die Ariedensstörer der Wäste betrachtete. Daß die Hunde auf das Lanel losstürmten, tieß es sich mit merkwürdiger Ruhe gefallen. Tichernoss schoeß wieder, worauf das Tier zusammenzuckte, alle Beine spreizte, den Schwanz aufrichtete und ziemlich langsam, die Hunde auf den Fersen, nach Sten ließ. Verwundet war es, das sah man an den spärlichen Blutspuren, aber die Berwundung schien nur leicht zu sein, und es entschwand uns bald aus dem Gesichte.

Wir hatten einen nenen Beweis von der unbegreiflichen Dummheit und Unvorsichtigkeit des wilden Kameles erhalten. Das jest in Frage tommende ichien sich außerordentlich für unsere Kamele zu interessieren und stand nach der ersten Salve einige Augenblicke ganz still. Tichernoss versolgte es zu Pferd und näherte sich ihm auf 50 Schritt, aber die Hunde verdarben ihm die Jagd. Das Kamel, eines jener einsamen Männchen, die von einem stärteren Rebenbuhler besiegt worden sind, war wohl gerade an die Onelle gesommen, um zu saufausen. Es hatte sichertich nur eine ungefährliche Schramme erhalten.

Bur Linken haben wir noch immer die untere Terrasse und finden auf ihr ungählige tiese Regenwasserrinnen. Bur Nechten schlängelt sich der Kurrus-darja mit seinem toten Walde und seinen Sarterrassen. Bon dieser Gegend an sind Schneckengehänie (Limnaea) außerordeutlich häusig. Sier hat es also an den Seiten des früheren Flusses Uferseen gegeben. Tiese Behauptung bedarf teines anderen Beweises als des Borsonnnens von Süßwassermolinesten, die sich nicht in schnell strömendem Fluswasser, sondern unr in stillen Seen und Lagunen mit reichtlicher Begetation aufhalten.

Dann überschreiten wir das Bett und gehen nach Südosten, um ein Bild von dem Anssichen der Wüste nach dieser Seite hin zu erhalten. Der harte Kelsboden ist außerordentlich unangenehm und höckerig. Die Jardang werden niedriger, die Kurchen zwischen ihnen sind nur einen Kußt tief eingeschnitten, aber die Kamele stotpern siber diese ewigen Schwellen. Sand tritt auf, bildet aber keine Dünen. Ördet sand einige Scherben eines an startem Kener gebrannten Tongesäses und eine Uxt Gebin, lien. 1.

von Schiefer. Noch aufrechtstehende Pappelstämme sind nicht ungewöhnlich, aber sie find tot und gran, spröde und zerbrechlich. Sie sind stete dünn, als ob nur ihr innerstes Mark der Beschädigung durch die Utmosphärisien zu widerstehen vermöchte. Der Boden ist mit Limnäa ichalen bestrent. Dichidegan (totes Kamisch), gestutzt wie die Borsten einer Scheuerbürste, bedeckt große Alächen; es sind die früheren, üppigen Kelder auf den Ufern dieses Klusses und seiner Lagunen.

Es fam uns sehr unerwartet, daß wir in einer Bobenseufung ein Entend tebender Pappeln sanden, die allerdings fümmerlich aussahen, aber doch Burzeln hatten, um ihren Lebenssast aus dem Grundwasser ja jangen. Um sie herum freuzten sich mehrere Kamelspuren, und man sah auch die Kährte eines Bolfes, der von Süden gekommen war, wohin and ein paar Namelspuren gingen. Abdu Rehim glandte, daß es nach dieser Richtung hin Beide gebe oder daß dort ein See liege. Er hatte nie vom Amullin-föll gehört und ahnte gar nicht, wie recht er hatte.

Wir ziehen dann zwijchen 3 Meter hohen, steil nach Westsüdwest absallenden Tünen hindurch, die außerordentlich regelmäßig gebilder sind, eine hübiche Salbmondsorm haben und isoliert liegen. Im Süden dieses noch in den Windeln liegenden Übersandungsgürtels ericheinen höhere Tünen, zwischen denen sedoch noch immer toter Wald auftritt. Es war nicht unsere Absicht, und seht in dieser Richtung noch weiter zu begeben, sondern wir sehrten nach Rordosten zurück und lagerten in einer wüsten Gegend, wo die Kamele, die hier in der Seimat ihrer wisden Verwandten stets angebunden wurden, Kamisch and den Säcken erhielten.

Tit verlieren wir das alte Bett ganz, um uns dann nach stundenlangem Suchen plöglich wieder am Rande einer Biegung zu befinden. Bahricheintlich finden wir in dem gegenwärtigen Relief der Landschaft verichiedene hydrographische Epochen abgespiegelt. Die außerordentlich icharimarlierte Terrasie am duße des unterften Sai ist eine Userlinie, die seinerzeit von den Wellen eines sehr auschnlichen Sees bespült worden ist. Dieser ist nach und nach flacher geworden und zusammengeschrunwest; die Schneckenichasen sind liegen geblieben und zeigen, welche Wegenden früher unter Basser standen. Tie Wifte wird immer nufruchtbarer. Ift frenzen wir nach Süben führende Kamelspuren; es ist nicht unwahrscheinlich, daß das Kamel
sich nach dem Awultu-föll, der selten von Loplenten besucht wird, zu begeben pslegt. Und dann geht unser Zug wieder durch ein Stüd Alusbett, das bewundernswert deutlich ist. Es ist 94 Meter breit, 6,5 Meter
ties eingeschuitten und trägt auf seinen Usern toten Wald. Es ist ein
sossielte Kuß. Nimmt man ein Stück vom Tarinn, läßt sein Wasser
verschwinden und seinen Wald welten und verdorren, so wird das Rejultat genau dasselbe sein, das wir hier vor uns hatten.

Bir rafteten in einer Bobenfenfung.

Von diesem Lager solgten wir einem Kamelpfade, der sedoch mahrscheinlich nur einmal von einer Serbe benutt worden war, denn es liegt nicht in der Natur des wilden Kamels, sich an bestimmte Wege zu halten, sondern es pslegt im Gegenteil seine Sicherheit dadurch zu vergrößern, daß es sich davon ganz unabhängig macht. In dieser Beziehung ist es schlauer als der Tiger, der sich in Fallen sangen läßt, weil er siets alte Bege benutt.

Die Landichaft verändert sich wenig. Die Berge sehen eher aus wie eine niedrige Higelreihe mit eingeferbtem Ramme. Toter Wald ist spärlich, anfrechtstehende Stämme selten. Rechts ein Meer von Jardang mit Missiaden von Schneckenschalen. Treef sand einen Tonfrug, Stücke einer großen Schüffel mit einem glasserten Rankenvrnament und ein Stück von einem großen Aupfertessel mit horizontal umgebogenem Rande. Hier hat ein Gehöft oder ein kleiner Weiler gelegen; sedenfalls zeigte der Aund, daß die Gegend bewohnt gewesen ist. Die Gefäße waren chinessische Arbeit.

Während des hentigen Tages hörte das Bett des Kurruf-darja ganz auf, und der Boden, den wir jeht betraten, war ehemals vom Wasser des alten Lop-nor-Sees überschwemmt. Daher endigte der Wald hier, die Schnecken aber waren noch zahtreicher als früher. Die Jardang bildeten jeht ein paar Meter breite und einen Meter hohe Rücken von ziemlich seitem, horizontal geschichtetem gelbem Tone, deren Richtung Nordost-Südwest war und die einander die ins Unendliche solgten. Aurchen 20.0

oder Rinnen von derjelben Breite und Tiefe trennten sie voneinander. Die Richtung dieser eigentümlichen Bodensorm läßt uns vernmten, daß sie ansichließlich ein Wert des vorherrichenden Rordosinvindes ist, dessen Flugiand an dem leicht vergänglichen Tone beständig seilt und frist. Alle Ränder und Seiten dieser langen Tose beständig seilt und frist. Alle Ränder und Seiten dieser langen Toselm zeigen deutlich vom Winde abgeschlissene Klächen. Anhäufungen von Treibsand sehlen sedoch, weit der See erst vor relativ kurzer Zeit verschwunden ist. Marco Bolos Behauptung, daß zur Anrähquerung der Lopwüste ein Jahr ersorderlich sei, ist nicht so übertrieben, wenn man bedenft, daß dazumal Kara-buran und Kara-foschun noch nicht existieren und nunn also von der Tasse-matan bis nach der Mandichurei von einer unnuterbrochenen Lüsse irrechen kounte.

Unweit des Lager Rr. XII wurden dide, grandlane Scherben von einem großen Tongefäße mit kleinen Senkeln gesinden. Es war das dritte Mal, daß wir an diesen ansgetrochieten Wasserwegen Spuren von Menschen sanden. Der Boden ist hier und da mit Salzablagerungen bedeckt, an denen man sieht, daß der Sec, nachdem er seines Zussussische beraubt worden war, allmählich salzig geworden ist. Daß die Salzichichten so selten sind, hat seinen Grund darin, daß der Wind die Oberschicht des Bodens beständig abhobelt.

Bett galt es, Altimijd-bulat (die jechzig Onellen) zu finden. Wir schlingen daher den Weg nach Nordnordost ein, die niedrigen Ausläufer und Högel des Aurent tag ersteigend, von wo aus der Blid sich auf der absolut ebenen, aber ranhen Aläche der Wijte vertiert. An zweimal während aller seiner Wanderungen in diesen Gegenden hatte Abdu Rehim fern im Süden einen schneckedeckten Ramm gesehen, aber er hatte nie etwas vom Assin-tag gehört.

Gegen Abend erhob sich ein hestiger Nordwind; der Himmel bedeckte sich mit Wolken, und es war bei der herrichenden Tinsternis nicht möglich, die Snelle zu sinden, weshalb wir nach einem Marsche von 38 Kilometer in einer gänzlich unsrnchtbaren Tonwüste lagerten. Zeit fünst Tagen hatten wir keinen Tropsen Basser, gesunden, und das Bischen, das sich noch in den Schlänchen besand, war verdorben. Der Kleischworrat war auch zu Ende, und die Bewirkung siel an diesem Abend kärglich ans.



Ter Wind hielt die ganze Racht au; das Zelttuch war straffgespannt, es flatterte und rift an den Tanen, und ich hatte alle meine Kapiere und Karten eingepackt, denn wenn der Wind das Zelt umstürzte, wären sie fortgeslogen und nicht wieder zu erlangen gewesen. Noch am Morgen betrug die Windstärte 11 Meter in der Schunde.

Als ich bei Tagesanbruch aus bem Zelte trat, lag eine troftlofe Panbichaft vor mir. Im Rordosten erstreckt sich ein niedriger Rücken, im Südosten fällt das Terrain nach der Wüste ab, im übrigen sieht man in weiter Ferne unbedentende Kämme und Landrücken; der Boden ist mit Schutt bedeckt, feine einzige Pflanze; alles ist verwittert, fahl und öde. Die Chinesen haben diese Landrücken auf ihren Karten nicht als Gebirge verzeichnet, nur der Handrücken weit hinten im Rorden ist darans angegeben.

Hente war es Melit Ahnn, Abdu Rehints Bender, der den Zug führte. Schweigend und ruhig thronte er auf seinem hohen Kamele an der Spite, den ganzen Zug hinter sich, wie ein Votse ein ganzes Geichwader leitet.

Nachdem wir einen Higel passiert hatten, erblickten wir ein großes, offenes Feld, und in der Mitte desselben glänzte der Boden gelb — es war die gesegnete, herrliche Taje Alttimisch-bulat!

Mit ihren durch ständiges Leben im Freien geschärften Angen hatten Abdu Rehim und Melif sogleich eine am Strande weidende klauselherde erblicht — ich sonnte die Tiere kann mit dem Fernglase erkennen. Jeht übernahm der ersahrene Mamelsäger die Kührung und gab der Narawane Unweisung, einen Umweg hinter einem niedrigen Bergrücken hernm zu machen. Abdu Rehim und Tichernoff eilten nach dem Namischsledde der Sase; ich solgte ihnen, um mir den Berlanf der Jagd als passiver Zuse; ich solgte ihnen, um mir den Berlanf der Jagd als passiver Zuschauer anzusehen. Wir freuzten das Bächlein der "sechzig Cuellen", wo, wie unser Wegweiser schon vor einem Monate richtig prophezeit hatte, noch große schöne Eisschollen lagen, und gingen dann in das Schilf und die Tamarischen hinein.

And dieje Ferde bestand aus einem großen dunkeln Unghra und fünf hellen Ramelen; vielleicht war es dieselbe, die wir schon gesehen hatten. Das alte und eines der Jungen weideten eifrig, die übrigen lagen, die Köpfe uns zugewandt. Wir waren 3(11) Schritt von ihnen entfernt und der Wind fam gerade von ihnen, weshalb weder Wehör, noch Geruch sie warnen fonnte; für uns war es das Wichtigste, uns nicht sehen zu lassen. Eigentlich war es seige, sich auf diese Weise an die ebelu Tiere beranzuschleichen und sie aus dem Hinterhalte zu überfallen.

Wich interessierte es am meisten, möglichst viel von ihren Bewegungen und Gewohnheiten im Areien zu sehen, aber ich wollte den Männern nicht das Schießen verbieten, denn dies würde in der Marawane Unzussiedenheit und Ürger erweckt haben, die verdrießliche Kolgen haben komiten. Dazu kam, daß Abdu Rehim Nametsäger von Bernst war. Die Muselmänner besiehen keine Spur von Gefühl für die zeiden eines Tieres und hätten das Berbot sicherlich als einen gegen sie selbst gerichteten kannenhaften Einfall aufgesaßt. Kür einen Jäger mußte anch die Jagd auf ein solches Dier ein Kest sein, das sah man unseren Schüßen an; sie sahen und hörten nichts anderes, wenn sie Namele beschlichen, und ihre Augen strahlten vor leidenschaftlicher Arende. Ich aber senizte erleichtert auf, wenn sie sehnten denn meine Sympathien waren ganz auf seiten der Namele. Diesmal stand es zedoch in den Sternen gesichrieben, daß ein michnibiges Leben erlössen sollte.

Abdu Rehim bat uns, dort, wo wir uns befanden, zu warten, während er einen großen Umweg machte, um ungesehen an einer Lück im Tickicht vorbeizutommen. Yauttos und unsichtbar wie ein Panther glitt er durch die Büsche; wir kounten weder sehen noch hören, wo er blieb. Wittlerweite hatte ich vortresstiche Gelegenheit, die Bewegungen der Tiere zu beobachten. Die beiden Weidenden gingen mit gesenstem Ropse, erhoben ihn mauchmal, wenn das Maul voll war, kauten langsam und früstig, so daß das dürre Kamisch zwischen den Zühnen knisterte, und ließen den Blick über den offenen Horizont gleiten. Sie zeigten keine Spur von Unruhe und hatten keine Ahnung von dem, was ihnen bevorstand.

Best frachte Abdu Rehims Flinte, und fünf Kamele liefen in langjamem Trab auf unjere Büjche zu; doch wahricheinlich hielten sie den Bunkt für verdächtig, denn sie machten plößlich Kehrt und rannten



in mildem Laufe bergauf, gerade gegen ben Wind. Dies war eine ebenjo fluge wie natürliche Strategie, denn gegen den Wind wittern sie die Gefahr, während in der entgegengesetzen Richtung alle möglichen Kallitricke verborgen sein können.

Das jüngere weibende Kamel hatte eine Kingel in den Bauch erhalten und bekam eine zweite in den Sals, als es fich erhob, um fich ben anderen zuzugejellen.

Ms wir es erreichten, lag es auf allen vier Anien und kante an dem, was es noch zwijchen den Zähnen hatte. Manchmal erhob es sich auf den Hinterfüßen, siel dann aber, weil ihm die Borderbeine den Dienst verjagten, auf die Seite. Der Blick war rusig und resigniert, ohne Kurcht oder Berwunderung; nur wenn man ihm siber die Rase strich, verjuchte es zu beißen. Es glich auffallend den zahmen Kamelen aus Singer und hatte gerade angesangen, Wolle zu verlieren. Rachdem es von verichiedenen Seiten photographiert worden war, öffnete ihm Abdu mit einem frästigen Schnitte die Noern am Halie; das Blut sprüste in einem bicken Strahle heraus, es solgten einige Todeszuchungen, und dann ging dieser Sohn der Wisse, der noch vor ein paar Minnten so friedlich und rusig in dieser einsamen Gegend geweidet, in die ewigen Weidegründe ein. Die anderen waren unseren Plicken sichen unt einem großen

Das erlegte Namel war ein etwa vierjähriges Männchen. Wie bei den zahmen, fann man bei den wilden Namelen das Alter mit ziemstich großer Sicherheit am Anssichen der Borderzähne erfennen. Daß es bei einer Herde weilte, in der ein Bughra das Zzepter sührte, läßt sich dadurch erklären, daß es ein für allemal durch einen ichenstlichen Bis in den Nacken gezüchtigt worden und überdies noch so jung war. Sonst weiden Bughrafamele nur während des Sommers friedlich zusammen, in der Brunftzeit duldet keines ein anderes Männchen in seiner Nähe.

Die Ramele aus Singer wurden nachts angebunden und tags bewacht, joust wären sie heimgelaufen. Ihr Ortsfinn ist icharf entwickelt, und sie würden sich selbst dann dorthin finden, wenn man sie in eine ihnen ganz unbefannte, dreißig Tagereisen von Singer entsernte Gegend führte. Abdu versicherte, es seien die Kamele gewesen, die uns im Dunfeln an jenem Abend, als wir in der Steinwöste lagerten, direkt nach Alltimisch-bulak geführt hätten, und sie würden sicher weiter gegangen sein und die Suelle gefunden haben, wenn ich nicht Salt kommandiert hätte.



Abbu Rebims milbes Ramel.

Der Reichtum an wilden Namelen am Juße des Aurenf-tag wechjelt in verschiedenen Jahren sehr. Werden sie in der Gegend von Luttschin jehr von Jägern bedrängt, jo begeben sie sich hierher und unngefehrt. In diesem Jahre waren sie zahlreich. Läßt man sie in Ruhe, jo bejuchen sie die Quellen alle drei Tage. Gine Herde von acht Kamelen fam von Süden her an die unterste Gisscholle, um Gis zu fauen. Die Männer famen mit ihren Flinten erst dorthin, als die Tiere schon wieder fort waren.

## Einundzwanzigstes Kapitel.

## Der frühere See Lop-nor.

Unjere Zette wurden zwijchen Tamaristen und Schilf immittelbar neben der Quelle aufgeschlagen. Nach der Wüstenwanderung war dies ein reizender, einladender Lagerplate, und ein Genuß war es zu sehen, wie die Kamele und mein Pferd in der üppigen Weide schweigten und von Zeit zu Zeit an die Quelle famen, um an der Eisrinde zu tnabbern. Hier wollten wir einige Zeit bleiben, um die Tiere zu der bevorstehen den Wüstenreise nach Süden Kräfte sammeln zu lassen. Wir selbst litten beinahe Wangel an Nahrungsmitteln. Neis und Ervet waren allerdings noch im Überfluß vorhanden, aber bekommt man weiter uichts, so wird das Menü sehr einsörmig. Tichernoff und ich konnten uns nicht überwinden, Kamelsteisch zu eisen, das den Muselmännern sedoch aut schmeckte.

Die Leute ans Singer sehnten sich nach Haule, aber es gelang mir bennoch solgendes Übereinkommen mit ihnen zu treisen. Melik und sein jüngerer Brnder sollten mit vier Kamelen in Altimisch bulak bleiben, während Abdu uns mit den übrigen vier Ramelen zwei Tagereisen weit begleitete, um unseren Kamelen die Last zu erleichtern und Säcke mit Eis zu transportieren. Weiter wagte er nicht mitzukommen; er hatte riesigen Respekt vor der Wüste, die er nicht kannte.

Bom 23.—27. März blieben wir in dieser wunderbaren Saje, der herrlichsten, die ich je besincht hatte. Nach dem angestrengten Mariche von Jardang-butat hierher war es ichön sich anszuruhen. Die Atmosphäre war in Anfruhr, aber das genierte mich wenig; mein Zelt war von undurchdringlichem Kamisch und Tamarischen umgeben, und lieblich klang es, wenn der Wind durch das Dickicht ringsnm saufte und pfiff.

Unjere Zäger streiften nach Wilbenten und Antilopen nucher, aber mit beiden Wilbarten war es hier gleich schlecht bestellt. Ein einsames Kamel fam von Nordwesten nach der Onelle hernnter; einige von Abdus Kamelen wurden, von ihren Pachsätteln besreit, auf den Sai getrieben und gingen dem wilden nengierig entgegen. Es näherte sich vorsichtig, beobachtete unverwandt die unseren und hatte entschieden die Absicht, sich zu ihnen zu gesellen. Dann aber fam es auf andere Gedanten, kehrte um und verschwand im Westen.

Rur ein Auchs, der an der Ramelleiche geschmanst hatte, wurde die Bente der Jäger. Er hatte ein großes Aleischstück im Manle und wollte damit wohl in seinen Ban gehen, als er statt dessen ins Gras beißen mußte.

3d benutte die Rubetage ju einer aftronomifden Beobachtung in mehreren Gerien und gum Lejen. Die Luft fing an, frühlingshaft gu werden. Um 25. hatten wir mittags + 17,2°, obgleich die Minimaltempe ratur in der Nacht vorber auf - 7,1° beruntergegangen war. Rehim bereicherte meine Renntniffe in der Geographie der Gegend und gablte die Ramen aller Onellen, die er fannte, anf, wobei er auch ihre Lage zu einander genau beichrieb. Bon ber Anverläffigfeit feiner Angaben erhielt ich ein Jahr iväter deutliche Beweise. Er jagte mir nämlich, bak er nach Often bin nur brei namenloje Quellen in einer Entfernung von zwei fleinen Tagereijen jenjeite Altimijd bulat tenne. 3ch faud fie alle brei, und fie retteten und im rechten Angenblicke aus einer fritischen Lage. Gerner beichrieb er alle alten Wege, die er im Rurrnftag fannte. Gie werden durch Steinphramiden bezeichnet, welche bie Singerlente "Dva" (das mongolijche Bort "Cbo") nennen. Ein jolcher Weg führte über Ginger nach Gudfudwest und ift mahricheinlich mit bem altem Weg der dineffichen Steuereinehmer nach dem Lop-nor identisch.

Nachdem alle Borbereitungen getroffen, ein großer Eisvorrat und vier Tagare (Säcke) klamisch beschafft worden waren, brachen wir am Morgen des 27. März wieder auf. Unjere Absicht war, die Lopwüste von Rorden nach Süden zu durchqueren und dabei einen klaren Überblick über die Ansdehnung des früheren
Sees und nuwiderlegliche Beweise für das Borhandenjein des Seebeckens
zu erhalten. Schon durch den Marich im Bette des Kurrut darja und
die Keistsellung, daß dieser ichließlich in einen See mündete, war die Richtigkeit der chinefischen Karten, jowie der Ansichten v. Richthosens und
meiner eigenen in dieser geographischen Streitfrage bewiesen worden; es
blieb nur noch übrig, ein Brofil der Gegend, wo der See sich früher
ausgedehnt hatte, zu erlangen.

Wit eigentlichen Gesahren war diese neue Wüstendurchquerung nicht verknüpft. Die Eutsernung nach dem Nava-foldhun, wo wir Wild und weiter westwärts auch Lopssischer sinden sollten, ließ sich in einer Woche zurücklegen, und selbst wenn der mitgenonumene Wasservorrat sich als unzureichend erwies, würden wir kann vor Onrst verschmachten können. Die Tagare waren so dicht mit Gis gefüllt, daß alle Ecken strass gespannt waren; doch wie wir sie auch vor der Sonne zu schüben sinchten, ein paar Eimer vertropsten wohl während des ersten Tagemarsches.

. Wir zogen das Vett des Rinnsals von Altinnich-bulat hinnnter nach Offisiolet. Ter Cnellbach verschwindet schon etwa 100 Meter vom Lager unter Sand und Schutt. In einer gleich links tiegenden Rinne, wo anch eine kleine Onelle anssprachte, ließ sich gerade, als wir dort vorbeizogen, eine Schar Enten nieder. Tickernoss schließ sich mit der Doppelstinte dorthin und erlegte sünf Stück mit einem Schusse; sie waren recht sett und eine willkommene Verstärfung unseres mageren Proviants.

Die 30 Kilometer lange Tagereise führte uns vom Ansie des Gebirges auf die ebene Wüsse hinunter, wo Tonsormationen drei versichiedene Stockwerke bilden. Tas unterste bilden die Bodenstäche oder die Rinnen, in denen wir nach Tüdwesten hinziehen, das mittlere die gewöhnlichen Jardang von 2 dis 3 Meter Höhe, welche die Hilte des ganzen Wüssenarcales einnehmen; das oberste besteht aus mächtigen Tischen, Türmen und Würseln von rotem Tone, die sich 15—20 Meter über den Boden erheben und östlich von unserem Wege am zahlreichsten sind. Sie siehen hier in langen Reihen und siehen Manerruinen so

tänichend ähntlich, daß wir sie ein paarmal gang nahe betrachten ninften, um nus vom Gegenteile in überzengen.

So ist beachtenswert, daß die Rinnen zwischen den Jardangrücken in seder Hinsicht den Basiren der Tschertschenwüste entsprechen. Beide eigentümliche Terrainformationen verdanken ihre Entstehung dem Winde.

Rach Siten hin ericheint keine eigentliche Fortietung des Anrenttag, sondern nur ein isolierter Bergitoch. Ich hatte allen Grund, die gewaltige Berglette, die in dieser Richtung auf nuseren Karten des innersten Mien augegeben ist, schon setzt als apokruph zu betrachten.

Die Büfte ift gänzlich unfruchtbar, nicht einmal dürres Solz kommt vor. Schnecken liegen hier und dort, aber nirgends jo zahlreich wie weiter westlich.

Während des Mariches am 28. veränderte sich das Ansiehen des Seebeckens. Schnecken wurden immer zahlreicher, und toter Wald trat wieder ziemtlich hänsig auf. In den Tonablagerungen sind noch zwei Stockwerke zu untericheiden. Sie lassen verschiedene Berioden und den verschiedenen Wassertand in dem früheren See erkennen und enthalten anch Schneckenschalen. In dem Maße, wie der Wind an dem Tone friskt und zehrt, salten die Schnecken berans, und der Voden ist oft ganz weispunktiert von ihnen. Eine dünne Sandschitt, selten einen Tusseich, bedeckt stellenweise den Voden. Eine kleine eiserne Tasse wurde gefunden und Schrecken von Tongesäßen sind so häusig, daß wir ihnen gar keine Aussuckstalt under ichenken. Darüber sieht toter Wald in einem Würtel, den man deutlich nach beiden Seiten versolgen tann und der eine wichtige, lange bestehende Usersinge des Lovender bereichnet.

So schritten wir zwischen den Tonrücken hin, mahrend das Wasser in bennruhigender Weise aus den Eistagaren tropfte. Es war erst 3 Uhr, als Tichernoff und Ördet, die zu Tuß vorausgingen, nur den besten Weg auszusuchen, siehen blieben und uns zu sich riefen. Sie hatten die Ruinen einiger Känier gefunden!

Die Rinne, ber wir gefolgt waren, hatte uns gerade zu biefer mertwürdigen Entdechung hingeführt; wären wir einige hundert Meter weftlicher ober öftlicher in die Wifte hineingezogen, jo hätten wir die Rinnen nicht sehen können, um so mehr als sie dem gewöhnlichen toten Walde so sehr glichen, daß man dicht davor stehen muste, um zu erstennen, was es war: menschliche Wohnungen am Norduser des Vop-nor!

Natürlich schlugen wir sofort das Lager auf und sahen uns den Plat erst stüdtig an, um einen allgemeinen Überblick zu gewinnen. Trei Säuser hatten hier gestanden, aber ihre mächtigen Valken und Psosten, ihre Tächer und Vretterwände waren eingestürzt, arg von der Zeit und den Stürmen mitgenommen und teilweise im Sande begraben. Die Grundbalken hatten sedoch ihre Lage noch beibehalten, so daß ich leicht einen Grundriß der Säuser zeichnen und ihre Maße nehmen konnte.



Trummer menichlicher Wohnungen in ber Bufte.

Ein Umstand, der sogleich ein recht bedeutendes Alter augab, war, daß die Gebäude auf Tonsockeln standen, die 2½ Meter hohe Hügel bildeten, an Areal und Korm gleich der unteren Kläche der Hänser. Ursprünglich waren diese auf ganz ebenem Boden erdant gewesen, welcher aber, nachdem er ausgetrochnet, vom Binde so ausgehöhlt und abgeseilt worden war, daß nur die von den Häusern geschüchten Teile stehen blieben. Scherben von Tongesässen und kleine irdene Tassen, wie sie noch hente vor den Buddhabildern oder an anderen heiligen Orten hingestellt werden, sagen massenweise umher. And einige chinesische Münzen und ein paar eiserne Ärte wurden gesunden.

Bei bem öftlichften biefer brei Saufer fanben mir beim Graben verschiebene merfwürdige Holzschnigereien, die zur Berzierung seiner Wände gedient hatten. Darunter war das Bild eines Königs mit einer Krone auf dem Kopfe und einem Preizacke in der Hand, sowie ein Mann mit einem Kranze, außerdem allerlei Muster und Ornamente, Gitter und Votosblinmen, alles kunstfertig geschnitzt, aber sehr von der Zeit mitzgenommen. Bon den verschiedenen Mustern wurden Proben beiseitegelegt, die um jeden Preis mitgenommen werden mußten.

In Sidoften erhob fich ein Tora, das wir bejuchen mußten, um nachzusehen, ob auch dort Entdeckungen zu machen wären. Es war knypelförmig und teilweise eingestürzt; wahricheinlich war es ein Weg-



Gebaube auf Tonfodeln.

oder Signalzeichen gewesen. Trei andere ebensolche bildeten mit dem ersten dieselbe Figur wie die vier Hamptsterne im Sternbilde des löwen; die Entsernungen zwischen ihnen betrugen  $5-7^1_2$  Allometer. Weitere Spuren von alten Hänsern trasen wir nicht. Die Nacht hatte schon ihren dunkeln Schleier über die Wüste gebreitet, als wir nach dem großen Signalsener des Lagerplates zurückhetten, müde und erschöpft von dreistündiger Wanderung auf ungünstigem Terrain, denn alle die unzähligen Jardang mußten unter rechten Winkeln gefrenzt werden.

Andessen hatten wir so durch eine glückliche Kügung die Kortsetung des Kömur-salldisjoll gesunden, jenes alten Weges, der von Korla am Norduser des Lopsnor entlang nach Sasticken und Peting führte.

Abdu Rehim foltte und jest verlaffen und feine Begahlung

erhalten. Sein vohn belief sich auf 11/2 Jamba, was allerdings viel war, aber durch seine vortressschaften Dieuste nud die unschäßbaren Aufstärungen, die er mir gegeben hatte, mehrsach ausgewogen wurde. Chodai Kullu erhielt den Auftrag, ihn nach Altimisch-bulaf und Singer zu begleiten und sich von dort mit den Holzschaftereien auf irgend eine Weise nach Tura-sallgan-ni zu begeben. Er entledigte sich seines Auftrages wie ein ganzer Mann und erreichte das Hauptquartier lange vor uns. Als er dort aufam, erzählte er, er habe in Altimisch bulaf ein Kannel getötet, wurde aber gehörig ausgelacht, da man dies für erlogen hielt; keiner von uns hatte ihn auch unr einen Hasen töten sehn. Er hatte jedoch später (Kelegenheit, nicht nur zu beweisen, daß er die Wahrheit gesprochen, jondern auch, daß er ein sehr geter Schüge war.

Am folgenden Morgen zogen die beiden Männer nach Norden. Sie sollten versindsen, in einem Tage nach Altimisch-bulat zu kommen, denn sie erhielten keinen Tropsen ans unserem Vorrat, der schon so klein war, daß ich leider nicht noch einen Tag an dieser interessanten Stelle bleiben konnte. Die Karawane war jest noch mehr zusammengeschnwolzen. Ich hatte nur Tschernoff, Kaisullah und Ördek, vier Kamele, ein Pferd und zwei Sunde bei mir.

Wir brachen sehr spät auf, denn der halbe Tag ging mit versichiedenen Nacharbeiten bei den Ruinen hin. Ginige Einzelheiten wursden abgezeichnet, ein paar Ansichten aufgenommen und die Maße gemessen.

Das kleinere Sans, das, seiner Ansichmückung und dem Bortommen der Opsertassen nach zu urteilens, ein Tempel gewesen war, maß an den Seiten 5,6 und 6,6 Meter.

Das größere Saus hatte in seinem Grundriß die Timensionen 52,4 × 18 Meter; seine Längerichtung war Tüdwest nach Nordost. Seine Grundbalken waren über den Hügel, an dem der Wind ständig zehrt, vorgeschoben. Das Saus war in mehrere Zimmer von verschiedener Größe geteilt gewesen. Wie der Saud das Banholz konserviert, sah man leicht daran, daß verschüttete Teile sehr gut erhalten, die freiliegenden aber übel zugerichtet, vorös und oft an den Enden besensförmig aufgesprungen sind. An vierectigen Löcher in Balkenrahmen, in

welche vertifale Eckpfoften hineinpaßten, jah man jogar die Striche des Stiftes, mit dem die Form der Löcher einst aufgezeichnet worden war. Mehrere jolche Pfosten waren hübich verziert und so rundgedrechselt, daß sie einer Menge übereinandergestellter Kugeln und Scheiben glichen.

Einer der äußeren Ränne hatte wahrscheinlich als Schafftall gedient, denn dort lag eine sußdicht Schicht von Schafdung. Dieser wird
von den Chinesen zur Benerung benutet, aber in einer so hotzreichen Gegend, wie die Uferwätder des Lop-nor es gewesen sind, wäre eine solche Sparsamfeit überstüffig gewesen. Alle Dachteile tagen in je einem Saufen auf der Westseite der Hänfer. Der lette Ditstum, dem sie nicht



Tidernoff und Abdu Rebim bei einem Tora in ber Bufte.

tänger hatten widerstehen können, hatte sie dorthin geschlendert. Alles Banholz war Pappelholz aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Nach der Bodengesialt zu urteilen, hatten diese beiden Gebände und ein drittes, das beinahe zerstört war, auf einer Halbinsel in einem See oder auf einer Landenge zwischen zwei Seen gelegen. Man hat allen Grund zu der Vernutung, daß der Verlauf der Ufertinie beim Lopsnor ebenso unregelmäßig und lannenhaft gewesen ist wie beim Larastoschun.

Man wird fragen, welchen Zweck diese Hafer erfüllt und was für vente sie erbaut und dort gelebt haben. Mein erster Eindruck war, daß sie eine "Örtäng" oder größere Poststation auf der Straße nach Angschau (Sa-tickeo) gebildet haben. Eingehenderes darüber behalte ich mir für ein späteres Kapitel vor.

Während ich und Tichernoff mit Messingen beichäftigt waren, hatten die beiden anderen Männer von frühmorgens an die Umgegend abgestreift, ohne noch mehr Entdeckungen zu machen. Taher wurden die Lamele beladen, und wir zogen nach Südwesten, in einer durch die Lage der Jardang mit absoluter Notwendigkeit vorgeschriebenen Richtung; wir mußten den zwischen ihnen vom Winde ansgemeiselten Kurchen stlavisch folgen. Die Schwellen werden jedoch altmählich niedriger, und umansgebildete Tünen treten auf. Toter Bald ist sehr häusig, aber er sieht in Gehölzen, die sicher Inseln in dem alten See gewesen



Tichernoff in ben Ruinen,

find. Welch ein Unterschied gegen den Kara-foldnur, an dem es jest teine einzige Pappel gibt. Milliarden von Schnecken liegen umher, und die harten, scharfen Kamisch- und Binsenstoppeln sind nicht gut für die Instiglenvielen der Kamele. Solche Kamischtvoppeln werden anch stehen bleiben, wenn der Kara-foschun einst anstrocknet.

Daranf hört der Sand wieder auf; es war nur ein erster (Mürtel, den wir eben gefrenzt hatten. Alles ist tot und öde, erstickt und verdorrt in dieser (Begend, die früher so reich bewässert und so reich au sippiger Begetation war.

Rach einer Wanderung von 20 Kilometer blieben wir in einer unbedentenden Bodensenfung, wo ein paar lebende Tamarissen wuchsen und wir also Hossimung hatten, an das Grundwasser zu kommen. Als aber der Brunnen gegraben werden sollte, stellte sich herans, daß der Spaten bei den Ruinen vergessen worden war. Ördet, der sich diese Rachläsisateit hatte michulden kommen lassen, erbot sich josort, ihn zu holen.

3ch hatte großes Bedenken, ob ich ihm erlauben jollte, allein einen so weiten Gang zu machen, noch dazu in einer Jahreszeit, wo man nie vor Sandftürmen sicher ist; da aber unser Basservorrat gering war und der Spaten für uns alle noch von unschätzbaren Ningen sein konnte, sagte ich ihm, er jolle sich ausmachen und unseren Spuren solgen. Doch sollte er sich erst durch ein paar Stunden Schlaf stärken, und ich ers



Aufrechtftebenber Turpfoften.

mahnte ihn, wenn er uns nicht wiederfände, nur gerade nach Süden zu gehen, da er dann früher oder später das Ujer des Kara-kojchun erserichen würde. Wir selhst konnten nicht auf ihn warten, um ihm aber seine Aufgabe zu erleichtern, gab ich ihm das Pferd. Nach einem tüchtigen Abendessen ritt er um Mitternacht durch die Wille nach Norden zurück.

Was ich gefürchtet hatte, trat schon gegen 2 Uhr morgens ein; ein halber Sturm aus Nordost weckte mich und hielt den ganzen Tag mit Sandgestöder und Standnebel au. Man jah nicht weit vor sich, und die Spuren konnten nicht lange erhalten bleiben. Ich hoffte jedoch, daß Ördet bei Beginn des Sturmes so king gewesen sein, den Spaten seinem Schickigte zu überkassen und sofort umzukehren.

llus, die wir nach Giidwesten weiter zogen, war ber Sturm 21\*

willfommen; er ichob uns, erleichterte das Wechen und nahm einen Teil der stechenden Glut der Mittagssonne fort. Die Wüsse wurde jest immer öder; sogar der tote Wald hörte fast ganz auf, der Sand wurde zusammenhängend und unr ielten von kleinen Bajiren unterbrochen, die Dünen waren aber nur noch 5 Meter hoch. Bon ihnen aus sieht man, daß der Sand gegen Westen und Südwesten, wohin der Wind ihn beständig trägt, immer höher wird. Das tote Kannisch, an dem wir dann und wann vorüberziehen, ist vom Winde nach Südwesten niedergeschlagen, als sei es mit einer Riesenbürste nach dieser Seite niedergebürstet worden.

An einem Pintte, wo wir ein paar Holzstinde fanden, wurde das Lager Nr. XVIII anigeschlagen. Während wir noch damit beschäftigt waren, stellte sich der prächtige Ördet wieder ein; er brachte den Spaten mit und führte das Pserd, das, wie er selbst, von dem 60 Kilometer weiten anstrengenden Ritte auf schlechtem Terrain vor Müdigfeit beinahe umsiel. Tas Allermerkwürdigste aber war die wichtige Nenigfeit, die Ördet, nachdem er sich eine Weile ansacruht hatte, zu errählen wuste.

Er hatte sich während des Sturmes verirrt, nusere Spuren vertoren und einen Tora erreicht, in dessen Rühe er die Ruinen mehrerer
reich mit geichnisten Planten verzierter Hänser gesunden hatte. Tort
hatten anch irdene Tassen, Spieße, Beile, Metallstücke, Münzen und
dergleichen gelegen, von denen er einiges mitgenommen hatte und uns
num zeigte. Er hatte anch zwei geschniste Planten mitgenommen, und
zwar die besten der vorhandenen, und dann das Inchen nach der ersten
Ruinenstelle sortgesett, die zu sinden ihm schließlich auch gelungen war.
Bergebens hatte er die Bretter auf das Pserd zu binden versucht; dieses
icheute so davor, daß er sie schließlich selbst hatte tragen müssen. Zeine
Schnstern waren noch blutig von den Stricken. Als er unser Lager
Rr. XVII erreicht hatte, versuchte er wieder, seine Last dem Pserde aufzubürden, dieses riß sich aber los und ging durch. Nach vielen Bemühungen gelang es ihm, das Pserd wieder einzusangen; er war aber
so mühre, daß er die Bretter liegen ließ und uns ausstute.

Dag biefe Radvicht bas Programm für bas nächfte Jahr umgestalten wurde, war mir sofort flar. Zunächst wurde ber arme Trbef beauftragt, den zurückgelassenen Fund am nächsten Morgen zu holen, welcher Auftrag schon ausgeführt war, bevor wir aufbrachen. Die Planken waren sehr geichnigten Blumen und Girlanden



Einige von Erbete Trophaen. (Das Daf auf ber rechten Geite bes Bilbes fiellt ein Meter bar.)

verziert. Ich hatte jekt jehr große Lust zum Umfehren, was jedoch eine Torheit gewesen wäre, da unser Wasservorrat nur noch für ein paar Tage reichte und die warme Jahreszeit mit großen Schritten nahte.

Nein, der ganze Reiseplan mußte geandert werben! Nach den Ruinen mußte ich zurückfehren, foste es was es wolle, aber den Sommer über wollten wir nach Tibet gehen und uns im Winter dann wieder nach dem Lop-nor begeben. Würden wir die Stelle in dieser ebenen Wüste, wo das Ange vergebens nach einem einzigen Anhaltspunkte jucht, auch wiederfinden? Ich zweiselte nicht daran, denn ich vertraute sest auf meine Ortsbestimmungen. Wenn ich es nur übernähme, den Weg nach Altimisch bulaf zu zeigen, so würde Ördet, wie er sest behanptete, die von ihm so glücklich entdeckten Aninen ganz bestimmt wiedersinden. Schon setzt sehnte ich mich dorthin zurück, nunfte mich aber noch acht Monate gedulden. Ich segnete den Spaten, der vergessen worden war und dadurch Beranlassing zu dieser großartigen Entdeckung gegeben hatte.

31. März. Die Temperatur ist nachts noch unter 0°, bei Tage aber steigt sie bedeutend. Der Sturm hatte aufgehört und die Lust war tlar, der Hinne prunkte in der reinsten türkisblanen Karbe, die grell gegen die trostlos grangelbe Wiste absticht. Der tote Wald hat aufgehört; Bruchstücke, die sein ehemaliges Vorhandensein ahnen lassen, tommen nicht mehr vor; wir haben das Vegetationsgebiet des Lop-nor hinter uns gelassen. Ich gehe zu Kuß vorans und gewinne dadurch Zeit; denn mein Vorsprung übt eine gewisse Angkraft auf die Karawane aus, und außerdem trage ich als Kührer die Verantwortung. Wir psiegten den Marich darsis anzutreten, aber die Küße sind auf dem erhisten Voden bald wie verbrannt, und man muß wieder Schuhe anziehen. Abstühlung spürt man nur, wenn man als letzter im Ange in die Spuren der Namele tritt, die den nachtsalten Sand ausgewühlt haben.

Die Lopwüste ist öber als die Tickertichenwüste, denn dort fanden wir wenigstens Weide und Brunnenwasser; hier hätte das Graben nirgends Erfolg gehabt. Bei einer toten Tamariske lagerten wir. Die Kamele sind mide und matt, denn seit fünf Tagen haben sie nicht getrunken; am Morgen des 1. April aber erhielten sie jeder einen Gimer Wasser, worauf der Borrat nur noch einen Tag reichte. Auch den letten Kamischjack durften sie seer fressen. Wir nunkten nach dem Kara-kojchun eilen, wohin es noch 60 oder 70 Kilometer sein musten. Wie gewöhnlich brach ich früher auf und ging direkt nach Süden. Wüste Tünen auf allen Seiten, dieselbe trostose Exüstenperipettive, die ich schon so oft gesehen batte.

So erreichte ich eine hohe Dune, auf der ich mich ermüdet niedersette und den Horizont mit dem Ternglase absuchte. Lanter Sandrücken!
Doch was war dies! Im Südosten breiteten sich zwischen Dunen und
Jardangterrassen große Wasserstächen aus! Wasser in dieser Wüste! Ich
trante kaum meinen Augen; es umfte eine Luftspiegelung sein!

Best umfte ich mich sputen und eilte sosort dorthin. Nein, es war richtig ein See mit den bizarrsten Ginschnitten, Buchten, Inseln, Holmen und Sunden, dem tollsten Gewirre von Basserstächen, wie sie um auf ebenem Terrain zwischen Dinen und vom Winde ausgearbeiteten Ter-



Der Blas von Erbete Entbedung (ein 3abr fpater photographiert).

raffen entstehen können. Außer ein paar jungen Tamariskensproffen auf dem weichen junnpfigen Userrande und etwa 20 Kamischstengeln war die Wegend jedoch ebenso unfruchtbar wie bisher.

Ich ging an dem gebuchteten Ufer entlang nach Südwesten. Der See verengerte sich manchmal bedeutend, erweiterte sich aber bald wieder zu größeren Alächen. Das Wasser hatte einen leichten Anflug von Salz, wurde aber von allen Tieren gern getrunken. Darauf wandte sich nuser Ufer nach Norden, und wir mußten ihm dorthin solgen, denn eine Furt sanden wir nicht, und die Kamele wären im Schlamme versunken.

Der See streckte seine schmaten Buchten wie Kinger nach Nordoften aus, die uns ärgerliche Untwege verursachten. Der Boben ist sencht und schwankt ungemütlich unter ben ängstlichen Kannelen; er geht auf und nieder, als sei eine Gummisant über ein verborgenes Wasser gespannt, und man hat das Gefühl, als bedürfe es nur eines Loches darin, um die Karawane in den Aluten verschwinden zu lassen.

Tas l'and ift gänzlich unfruchtbar. Der See zeigt einen auffallenben Paralletismus mit Bajirmulden und Sardangterraffen, mit Dünen, Dünentälern und Windfurchen; alles zieht sich von Nordosten nach Südwesten, und ziemlich oft sieht man die Jardangrücken unter dem Wasser.

Taß dies nicht der Ansang des Kara fojchun sein konnte, schien mir keinem Zweisel zu unterliegen, denn soust hätte es hier Kamisch im Überflusse gegeben. Toch woher kommt dann dieses Wasser? Sein gerringer Salzgehalt zeigte, daß es ziemlich nen war. Wäre es alt, so sähe man hier schon junges aufkeimendes Ramisch, das sich so nuglandslich schuell mit dem Wasser verbreitet. Ich vernntete, daß der See von dem neugebildeten Arme von Schirge-tichappgan herrührte.

So merkwürdig diese Entdeckung auch war, indem sie mich der Lösing der verwickelten Lop-nor-Arage einen Schritt näher sührte, so hatten wir doch nuter den gegenwärtigen Umständen wenig Ruben davon; wir bedursten seit vor allem der Weide für die Tiere und der Lebensmittel für und selbst, denn wir hatten nur noch Reis und Tee, und bei so färglicher Rost konten wir nicht anders als hungrig sein. Statt die Schritte rasch südwärts nach dem Kara-foschun zu leufen, hatten wir uns von diesem umfruchtbaren See aushalten lassen — ein richtiger Aprilicherz!

Da der See sich immer weiter nach Westen hinzog, beschloß ich Salt zu machen, um zu sehen, ob sich keine Anrt würde entdecken lassen. Wir standen augenscheinlich an einem ganz neuen Wasserame des Tarim und nunften hinüber. Eine Strömung war allerdings nicht wahrzunehmen, wohl aber eine ganz frische Wasserlinie, die zeigte, daß der Wasserspiegel um einen Meter gesunten war, was seinen Grund im Kallen des Tarim während des Winters hatte. Die bedeutenden Dinen, die den Zee auf allen Zeiten einrahmen, ja bisweiten steine Juseln bilden, beweisen, daß sie sich au Ort und Stelle besinden haben, als diese Überschwemmung das Land unter Wasser setzt. Die Anordnung der Dinen

wurde fonft eine gan; andere sein; fie hatten im Guben und im Gubwesten bes Sees gesehlt, wo sie nun ftatt bessen am bochften waren.

2. April. Tichernoff gab sich nicht eher zufrieden, als bis er eine 90 Zentimeter tiefe Furt mit tragfähigen Sandboden gefunden hatte. Den Kamelen gefiel das Bad. Auf der anderen Seite drangen wir wieder in hohe Dünen ein, und der See entichwand ums bald aus den Augen. Der Sand wurde immer gewaltiger; 8—11 Meter hohe Dünenfämme wurden mit dem Nivellierivicael gemeisen.

Die Mujelmänner waren misjuntig und glandten, der See, den wir verlassen hatten, sei der Kara-tojdum gewesen. Ich selbst begann unwilltürlich darüber nachzugrübeln. War es so, dann waren wir vertoren! Die Kamele fenchten in dem weichen Saude und sahen so melanschotisch ans, als zerbrächen sie sich den Kopf darüber, warum wir den See jogleich verlassen hatten. Die Hite war unerträglich, und die Sonne schien uns gerade ins Gesicht.

To gefährlich war es jedoch nicht. Tas Terrain veränderte sein Ansiehen in erfreulicher Weise. Ter Saud nahm ab, ein Gürtel von toten Pappeln wurde durchquert, und dann fam einer von lebenden Tamarisfen. Vor mes erhob sich ein 5 Meter hoher Kügel. Ich jagte Kaisullah, er jolle mich hinausbegleiten, um den Karasfoschun in Augenschein zu nehmen. Und richtig! Bon dieser Anhöhe sah man im Südwesten, Süden, Südosten und Sten große und kleine Klächen reinen, blauen Wassers, die durch gelbe Kamischelber voneinander getrennt waren.

Auf einer Landzunge in dem nächsten großen See wurden die Zelte munittelbar am Strande aufgeichlagen. Mit Genuß betrachtete ich von meinem Zelte aus durch das Kernrohr die Scharen von Gänsen, Enten und Schwänen, die auf dem See schwammen und tanchten. Gin Wüstenreisender fann sich feine schwänenen Mussicht träumen. Leider waren die Schwimmwögel zu weit vom User entsernt. Aus ihrer Art zu tauchen fonnte man schließen, daß der See nicht sehr tief war. Sein Wasser war aum füß.

Das Zelttuch flatterte im Seewinde. Welch ein Unterschied gegen ben Büftenwind und seinen Stand! Das Wasier pläticherte jo berrlich am Ufer, und halb träumend lag ich da, über diese sett so glücklich beendete Kahrt nachdenkend. Das Borhandensein des Seebeckens des atten Lop-nor war seitgestellt, ein ehemals bewohnter Ort war entdeckt, ein nener See in der Wüste angetroffen worden. Weder Menschen noch Tiere waren dabei verloren gegangen.

Was das Profil quer durch die ganze Lopwüste betraf, so sand ich, daß es nicht genügte. Wan kann die Ergebnisse des Kochthermometers und des Aucroids in einem Lande mit so unbedeutenden Höhenmuterschieden nicht verwerten. Wein schon gesaßter Entschlinß, diese Gegend noch einmal zu untersichen, wurde nur noch sester Senn umr ein Präsissionsnivellement des Veckens konnte über die äußerst unbedeutenden Höhenmuterschiede zwiichen dem Lopmor und dem Kara-koschun Austunft geben. Ich hatte nach meiner früheren Reise gerade deshalb betout, daß der Lopmor ein wandernder See sein müsse, weil diese ganze Gesbeit nachzu in ein und dereilben Kläche liege.

## Zweiundzwanzigstes Kapitel.

## fünfundzwanzig Cage im Kahn.

Um 3. April ftürmte es den ganzen Tag heftig aus Nordoften. Der See tockte mich mit nuwiderstehlicher Gewalt; ich wollte mich nach all dem erstidenden Sande und der Sitze auf seinen frischen Wogen timmeln und seine Tiefe meisen, aber wir hatten fein Boot. Sätten wir mir die eine Sälste der Segeltuchjolle mitgenommen, so hätte es damit teine Not gehabt. Es mußte sich aber mit den Ziegenlederschlänchen und den Leitern, an denen sie beseitigt gewesen, ein Floß oder jedensalls eine Art Fahrzeug herstellen lassen, in welchem man mit dem Winde über den See treiben konnte. Mit Tichernoss und Ördet ging ich am Strande entlang, während das Pferd das Material zu dem Klosse trug.

An einer in den See vorspringenden Landspite wurde halt gemacht. Die Leitern wurden mit Stricken an zwei Stangen seitgebunden, und das auf diese Weise hergestellte Kloß wurde von den sechs Ziegenledersichländsen getragen, die mit Luft gefüllt waren, die Ördek hineingeblasen hatte. Tichernoff und ich nahmen an Bord Plat, seder auf einer Leiter reitend. Als Tichernoff seinen Plat einnahm, wäre die ganze Hertlichkeit beinahe umgeschlagen; die Ziegenlederschläuche lagen ichon auf dem Wasser, die Leitern etwas unter diesem, und wir saken halbnackt da und ließen die Beine ins Wasser herunterhängen. Unsere breiten Rücken dienten als Segel. Wir trieben gerade auf das Lagen zu. Hunderte von Enten stogen, erschreckt durch die ungewöhnliche

Ericheinung, in lärmenden Scharen auf. Wir mußten uns festhalten und balancieren, um nicht zu fentern, wenn die großen Wellen an uns vorüberrauschten. Vinnen kurzer Zeit waren auch unsere Oberkörper völlig durchnäßt, denn jede Schlagwelle ging über das Floß weg und gab uns eine ordentliche Oniche.

Die Fahrt danerte  $2^{4}/_{2}$  Stunden. Das Wasser war jest weder vollsommen süß noch ganz flar, denn von diesem Winde wird ans den bstlichen Seegebieten stagnierendes Wasser nach Westen getrieben und durch den Westenichtag getrübt.

Beim Lager war der Strand so seicht, daß Erdet eine Strecke weit in den See hineinwaten und uns dann an Land ziehen mußte. Wir waren derart steisgestroren, daß wir kanm nach dem Tener hinausgehen konnten. Mich übersiel ein sehr heftiger Schüttelfrost; meine Zähne klapperten und die Sände flogen, ich zog die nassen Aleider aus, trochnete mich am Tener und ging dann zu Vett. Erst nach einer Stunde, als ich nich wieder warm angezogen und eine große Tasse brühheißen Raffee getrunten hatte, fühlte ich mich am Lagerseuer wieder einigermaßen normal.

Beim Sonnennutergang nahm der himmel einen seltjamen Farbenton an. Er leuchtete gelbrot über den Dünen im Norden. Der schon vorher hestige Wind schwoll zum richtigen Buran an. In zügelloser But stürmten die Wogen gegen das User und überschütteten die Zeite mit Sprickwasser. Wir mußten mit den Zelten eine Strecke landeinwärts ziehen und ihre Beseftigungen in der gewohnten Weise verstärken.

Noch einen Tag durften die Namele sich ausenhen, während der Sturm zu henlen fortsinher. Im Norden und Süden des Nara-foschun flammt der Horizont in unheimlichem, brandgelbem Farbentone, in der nordöstlichen Berlängerung des Sees aber ist er dunkelstahlgrau, was darans ichließen läßt, daß sich die Wasseranjammlungen ziemlich weit nach dieser Nichtung hin erstrecken und daß es dort keinen Klugsand gibt.

Ms wir am 5. aufbrachen und am Strande entlang zogen, hoffte ich, daß es bis zu den ersten Menschenwohnungen am Anni-tichappgan nicht mehr weit sein würde.

Bildenten, Ganje, Edmane, Tander, Mowen, Zeeichwalben und

besonders Krähen kommen in Menge vor; Hasen und Igel sind nicht setten. Spuren von Küchsen, Rechen, Luchsen und Wildschweimen sieht man beständig an den Ufern. Zwei Jäger waren vor einigen Wonaten auf dem Eise gewesen; ihre Spuren waren in den seuchten Userstehm eingedrückt.

Yangs des Ufere und aud ziemlich weit davon entfernt findet man

Schneckenischen und abgestorbenes Kamijch. Daß das Leben ans diesen Organismen entstohen ist, beruht darans, daß sie einer längswergangenen Periode angehören und äfter sind als der jetige Sec.

Am folgenden Tage wurde die Wanderung längs des Sees fortgesett. 3ch ging schnell zu Kust vorans, fest entighlossen, nicht eher Salt zu machen, als dis wir Menschen träsen. Nach solchen sehnten wir uns eigentlich nicht, wohl aber nach dischen, Geschieget und Giern und nicht zum wenigten nach einem Boote, mit dem ich die jetige Ansdehmung des Sees unterfünden konnte.



Ein Tichappgan auf bem Mara : toidun.

Als ich gegen Abend mitten in den unabschbaren Sümpfen, die sich stüdlich von unserem Wege ansdehnten, eine gewaltige Rauchwolfe erblickte, blieb ich daher sosort stehen und erwartete die anderen. Sicherlich hatten sich einige Lopssicher dorthin begeben und das dürre, vorsährige Schilf angezündet, einmal wohl, weil es ihnen irgendwo den Zutritt zu ihren Sischplätzen versperrte, dann aber anch in der Absücht, den frischansteinenden Pflanzen Raum zu verschaffen. Während wir das Lager

aufichlugen, umste sich Erbef zu Kserd in der Richtung nach dem Rauche auf den Weg machen, obwohl ich lebhast bezweiselte, daß er durch dieses Labyrinth von Sümpsen durchkommen würde. Er hatte Streichhölzer bei sich, um uns, salls er nicht zu den Lopfischern gelangen konnte, dies mittelst eines Signalseners mitzuteilen.

Tichernoff machte sich mit der Alinte auf der Schulter auf und kam nach ein paar Stunden mit einer prächtigen Gaus wieder, die er auf einem Zee geschossen hatte und zu der er dann hinausgeschwommen war. Er hatte auch das Pferd gesunden, das Ördef angebunden zurückgelassen, mit beite, um seinen Kundschafterweg zu Ank und ichwinnunend sortzusetzen. Ördef gesang es schließtich doch, eine Kischerzesellschaft aussfindig zu machen, und er kehrte noch am Abend mit acht Männern und gauzen Säcken voll des sehr nötigen Proviantes, bestehend aus drei Gäusen, vierzig Siern, Kische in Menge, Mehl, Reis und Brot, zurück.

Am 7. zeigten nus die redlichen Loplente den Weg nach dem Kum-tichappgan. Am Rum-tichappgan lagerten wir da, wo sich der Tarini in zwei Arme teilt, in den Rum-tichappgan und den Tusun-tichappgan. Die Hütten standen noch an derselben Stelle wie 1896, die Berteilung der Gewässer war in der Hauptsache dieselbe, und alles war sich gleich geblieben. Ich hatte wieder einen Punft erreicht, wo ich die Marichrouten von dieser und der vorigen Reise vergleichen und aneinanderfügen kounte. Während der Nacht trat das in diesen Gegenden ziemlich wunderbare Phänomen ein, daß ein ziemlich hestiger Regen siel und auf mein Zelt klatschte. Weine Leute, die nuter freien Hunnel lagen, eilten in die nächte Sattma.

Schon am folgenden Morgen ftellten sich zwei alte Bekannte ein, Rumet Bet von Abdall und Tokta Ahnn, der Sohn des alten redichen kuntischeffan Bet, der vor zwei Jahren tief betrauert von all seinen Leuten gestorben war. Rumet Bet sollte uns seht in vieler Beziehung von großem Nugen sein. Er wurde beauftragt, für die kamele und das Pserd zu sorgen, sie nach den Weideplägen von Mian zu schieken, sie dort bewachen zu lassen und uns später, wenn wir nach Tibet zogen, in guten Zustande wieder abzuliefern. Ferner sollte er

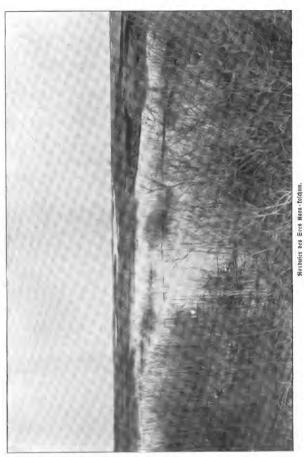

uns Proviant und Suhrer für die Rückreise nach Tura-jallgan-ui, die ich in Kähnen zu unternehmen beabsichtigte, besorgen.

Die Ruhezeit in Rum-richappgan wurde zu zwei großen Bootsexfursionen benutt, die erste nach derzelben Richtung wie 1896, die zweite durch den Tuium-richappgan und über den siddlichen Teil des Sees in Gegenden, die ich bisher noch nicht besucht hatte.

Tichernoff und ich nahmen in einem großen Kahne mit drei Ruderern Plat, Faisullah mit dem Proviant und zwei Anderern in einem kleineren. Wie Aale glitten wir durch das Schiff, das vom Regen naß war und uns im Borbeifahren ab und zu eine Duiche gab.

Es war unmöglich, diese Landichaft von Wasser, Sand und Schilf wiederzuerkennen, so hatte sie sich in den vier Jahren verändert. Seen, die damals offen und frei dalagen, waren jeht ganz mit Kamisch zugewachsen, während sich neben ihnen andere gebildet hatten, die neue Namen trugen. Rum-föll (Sandsec) und Jangistöll (neuer Sec) sind Benennungen, die für sich selbst sprechen. Alles ist in diesem flachen Anschwennungsgebiet veränderlich. Die größten während dieser Kahrt gemessenen Tiesen betrugen 4,85 und 5,45 Meter; sie besanden sich in einem ganz neugebildeten Seebecken namens Tosagun, was beweist, daß es neben dem Kara-sosschaft versanden und zuwachsen.

Auf der ganzen Tagereise sahen wir Massen von toten Sischen, die bald auf dem Wasser trieben, bald im Schilf staken, bald, den Bauch nach oben, weiß auf dem Grunde schimmerten. In einigen Turchgängen war die Lust mit dem ekelhasten Gestanke versantter Sische erfüllt, die immer zahlreicher wurden, je weiter wir nach Tsen kamen; man sagte mir, die Massen von Mrähen, die wir überall erblicken, seine unbekannte Mrantseit habe unter den Fischen gewütet, ein anderer aber erklärte, die große Sterblickeit sei auf die ungewöhnliche Schneemenge des letzen Winters zurückzissühren. Der Schnee hatte sushbod auf dem Gise gelegen, und unmöglich ist es nicht, daß dies den Fischen in den seichten Besten geschaate hat. Mit Recht

flagten die Lente über Fijdymangel und konnten sich nicht erinnern, je ein jo schlechtes Fangjahr gehabt zu haben.

Wir ruberten auf nenen Wasserwegen auf ben Kanat-baglagauföll hinaus, wo bas Schilf so bicht und die stand, daß jedes weitere Bordringen eine absolute Unmöglichkeit war. Im Jahre 1896 konnte ich diese Becken, das jetz zugewachsen war, noch ungehindert besahren.

Auf der Rückfahrt ichaute ich mit großer Spannung zu, wie die Ruderer einen großen schönen Schwan mit den Händen griffen. Wir sahen ihn auf dem offenen Wasser am Schilfraude schwimmen; er tanchte aber nuter, als wir uns näherten. Die Leute senkten die Ruder mit



Erbet im Schilf unterhalb Rum . tichappgan.

aller Kraft ins Wasser und ruderten nach der Stelle hin, wo der Schwan sich wahrscheintich wieder zeigen würde, was an den Ringeln auf der Wasserstäche zu sehen war. Als der Schwan wieder emportam, waren wir ihm so nahe, daß er sich in seiner Verwirrung in das Schilf hineinbegab; damit war er verloren, denn dort konnte er nicht die Klügel zur Klucht ansbreiten. Der Kahn stog ihm wie ein Pfeil nach; der alte Zaman Kulln sprang ins Wasser, das ihm dis an die Historeichte, siel über das arme Tier her und schleppte dann seine Bente in das Boot. Der Schwan war so verängstigt, daß er mit schlafsen Kalse und hängendem Ropse wie tot dasag; er wurde sofort getötet.

Zahllofe Wilbenten und Ganfe bewölferten ben Sec. Bielleicht hatten sich einige von ihnen ichon zu Prichewalifijs Zeit hier als Junge bedin, Mien. 1.

anfgehalten. Die Generation der menschlichen Eingeborenen, die damats in ihrer vollen Kraft stand, ist jest zu Greisen und Greisunen geworden, und ein neues Geschlecht ist seitztem herangewachsen. Richt einmal die Seen sind dieselben geblieben, sie sind geschrunmst und zugewachsen und haben die Lage gewechselt; die Sanddünen sind vorgerückt, alles hat sich in der furzen Zeit von 20 Jahren verändert, und das Bild, das man von einem flüchtigen Besuch mitnimmt, ist, genan genommen, nur eine Momentohotoarabie.

Wir verbrachten die Nacht au einem sehr notwendigen Fener auf einem kleinen Eilande im "See der vergessen Rischhaut" und kehrten am nächsten Tage bei starkem Winde und hohem Seegange nach Unmtichappgan zurück. Faisullah, der nie in einem Boote geseisten hatte, wurde bleich und sehnte sich, wieder an Land zu kommen.

Um 10. April wurde an dem Pantte, wo der Fluß sich in Sümpfe auflöft, die Wassermenge des Tarim gemessen; sie betrng 29,7 Unbikmeter in der Sefunde. Im Jahre 1896 hatte ich an derselben Stelle und um dieselbe Zeit 50,5 Anbikmeter gesunden. Der bedeutende Untersichied bernht teils auf dem neugebildeten Schirge-tichappgan-Urme, teils auf einer Menge von natürlichen Kanalen, die sich seit meinem vorigen Besuche oberhalb des Unm-tichappgan vom Hauptslusse abgetrennt haben.

Die Sanddüne, die dem Annistichappgan seinen Namen gegeben hat, ist 10,24 Meter hoch. Die größte Tiese des Sees beträgt 5,15 Meter. Man kann diesen Vertikalunterschied von 15,20 Meter als den größten im ganzen unteren Lop-nor-Becken betrachten.

Am 11. April unternahmen wir eine Kahnsahrt nach den südlichen Teilen des Kara-koschun, die den nördlichen sehr nuähnlich sind. So betrug die größte gemessen Tiese nur 1,50 Meter, aber während des ganzen späteren Teiles der Kahrt hatten wir nur 0,5 und noch weniger. Der Grund besteht aus seinem gelbem Schlamm, der auf schwarzem Moore oder blauem Tone ruht; sobald das Ander ihn streist, steigt es wie Tinte im Wasser auf. Als das Wasser so seinet murde, daß die Kähne nicht mehr darans sichen: als das Ausser des bald unmöglich war, sie an Stricken weiter ziehen: als aber auch dies bald unmöglich war,

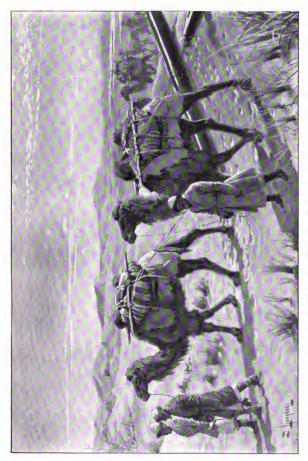

Cransport ber Mahne über Kand.

nunften wir untehren. Man sinkt 10 Zentimeter tief in den Schlaum ein, findet dann aber einen seinen meiner dinnen Salzichicht bestehenden Untergrund. Der Sate föll ist eine ansgedehnte, seichte Wasserstäche mit wenig Schilf und liegt ganz in der Nähe des Wüstenweges, der am Süduser von Abdall nach Sa-richeo sührt. Weder Seevögel noch dische gibt es in diesen sterilen Seebecken, die zu baldigem Verschwinden verwerteilt sind; seine Algen bedecken ihren Boden. Während des Sommers trocknen sie vollständig aus, und ihr Bett verwandelt sich dann in eine harte, rissige Vehuschicht. Der ganze Kara-koschun wandert langigm nach Norden zurück.

Den Tag darauf ruderten wir nach Abdull und lagerten auf dem weitlichen Ufer, wohin auch die Namele geführt wurden. Der Tarim führte hier nicht weniger als 93,3 Kubikmeter in der Sekunde, verlor also auf der kurzen Strecke dis Num-tichappgan 63,5 Kubikmeter, die sich in vielen Tichappganen oder Nanälen von dem Hanptflusse abstreunen. Das Tarimbelta wandert flußaufwärts, wie auch die Seen, die von den vielen Armen gebildet werden. Der Kluß hatte hier jest infolge der Eissichnetze seinen höchsten Walserstand und war ungefähr ebenjo hoch angeschwollen wie beim Hochwasser in Herbiger un Serbste vor dem Zustrieren. Im Sommer sieht die Wasserstäde volle 2 Meter niedriger.

Eine furze Tagereise nördlich von der Gegend von Abdall wird die Büste von einem nengebildeten Arme durchschnitten, der von Schirgetichappgan am unteren Tarim ansgeht. Dieser Alusarm war bisher nur von Tägern ans Abdall besincht worden; ich wollte eine Karte von ihm aufnehmen. Da das Gebiet aber nur mit Kähnen untersucht werden fonnte, musten solche auf irgend eine Beise über den Büstenstreisen, welcher den nenen Arm vom Tarim treunte, mitgenommen werden; es handelte sich num darum, wie dies zu bewerftelligen sei. Ginen schweren Kahn auf einem Kannele zu balancieren, ist unmöglich, und zwei hintereinander gehende Kannele mit zwei Kähnen in der Länge zu beladen, gelang ebensowenig; durch den ungleichen Taft ihres Ganges war es ein ständiges Himmeberreisen, und die Tiere ichenten auch vor diesen ungewöhnlichen Lasten ihren ungewöhnlichen Lasten und vor diesen ungewöhnlichen Lasten.

Die einzige Möglichkeit war, fie wie Schlitten auf der Erde weiter-

zuziehen, wobei vor jeden Nahn ein Namel gespannt wurde. Die Tiere nunkten vorsichtig geführt werden, damit sie nicht scheuten und durche gingen. So gelangten die Kahrzeuge mit ein wenig abgescheuertem Boben, sonst aber in gutem Zustande an Ort und Stelle.

Unjer Zug nahm sich recht fomisch aus. Die Ramete hatten den größten Teil ihrer Wolle verloren und waren, ein paar hier und dort noch sitsende Haardbüschel abgerechnet, nackt. Sie zogen die langen, knirjchenden Rähne geschicht durch den Sand, in welchem dadurch eine abgerunderte Aurche entstand. Alle Mann gingen zu Auß; ein drittes Ramet trug das Gepäck, alle notwendigen Justrumente und Proviant für sieden Tage.

Faisullah follte die Ramele wieder jurudführen und dafür forgen, daß fie nach Mian gebracht würden, worauf er und Erdef uns wieder bei Schirge-tichappgan zu treffen hatten.

3ch, Tichernoff, Totta Ahun, Saman Anltu und noch zwei Ruberer tagerten bei Sangisjer (neue Stelle), wo wir die erste secartige Anschwellung des Schirge tichappgan-Armes erreichten, die größtenteits mit Schilf zugewachsen war, im Norden aber von ziemlich hohem Sande bearenzt wurde.

Die Rahne wurden sofort ins Baffer gebracht, und die Manner machten eine fleine Refognoszierung, um die Stromning zu sindhen, der wir aufwärte solgen mußten, um uns in diesen Bregängen von Kamisch und Baffer nicht gang zu verlieren.

Der Tag war jo weit vorgeschritten, daß wir unser Nachtlager da, wo wir uns befanden, aufsichlugen. Die Nacht unter freiem Himmel war jedoch wenig angenehm. Sin bestiger Nordostifturm erhob sich und brachte starten Regen. Als Tichernoff mich gegen 4 Uhr mit einem Kilzteppiche bedeekte, war ich jehon ziemlich durchweicht, hatte einen kleinen See an den Küßen und ein paar kleine Bäche auf dem Kopftissen, schlief aber wieder ein, ohne mich um den Regen zu bekümmern.

Unfere erste Beschäftigung am Morgen war, unsere Aleider an einem schönen Kener zu trochnen, worauf das Geschwader ausgerüstet wurde. Ich hatte die Instrumente in meinem Kahne, Tschernoff den Proviant in dem seinen; dieser war aber jo schwer belastet, daß die

Reting nur 4 Zentimeter über dem Wasser lag, und an offneren Stellen des Ausses sichtugen die Wellen dann und wann in den Nahn. Jolldaich, der ohne Erlandnis bei uns geblieben war, durste auch mitkommen, siel uns aber nur lästig; wenn es ihm im Nahne zu langweilig wurde, sprang er ins Wasser und schwamm in das Schilf hinein, und wir hatten viele Mühe, ihn wieder zu erwischen.

Die Sahrt war zieutlich muftfam. Der Burau fuhr fort, im Schilfe gu heulen und zu pfeifen, und wir mußten an dem dichten Schilfbeftande



Transport ber Rabne über eine Lanbenge.

entlang rudern, um Schutz zu finden. Auf offenem Wasser drohten die Rähne sich selbst bei ziemtich unbedeutendem Wellenschlage mit Wasser zu füllen und unterzugehen. In dem Schilsbickscht war es halbdunkel. Her und dort plätscherte ein Kisch: Schwäne und Gänse eilten fort, und bei ein paar Gelegenheiten wurden sie ihrer Eier beraubt.

Solange die Strömung dentlich war, ging alles gut; dann aber wurden wir durch ein vollständiges Labyrinth von dichtem Namijch, aus dem Wasser herausguckenden Tamariskenkegeln, Anjchwemmungen, Landzungen und Landengen gehemmt. Über drei Stunden lang suchten wir hier krenz und guer nach einem Durchgange, gingen deuselben Weg, den

wir gefommen waren, wieder zurück, verloren und in schlängelnden Buchten, wo wir wieder umtehren mußten, soreierten den Schilsbestand, indem wir die Kähne mit den Rudern durch seine Inadenden Wände trieben, und schleepten sogar die Kahrzeuge über schlisbewachsene Landengen, die benachbarte Wasseriächen voneinander trennten. Gede Tüne, die dabei passiert wurde, mußte einer von und besteigen; doch der Blick reichte bei dem Rebel nicht weit, und die ganze Umgebung war ein einziges dichtes Dichungel.

Als diese Suchen umsonst war, steckten wir das Kamisch in Brand. Es gab in dieser mit Tämmerung gesättigten Utmosphäre ein großartiges Schanipiel, als sich die Rammen in die regensendeten Schilsbecken hinein warsen und diese knalkten, knisterten und danupften und rabenschwarze Wolken emporsteigen ließen, die vom Surme zerzaust wurden und wie ein Trancrstor über diese irreführenden Sümpse mit ihren überwachsenen Jergängen sührten. Rüsstlocken erfüllen die Lust, und man wird ebenso ichnunkig wie naß, während man in dem seichten Wasser umberpatisch und die Kähne in die vom Tener gebahnte Gasse ichteppt, die sekt anch einen Wich nach vorn gestattet und une sehen läßt, wo wir den nächsten Bea zum offenen Wasser haben.

Endlich waren wir wieder auf dem rechten Wege, wo das Wasser tüchtig strömte. Die Strömung war jo sangend und so schnell, das die Ruderer all ihre Krast ausbieten mußten, um den Kahn gegen sie vorwärtezudvingen. Gegen Abend sahen wir uns nach einem geeigneten Lagerplate an dem hier überall senden User um; da es uns aber nicht gelang, einen solchen zu sinden, blieben wir bei einigen Tamaristen und legten, um wenigstens trocken zu liegen, Kannisch auf die Erde. In ichneidendem Winde machte ich meine Auszeichnungen dem Scheine des Lagerseners, und der Sturm peitsichte den Alußarm derart, daß von den Wogentämmen weißer Gischt sprühte.

Der Morgen war wenig verlodent zur Fortiebung der Fahrt. Im Norden war der Himmel ichwarzgran von Alugiand, und bei Bellenichlag läfit sich die Strömung ichwer untericheiden. Erft um 11 Uhr tonnten wir aufbrechen und zogen unn nach Nordweften über fanggestreckte Zeen, die uns wieder in ein deutsiches Flüßbett führten. Manchmal verengte sich dieses dis auf nur 10 Meter Breite und hatte dann eine Stromgeschwindigkeit von 0,9 Meter. Dann solgt eine verwischtle Strecke, von den Jägern Tokkus-Taxim (nenn Flüsse) genannt, weil der Strom bier in mehrere Arme acteilt ist.

Der größte See auf dem ganzen Wege zog sich glücklicherweise von Norden nach Süden hin. Indem wir seinem öftlichen, von hohen Dünen eingesaften Ufer folgten, blieben wir vor dem Sturme geschützt. Gerade über den See hinüberzusahren, wäre unmöglich gewesen; er war ganz weiß von den schäumenden Wellen, und es war mehr Mück als Ge-



ontten bei Betten oi.

ichicklichteit, daß wir nus auf der anderen Seite wieder in den Flußarm hineinsanden. Der Wasserweg lief alsdann nach Südwesten, und der Wind neutralisierte den hemmenden Einfluß der Strömung. Bei dem Vager Rr. XXX führte dieser Arm 10,6 Aubikmeter Wasser, die dem unteren Taxim entzogen worden waren.

And die solgende Tagereise war verwickelt, und der Wind dauerte sort. Die Minimaltemperatur war auf — 0,3° hernntergegangen. Wir enderten tängs des Users weiter, gerieten aber oft in Sackgassen. Ein junger hirt, auf den Tosta Ahnn gestoßen war, diente ums als Votse, die wir eine Sattma erreichten, von welcher aus ein alter Fischer ums zu Boot begleitete. Ohne seine Sitse wäre es ums nicht möglich geweien, die Mündung des Flusarmes zu sinden, denn sie war total

vom Schilfe verdeckt. Ein wenig weiter aufwärts lotste er uns durch einen kaum meterbreiten Nanal, wo die Nähne an einer Stelle auf das Land und durch das Schilsdicktigezogen werden mußten, um an einem etwa 55 Zentimeter hohen Wasserfalle vorbeizukommen. Ein zweiter Natarakt hatte eine Söhe von 60 Zentimeter.

Man erhält durch diese Wassersätte den Eindruck, daß der Schirgetichappgan-Arm stärferes Gefälle hat als der Hauptsluß, sich also auf einem etwas höheren Niwean besinden muß. Hierdurch erklärt sich auch die Tendenz des ganzen hydrographischen Systems, nach Norden zu wandern und sich nach diesen flachen Tepressionen hinüberzuwersen.



Blugmeffung bei Schirge tichappgan.

Ein Niveanunterschied von einem Meter spielt in einem Lande, das beinache gang horizontal ift, eine sehr große Rolle.

Bei Setten-bi fanden wir ein Dörfchen von 4 Sattmen und 20 Einwohnern, aussichtießtich aus (Breisen, Kranen und fleinen Kindern bestehend, denn die frästigere männtliche Bevölsterung hatte sich nach Ticharchlif begeben, um Ackerban zu treiben. Die Bevölsterung lebt hier von Kischspang, Wildenten, die sie massenweise fangen, und Enteneiern. Sie besitsen anch 150 Schase und eine Anzahl Rühe. Bor vier Jahren waren sie von Ticheggelik-ni hierher gezogen und sie erzählten, daß der nene Kinsarm erst vor sieben Jahren angesangen habe, sich von ihrem See aus einen Nrm nach Dien zu bahren.

Bon einem gaugen Gefchwader von Rahnen begleitet, ftenerten wir am 18. nach Sudweften über eine Seeureibe, die Tiefen bis gu 4,6

In brennendem Schilfe.

Meter zeigten. Tiese Seen sind dadurch eigentümtlich, daß das Wasser sich von ihnen nach zwei Seiten teilt; die Bisnrstation sindet nach Tsten und Westen statt. Tie Hauptmasse geht oftwärte und bildet den Urm, dem wir gesolgt waren, ein Teil aber sließt bei Schirge tichappgan in den Taxim, und der Spiegel des Sees liegt 60 Zentimeter sider dem Rivean des Taxim.

Allmählich tommen wir in einen Rot ala (fleinen Stufarm) hinein, der sich nach dem Tarim himmterschlängelt, wo sein fristallhelles Wasser sofort in den trüben Kluten des Alusses verschwindet.



Der Tarim bei Schirge tichappaan.

Eine Strede weiter abwärts machen wir an den hitten von Schirge-tichappgan halt und haben eine prachtvolle Aussicht über den gewaltigen Aluk, der hier gerade und regelmäßig ist und von ehrwürdigen dichtbelandten Pappeln eingesaft wird. hier werden 5,0 Auchilmeter Basser ans den Seen von Betten bi wieder an den Taxim abgegeben, der selbst an diesem Pantte 108,4 Aubilmeter in der Sesunde sührte, die größte Bassermenge, die ich die dahin in dem Alusse gefunden hatte.

In der Nacht auf den 20. April ging die Temperatur wieder auf — 4° hernuter, was für diese Jahreszeit recht ungewöhnlich ist. Nach dem wir uns mit Kaisullah, Ördef und Maschka wiedervereinigt hatten, war unser Plau, auf den östlichen Seen, die ich das vorige Mal

entdeckt hatte, nach Tiffenlif zurückzurndern. Es war recht ärgerlich, zwei Tage lang denjelben Weg wie damals geben zu müssen, nach Anmitichefte, aber die hydrographischen Berhältnisse hatten sich so verändert, daß ich auf mehrere nene Erfahrungen hossen konnte.

So ließen wir benn jest ben Rias-töll zur Linken liegen und ruderten über den Tichong-töll, der seinen Ramen (großer See) mit Recht führt und auf dem man sich mit den wenig seetüchtigen Kähnen nicht zu weit hinanswagen darf.

Sodam gehen wir einen mächtigen Alufarm hinauf, der lanter Sand durchschneidet und Lailit-darja heifet. Indem ich von Zeit zu Zeit die Wasserunge in diesem öftlichen Urme auf dem Wege auswärts maß, würde ich allmählich seinen Charafter erforschen und ausfindig



Munbung Des Merbef Armes in Die Bufte.

machen fonnen, wie viel Wasser unterwegs in den Seen verloren geht, sich durch Verdunfung verlüchtigt, in den Boden einsidert usw.

Der Sadafsföll hatte sein Anssehen in den vier Jahren vollständig verändert. Er war mit Schilf zugewachsen und voller Sand und Ansichwennungen, in denen ein Flußarm mit starker Strömung entstanden war. Die Hüten, bei denen ich damals vom Sturme aufgehalten wurde, standen noch. Ihre Bewohner waren größtenteils noch dieselben; sie erfannten mich wieder und empfingen uns mit der größten Freundlichkeit. Sie nennen ihr von 26 Menschen bewohntes Dorf Merdektit, nach einem neugebildeten Arme des Merdeksföll. Schritt sir Schritt schen wir, wie das ganze hydrographische Spstem nach Korden und Diten wandert, nun dereinst wieder in das Seebecken des alten vop nor zurückzusehren.

Von dem Torfe begleitete uns ein siicher in seinem Rahne und zeigte ums den gegen die ziemlich reikende Strömung angehenden Weg nach Norden. Dichernoss hatte uns eine 6 Meter lange Stange besorgt, die er in Meter und Tezimeter eingeteilt hatte, so daß er die Tiefen direkt ablesen fonnte, wenn ich Sondieren für wünschenswert hielt. Vängs der User stand reicher Tografwald in seinem ersten, zarten Lenzgrün und wirkte da, wo er, wie hier, die gelbe, ode Sandwüste als Lintergrund hatte, besonders auziehend.

In Rulafticha machten wir eine furge Grühftuckeraft; dort wohn-



Brude über ben 3ict.

ten noch immer fünf Samilien, lauter alte Befannte von 1896. Seit meinem vorigen Besuche hatten die Hirten der Gegend eine ziemlich seste Brücke von Balken, Aften und Ramisch über den Aluß geschlagen, um ihr Bieh im Sommer von einem User nach dem anderen hinübertreiben zu können. Sie ist so niedrig, daß man mit belasteten Kähnen nur gerade unter ihr durchsahren kaun; aber sie ist pittorest, wie sie ihre Pfähle und Balken in dem 3let spiegelt, dessen Wasser sichwarz wie Tinte, aber auch flar wie Kristall ist.

Dann enderten wir mit einer Geschwindigkeit von 1,8 Meter in ber Sekunde zwischen üppigen Bäldern und undurchdringlichen Schilfsbildichten weiter und sangten bei Sonnenuntergang unter Mückentan; in

Rum-ticheffe an, wo wir gleichfalls von Freunden aus dem Jahre 1896 empfangen wurden.

Mit ihnen machte ich am folgenden Tage eine Fahrt nach dem Merdef-töll, um von diesem eine Karte aufzunehmen. Dieser Fluß empfängt 7 Unbifmeter Wasser vom Iles und hat Tiefen bis zu 7,1 Meter, also viel bedeutendere als der Kara-fojchun.

Bon Rum eighefte gingen wir weiter den Aluf hinauf, der noch immer außergewöhnlich tief ift und von prächtigen Baldern eingefaßt wird. Es ift eine sehr schwie Gegend, die mit ihrem Kanale und ihrem



Unfere Rabne auf bem 3let.

blaufen, dunfeln Wasserspiegel einem Parfe gleicht, und es ist eine Frende, die unanshörlich wechselnden Userzenerien zu betrachten.

Bon dem See und Dorfe Tosgaf-tichantichdi an nahmen wir nene Ruderer, und ich machte einen Ausfing nach dem auf der vorigen Reise entdecken Arfa-töll.

Auf der folgenden Tagereise wurde mitten im Aussie eine der größten Tiefen gelotet, die ich im gauzen Tarimipsteme je gesunden habe, 12,55 Meter. Bon dem Puntte, wo wir am User lagerten, unternahm ich wieder eine Booterfursion nach dem nahegelegenen Tajet-köll. Ich hatte nur einen Mann bei mir, und der Kahn mußte einen halben Kilometer über Land von dem Klusse nach dem Tee getragen werden. Der Tajet-

toll, an dessen östlichem User wir 1896 mit Kamelen durch mühsames Terrain wanderten, ist ziemlich offen und hat in der Mitte Tiesen von 5,7 Meter, 6,9 Meter und 9,5 Meter, die also beinahe doppelt so arok sind wie die tiessten Stellen des Kara-folchun.

Alls ich wieder ins Lager kam, war das Zelt so voller Müden, daß sie ausgeräuchert werden mußten, worams die Leinwand auf allen Seiten zugezogen und Jolldasch augebunden wurde, damit er nicht, wie er zu tum pflegte, aus und ein liese und diese verwünschten Jusetten,



Pappeln am Ufer bes 3let.

die uns jest abends zu plagen begannen, mitbrächte. Es ist eine Art großer hellgraner Mücken, die ihr Opfer mit unglanblicher Energie und unglanblichem Eigenfinn umschwärmen; sie hinderten mich am Schreiben sowie an jeder anderen Beschäftigung. Man ist ihrem Untdurste, gegen den der eines Tigers nichts ist, völlig preisgegeben. Sie zeigen eine Todesverachtung, die nicht Mut, sondern Onmundreistigkeit ist, greisen von allen Seiten an und gehen gern in den Tod, wenn sie nur erst eine tüchtige Mahlseit Alut haben einsquaen können.

Am 27. brachen wir bei Tagesgranen aus diesem unwirtlichen Müdenneste auf. Es dauerte nicht lauge, so segte ein warmer, daus ktiger Südwestwind über das Wasser in diesem unheimlich verwickelten Vabyrinthe von Zeen, Zünnpfen und Alüssen hin. Wir solgen unserem alten Iles auswärts; er gleicht kann einem Alusse, sondern eher einer offenen Gasse in einem Zumpsee. Unsere Richtung ist ausangs nördlich, aber beim Zusissarisstöll (Zee des gelben Wassers) biegen wir nach Westen ab, um in ungehener verwickelten Dictichten und Tschungeln von Ramisch, durch die ein schlecht instandgehaltener Tschappgan führt, zu verschwinden. Trinnen ist es dunkel und schwöll; das Ramisch ist von den Stürmen über den engen Wasserweg gelegt worden und ist mit Stanb und Klugsand bedeckt. Stellenweise bildet



3m Schilfe auf bem Guit farit toll.

das Ganze eine Brücke, auf der man begnem weite Strecken über das im allgemeinen 2 Meter tiese Wasser geben kann. Es war jedoch nicht immer ganz leicht, unter diesen mächtigen natürlichen Gewölben, wo man so standig wird wie auf einer Landstraße, vorzudringen. Zwischen Milliarden von Schilfstengeln rinnt das Wasser nach dem Alek hinab. Diesen Abend lagerten wir im Dorse Scheitlar, das wir and, im Winter besincht hatten; ich erhielt also einen Anknüpfungspunft an die Karte der Expedition nach Tickertichen.

Bon biefem Punkte ans machte ich am folgenden Tage mit zwei Rührern einen Ausflug nach dem Nara-töll. Wir mußten 4,1 Rifo-

meter zu Insig gehen, ehe wir an sein User gelangten, wo ein Nahn im Schilfe angebunden lag. And, jest hatten wir einen Nordostisturm von der jchlimmsten Sorte uns gerade entgegen. Wir ruderten um die größte offene Basserstäde des Sees herum, indem wir uns längs des Schilfes oder innerhalb seines änseren Randes, wo der Bellenichtag gemildert war, bewegten. Im Nara-töll sieht man ganze Fladen von Ramischwurzeln, die mit Lehm, Schlamm und versaulten Algen vom Seeboden zusammengeballt sind und teils auf dem Basser, teils ein wenig unter der Sversiäche treiben. Sie werden von der Bevöllerung "Sim" genannt und sehen oft ans, als könnten sie einen Mann



Unfere Rabne bei einem Rachtlager.

tragen. Sie zeigen sebenfalls beutlich, daß die Wasserwegetation einer der Faktoren ift, die zur Berseichtung bieser ausgedehnten, wenig tiefen Sumpficen beitragen.

Mit Tichernoff als Gehilfen maß ich jeden Arm, jeden Kanal, der Baffer nach dem Blef und nach Argan führte und gewann die intereffanteften Rejultate, unter anderem den Beweis, daß das Baffer des Tarim sich feit meinem vorigen Bejuche in immer größerer Menge in dieses öftliche Suften hinübergezogen hatte.

Mit neuen Booten und Ruberern fuhren wir am 29. nach Westen und Nordwesten, den gewaltigen See Tichiwissistöll frenzend, der bedentende offene Wasserschieden besigt, aber gleich den anderen größtenteils von Schilf und Binien überwuchert ist. Bei dem Dorfe Rabite, das 40 Bewohner zählt, durften die anderen lagern, während ich mit zwei Kähnen nach dem Awulln-föll weitersinkr, um seinen Zusammenhang mit den übrigen Wasserwagen zu untersuchen.

In Kadife gesellten sich am nächsten Tage Kirgui Pavan und Schirdat Pavan, meine alten Kührer, zu uns, und erst jest erhielten wir die Nachricht von Parpi Pais Tod. Als wir uns vor ein paar Tagen von Kaisullah trennten, der sich schlennigst nach Tura sallgan ni begeben sollte, hatte er den Besehl an Parpi Pai und Tickerdon mitgenommen, mit der Haptungse der Karawane nach Tichimen voransungehen, damit die Tiere nicht unmötig von Bremsen und Mücken ge-



Brude bei Tittenlit.

peinigt würden. Doch Parpi Bai sollte von dem Bertranen, das ich zu seiner Fähigkeit, eine große Karawane leiten zu können, hegte, nie Kenntnis erhalten.

Um 1. Mai hatten wir wieder nene Boote und nene Lente, dar unter Kirgui und Schirdat. Die Fahrt ging auf dem Kunticheftisch Tarim nach Bestnordwest. Bei Targillit sind im Galbe noch Spuren von etwa 20 Hitten, nach denen die Beke von Inrsan sich unter der chine siichen Kerrschaft vor Jakob Beke Von Inrsan sich unter der chine siichen Kerrschaft von Jakob Beke Beit über Tursan-köbruk am oberen 31ek begaben, um die hanptsächtich in Ettersellen bezahlten Stenern sür den Kaiser einzutreiben. Sie vslegten Geschenke in Gestalt von Mehl sin die Beke und die Bewölferung des Landes, die sich in ihren Kähnen von allen Seiten hier einfanden, mitzubringen. Targillik war damals -

eine Art Marktplat, und alle sehnten sich dorthin, in der Hoffnung mit einem Bentel Mehl zurückzusehren, denn damals wurde im Loplande noch fein Ackerban getrieben.

Bei dem Lager Dillgi fanden wir, daß jetzt 84,3 Anbilmeter Basser dem Tschwillistell zuströmten, aber ein paar Tage vorher hatten wir 91 Anbilmeter gemessen, die ans ihm abstossen. Dieses beim ersten Unblick settsame Berhältnis beruht darauf, daß der Zustuß schon angesangen hat, abzunehmen, so daß der See, der als Reservoir wirtt, sich noch eine Zeit sana mehr Bassers entledigt, als er empfängt.



Der Ralmat . ottogo . Mrm.

Die drei solgenden Tage ruderten wir angestrengt stukanswärts. Um 4. Mai lagerten wir bei dem alten Naser Bet in Titkenlik und erhielten gute Nachrichten aus dem Hamptquartiere. Der 5. wurde Tikkenlik geopsert, denn am Morgen langte die erste Karawane aus Tura-sallgan-ni unter Tscherdons Sberbeschl hier an und muste inspisiert werden. Die übrigen Teilnehmer waren Kaisullah, Mollah Schah, Musa, Kutschul und zehn Loptik samt 35 Pserden, 5 Manteseln und 5 Hunden; Menschen wie Tiere waren in gutem Zustand. Das Gepäd der Karawane war imponierend und bestand aus Reis, Mehl, Konserven usw., der privaten Habe und den Aleidungsstücken der Lente, einem großen mongolischen Kilzselte und unzähligen anderen Tingen.

Eine kleine Strecke außerhalb des Dorfes hatte die Karawane ihr großes Lager aufgeschlagen. Nach dem von mir durch Faisullah gesandten Beschle sollte sie den großen Karawanenweg dis Abdall benutzen und von dort direkt nach Tichimen in Nordtibet gehen, ein passendes Standlager anssuchen und meine Anfamst dort abwarten, wobei vor allem dassür gesorgt werden sollte, daß die Tiere gut gepflegt wurden, damit sie die Strapasen, die ihrer im Sommer warteten, aushalten konnten.

Ter Amban von Ticharchtit, Dichan Daloi, pajfierte Tittenlit während meiner dortigen Amwesenheit. Er war auf dem Bege nach seiner Residenzstadt und zeigte sich als ein ungewöhnlich liebenswürdiger, artiger, seiner Chinese, der mir später von großem Angen sein sollte.

Am 6. Mai wechsetten wir zum letten Male auf dieser langen Fahrt die Ruberer und Kähne. Wir brauchten leichte Kahrzeuge und starte Musteln, denn ich beabsichtigte, die uns noch von Jangistöll trennende Strecke möglichst ichnell zurüczulegen. Über den Kalmatsottogo-Arm gelangten wir wieder in den Tarim, wo wir am 7. gute Silse vom Winde hatten, was bei der starken Strömung, die jeht nach der Eissichmelze herrichte, auch sehr nötig war.

Den letten Tag lag wieder Stanbnebel schwer siber dem Lande. Bei Artillma ersparten wir uns eine große Alusdigung dadurch, daß wir die Kähne siber eine schmale Landzunge schleppten. Als wir ichließlich an unseren wohlbekannten Strand mit der einsamen Pappel gelangten, standen alle Mann zu unserem Empfange bereit. Sirkin berichtete siber alles Borgefallene und überreichte das meteorologische Journal nebst seinen Auszeichnungen und Beodachtungen siber die Beränderungen des Alusses während meiner Abwesenheit. Auf dem Korso hatten sie eine hübsiche kleine mongolische Jurte auszeichlagen, in der ich von nun an wohnte. Die Kosaken logierten in der Kamischhütte, Islam und Turdu Bai im Zelte. Die Kähre lag im Sasen vertäut und sollte setz wieder zu Ehren gelangen.

## Dreiundzwanzigstes Kapitel.

## Gefährliche Wafferfahrten.

Durch die Rückfehr in das alte Winterquartier war ein neues Glied in die Kette der Exkursionen eingefügt worden und hatte ein neues Kapitel der Reise seinen Abschluß gesunden. Der unschäßbaren Operationsbasis, die wir in Jangistöll gehabt hatten, bedursten wir jest nicht länger, denn jest sollte all unser lebendes und totes Hab und Gut nach anderen Gegenden Assen, in eine neue Welt und neue Verhältnisse übersiedeln: auf die unwirtlichen Verge zwischen dem Simalaja und dem Kwenslun, welche die mächtigite Erhebung der Erdrinde bilden.

Die zehn Tage, die ich jest im Sauptquartiere zubrachte und die zur Ruhe jo jehr notwendig waren, vergingen sehr jchness nuter mannigfaltigen Beschäftigungen. Zuerst wurden alle Geschäfte mit Chalmet Afjakal von Korsa abgeschlossen, der uns Pferde und Proviant auf lange Zeit hinans besorgt hatte und der, als er uns vertieß, meine große Post nach Europa mitnahm.

Unterdessen waren die Kojaken durchans nicht mußig. Sie veränderten den Oberban der Fähre in besonders bequemer, gemütlicher Beise. Unser altes Schiff sollte nämtlich bald wieder in Gebrauch treten, da die Reise den Tarim himmter fortgesett werden sollte. Statt des Zeltes wurde auf dem Vorderdest eine ordentliche Hütte errichtet, die ganz wie die Omkelsammer aussah, nur mit dem Unterschiede, daß die Vatten mit weißen Filsdecken tapeziert wurden. Die Vorderwand

bilbeten zwei Kilzvorhänge, von welchen der rechte vor dem Schreibtische nur nachts heruntergelassen wurde. Her murde and eine kleine Martise gegen die Sonne, die mir sonst auf der Fahrt nach Süden sicht lästig geworden wäre, angebracht. Un die aus Brettern besiehende Backvordlängswand wurden drei meiner Risten gestellt, von denen eine als Estisch diente. Das Bett hatte seinen Plat an der Stenerbordlängswand, die nur aus einer großen herabhängenden Filzwand bestand. Ein Teppich wurde dagegen nicht auf den Boden gelegt; die Pehaniung sollte so kuftig wie möglich sein. Das meteorologische Sbservatorinm hatte denselben Platz wie früher, und die Instrumente ließen sich bequem von drinnen ablesen, wenn ich nur den kleinen Filzvorhang ein wenig zurückschlug. Die Tecke bildeten sieben mit einem Teppiche bekleidete Vatten. Bon einer derzelben hing an Stahldrähten ein mehr als einsfacher "Kronlenchter" herab.

Als die nene Residenz sertig war, wurden all meine Habseligkeiten dorthin gedracht, außer den Sachen, deren ich auf dem Stuffe nicht bedurste und die mit der Narawane gingen. Meine kleine Mongolenjurte wurde zusammengelegt und an Bord verstant, denn ich wollte von ihr auf der Reise nach dem nenen Hauptquartiere im Gebirge Gedrauch machen. Das nene Studierzimmer war so einsadend und gemütlich, daß ich nicht begriff, wie ich mich auf der langen, kalten Herdsteite mit dem Zette hatte begnügen können; die Filzbecke, die das Eindringen der Sonnenglut verhinderte, hielt auch die Wärme im Zimmer sest. Am besten von allem war, daß ich in dieser angenehmen Bohnung auf dem Tarim dies an den Punkt bleiben konnte, wo wir früher oder später unsere gute alte Fähre würden im Sticke lassen müssen, was sich, wie ich hofste, noch recht lange würde hinausschieben sassen.

Auf dem Achterdeck banten sich die Rosaken aus Brettern und Kilzdecken eine ähnliche Najüte, in der sie ihre Sachen unterbrachten. Sirtin hatte dort seinen Meinen Beobachtungstisch mit Aneroiden, einer Uhr, Wasserthermometern, Strommessen, Bandmaßen, Papier und Schreibmaterial. Er war mir auf der Reise nach Abdall ein unschätzbarer Sefretär.

Die Arbeit an der Fähre war schnell erledigt. Weil die Rojaken vor dem Ansbruche nicht mußig gehen sollten, gab ich ihnen ein neues Problem zu lösen. Die kleine englische Segeltuchjolle taugte zu allem, nur nicht zum Areuzen; da aber unsere Freunde, die Fischer und die Bootsleute, es einstimmig für unmöglich erklärten, ohne Zuhilsenahme der Ander gerade gegen den Wind anzugehen, fühlte ich mich versucht, sie in Erstaunen zu sehen und ihnen einen schlagenden Beweis von der Richtigkeit meiner Behanptung des Wegenteils zu geben.

3d schnitte baher ein fleines Mobell, und nach dieser Bortage hieben die Rosafen aus einem Pappelstamme ein Segelboot zurecht, beisen Rumpf nach allen Regeln der Unnst gesormt wurde. Mit eisernen



Jugend am Ufer bee Tarim.

Krampen wurde am Boden ein sofer Ries und nuter biesem ein paar Eisenstaugen besestigt. Darans wurde das Boot mit Leder gedeckt, das so seift gespannt wurde wie ein Tromnelsell; ein abnehmbarer Mast hatte seinen Platz am Borderteile, und das Kahrzeng trng ein einziges Segel. Unser Schmied versertigte ein vortressliches Stener mit Ruderzappien, drehbar auf zwei Stisten. Um Boden wurden zwei Sandsäckseigenacht, um dem an und für sich schwankenden Kahrzenge etwas Halt zu geben. Es trng nur einen Mann und war so schwal, daß der Segler kann im Achter Platz sand und, so gut er kounte, mit den Beinen auf der Reling basancieren mußte.

Bahrend all diefer Arbeiten hatte fich ber freie Blat in unferem Dorfe, wo abends tren die chinefische Laterne braunte, aus einem Markte in eine Verst verwandelt, und mit Interesse und Neugierde versolgten die Eingeborenen unser Tim. Als das Boot fertig war und dei starfem Winde auf dem Flusse probiert wurde, versammelten sie sich an den Ufern und legten die größte Verwunderung über meine Manöver an den Tag. Das Boot freuzte leicht und gehorchte willig dem Steuer, aber man durste nicht gegen Rässe empfindlich sein, denn die Reling tauchte gewöhnlich miter die Oberstäche, und das Wasser stürzte in den Achterraum, den es bald füllte. Das Boot ging ansgezeichnet schnell, und seine Benutung war ein erquidender Sport an den Tagen, da wir mit der großen Kähre starfen Windes halber nicht weiter konnten.

Am Abend des 17. Mai besinchten alle Musielmänner Parpi Bais Grab und sprachen dort ihre Gebete; es war ihr letter Abschliedsgruß an den alten Kameraden. Darauf wurde die Bevölferung der Gegend zusammengetrommelt, und Holzsäller, Wasserträger, Sirten und alle, die uns sonst Dienste geleistet hatten, erhielten ihre Bezahlung.

Als ich am folgenden Worgen ans meiner Kajüte trat, standen die neun Kamele bereit und warteten auf ihre Lasten, die schon geordnet und an den Leitern sestgebunden waren. Es war ursprünglich beabsichtigt, daß sie nachts marschieren sollten, nur von den Leremsen verschout zu bleiben, die sie besonders setzt, da sie nach dem Saaren nacht und empsindlich sind und mit den vereinzelten Kaarbüschen auf Kopf und Söckern wie junge Krähen anssehen, entsetlich peinigen. Da sie aber lange gernht hatten und an das Gehen mit Lasten noch nicht gewöhnt waren und daher wahrscheinlich aufangs spielen und bocken würden, besichlossen wir, daß sie die ersten Märsche bei Tag zurücklegen und erst, spbald sie sich eingewöhnt hatten, nachts marschieren sollten.

Istam, Turdn Bai, Chodai Kulln und zwei Loplente führten die Karawane; Tichernoff hatte den Auftrag, fie nach dem Gebirge zu esstortieren. Maschfa, Jolldasch und die beiden, sett schon tüchtig gewachsenen jungen Hunde Malenti und Maltschit wurden angedunden, damit sie nicht mit der Karawane liesen. Als meine besonderen Lieblinge sollten sie mir auf der Kähre Gesellschaft leisten. Die übrigen Hunde dagegen dursten die Karawaneureise mitmachen; Jollbars, dem

ein Wildichwein einen ichtimmen Riff in der Seite beigebracht hatte, jollte nach seinem Belieben handeln. Er lag, seine Bunde leckend, in meiner alten Hitte, erholte sich aber wieder und begleitete mich später auf dem Bege nach Phasa.

Als die Kamele mit ihren hohen Laften und die Männer in farbigen Gewändern, von einer Menge Schauluftiger umgeben und von berittenen Lopleuten und Beken begleitet, durch Schilf und Unterholz fortzogen, boten sie ein ichones, farbenprächtiges Schauspiel. Doch in



Maleufi und Maltidit.

Anra-jallgan-ni war es, als sie fort waren, öde und leer geworden. Das Dorf lag verlassen, und jogar die Laterne war sort; auf dem Markte, wo es eben noch jo lebhast zugegangen war, spazierten jest unr noch ein paar Kräßen umher. Die Ställe standen leer, die Kansteute, die in unserer Nähe ihre Läden aufgeschlagen gehabt, hatten sich nach dankbareren Sandelspläßen begeben und nur aus der alten Rüche der Muselmänner stieg noch der Rauch des letzen Keners.

Die Hitten aber, in denen jest nur Storpione und Spinnen hansen würden, sollten nicht niedergerissen werden; Chalmet Alfakal hatte ertlärt, daß sie reisenden Rauflenten von Ausen sein könnten. Ein Jahr darauf wurde jedoch, wie schon erwähnt, die ganze Herrlichkeit durch die Frühlingesslut zerstört; die Hütten wurden dem Erdboden gleichgemacht, und jelbst die Pappel ging den Weg alles Irdischen.

Ter Mang der Namelgloden war fann verhallt, als Zirfin, Trdet und ich mit ein paar Ruberern in zwei Rähnen die Fähre, die für die Zufunft unser Lager bilden sollte, verließen. Wir eilten in sausender Kahrt slußabwärts und in den schmalen Ranal hinein, der nach dem Göllme-fetti (See des verlorenen Repes) sührte, wo Tiesenmessungen vorgenommen werden sollten. Merkwürdigerweise nahmen die Tiesen nach Süden zu, wo sie die zu 7 Meter betrugen, also bedeutend mehr als gerade gegenüber im Tusse. Die größten Tiesen sindet man im allgemeinen am östlichen Uter, wo auch die Tinen steil nach dem See absalten.

Während wir den (Gölline-fetti hinabsuhren, nahm der Wind schnell an heftigfeit zu und ging in einen halben Sturm über mit Tammerung und Wolfen von Stand und Sand, der wie Besen von allen Dünen-fämmen aufwirbelte. Die Wellen schlugen in die Rähne, die bald hinter einem Borsprunge an Land gezogen und leergeschöpft werden umften.

Nachdem dies getan mar, fuhren wir weiter; es murde aber eine abentenerliche Sahrt. Weit nach Guden bin erftredte fich ber Gee mit weißichimmernden, bellgrünen Wogen. Die Lage war infofern fritisch, ale ber See mandmal ziemlich flach war; wenn ber Rahn an folden Stellen ben Candboden ftreifte, fonnte bas Sabrzena im Bogenichwalle fentern. Um eine folde Rataftrophe zu vermeiden, mußten wir ziemlich weit vom Yande abhalten. Die Wellen ichligen über Die niedrigen Retinge, und nach einer Weite fagen wir unbelnag in einem erfrischenben Babe. 3d gitterte für das Stigenbuch und die Inftrumente, fand aber jouit die Yage bochit amijfant und fpannend. Auf die Dauer wurde fie jedoch unhaltbar, denn die Rahne waren halb voll Baffer, und je tiefer fie lagen, befto leichter fonnten die Bellen bineinftromen. Auf einmal fant Girfins Boot und wurde von der Brandung bin- und bergeworfen, nachdem die gente hinausgeiprungen waren und ihre Cachen in retten versucht hatten, mas ihnen teilmeife auch geglückt war. Wir jahen sie nachher ihr Sahrzeng ganz ruhig auf das Trodene ziehen, wo sie das Wasser aus ihren Aleidern rangen. Wir anderen suhren noch etwas weiter, dis auch unsere Lage höchst bedeutlich wurde. Der Rahn wurde wie eine Aussichale von den Wellen hin- und hergeworfen. Noch hoben ihn sedoch die Rämme, und ich schöpfte, während die anderen ruderten, was das Zeng hielt; aber seine lange, schmate Korm verursachte, daß sede Welle wenigstens mit ihrer Spite hineinschlug und unter den Kilsbecken, die meinen Sieplat bilbeten, Spripwasser zurückließ.

Ter Atem stockt einem unwillfürlich, wenn eine gewaltige, weißichämmende Woge gegen die Zeite des Nahms auftürmt; man glaubt, das leichte Kahrzeng müsse im nächsten Angenblief unsehlbar kentern oder vollständig von dem Schammsalle unter Wasser gedrückt werden; es hält aber den Anprall noch ans und hebt sich wieder. Bald aber mußte es unsehlbar untergehen. Wir trieben daher den Bordersteven dem Lands zu, wobei die ganze Wassermasse auf das Achter drängte, nud der Schissburd sand auf seichtem Wasser mit Zandboden statt, wo man an Land waten konnte, ohne mehr als die zur Mitte naß zu werden, und in noch mit Mäh mid Rot alle Paviere zu retten verwochte.

Hier zogen wir uns nacht ans und breiteten unjere Anzüge und Sachen auf dem noch somendurchglühten Sande zum Trocknen aus. Die Lente benuten die Gelegenheit zu einem Schläschen, während ich auf besserze Wetter wartete. Da der Sturm sich aber nicht legte, wir keinen Proviant hatten und ich der Chronometer halber rechtzeitig wieder daheim sein mußte, mußten zwei Anderer die Rähne am Lande entlangführen, während ich die Kartenarbeit zu Auß fortsetzte.

Wenn and die Tiesenmessingen auf dieser Exturion mangelhaft geweien waren, so hatte ich wenigstens die Überzengung gewonnen, daß die Kähne bei starkem Wellenschlage geradezn lebensgesährlich sind. Es ist recht lustig, nach seinen eigenen "Seekarten" zu manövrieren, aber auf dem Rückwege hatten wir wenig Ruben von ihnen. Die Gegend verschwand in undurchdringlicher Kinsternis. Die Männer schienen nach dem Geschle zu rudern; sie müssen aber auch Rabenangen gehabt haben, denn sie stießen nicht ein einziges Mal an. Schagdur, der Hans und Heim behütet hatte, zündete auf der Hafenspiete rechtzeitig ein Kener

an, und als wir an ber Gubre anlegten, freahlte es aus ben Rajuten jo bell wie aus ben Salons eines Alufdampfere.

Nachts stürmte es so heftig ans Südosten, daß die Kähre im Hasen ichtingerte. Der Wasserland stieg in den letten Tagen um einige Zentimeter. Die Einwohner sagen, daß, wenn die große, durch das Anstanen des Eises verursachte Frühlingsstut vorbei sei, ein zweites, wenn auch unbedeutendes Hochwasser allsährlich beobachtet werde, und zwar gerade um die Zeit, wenn die Tiweidenblüten ausbrechen und die jungen Wildgänse selbständig zu werden beginnen. Wahrscheinlich hängt diese Erscheinung mit der Verteilung des Luftbruckes während dieser Jahreszeit zusammen. Ums war seder Zuschuß zu der Wasserunge willkommen. Um 16. Mai hatten wir 73,4 Unbismeter oder 22 Aubismeter weniger als am 7. Mai. So schnell fällt der Kluß, wenn die große Frühlingsstut vorbei ist.

Wir mußten uns sputen. Um 19. Mai befahl ich, die Anter zu lichten, nachdem die noch rückftändigen Schulden und Betohnungen ansbezahlt worden waren. Die neuen Kährtente, At Käjcha, Sadik, Tokta Uhun und Atta Rellgen, sahen angenehm und verständig ans und waren mit ihrer Ansrüstung und ihren Stangen bereit. Die englische dolle manöweierte ein Loptik, das mit unserem großen Kahne zusammengebundene Segelboot nahm ein zweiter in seine Ohnt, die kleine Laifter Proviantfähre und unsere übrigen, seht überflüssigigen Kähne wurden den Bewohnern von Jangi töll geschenkt. Auf der großen Kähre war Ördek Keni-baschi Schiffstommandant, und vor dem Schreibtische hatte der alte Alfalal Pavan, der nus gern begleiten wollte, seinen Plas.

Die Franen der Gegend hatten fich in unferen verlaffenen Sütten verfammelt, von wo ans fie und zwifden dem Schilf hindurch begafften, und
als die Fähre von der Strömung erfakt wurde und mit flotter Sahrt
flugabwärte trieb, begleitete und am Ufer die männliche Bevöllerung, die
fich sedoch nach und nach verfor, um nach Saufe zurückzutehren.

Während der ganzen ersten Tagereise jog fich der Aluf unmittelbar fangs hohen Sandes hin. Wir lagerten auf dem Bestufer, der Mündung des Karunalibitoff gerade gegenüber. Das Programm der jest beginnenden Reise bestand darin, vom untersten Lanfe des Tarim und möglichst vielen der an seinen Ufern liegenden Seen Karten aufzunchmen. Dies sollte die dritte Marschilinie in dieser Gegend werden. Rur bei Argan, Schirge-tichappgan und Abdall würde ich Punkte der beiden vorhergehenden Expeditionen berühren. Bennruhigende Gerüchte waren freistich in Jangi-köll in Umlauf gewesen. Man hatte gesagt, daß der Alussich immer mehr in neue, östliche Betten hinüberziehe und daß das Wasser kann ansreiche, um die Kähre bis an das Ende des Flusses zu tragen. Wir waren sedoch entschlossen, als die Kähre nicht eber zu verlassen, als bis

jedes weitere Vordringen mit ihr wirklich ummöglich sein würde.

Mu 20. Mai machte ich eine Fahrt nach dem See Karnnalif-fäll, die in jeder Hinficht glücklich aussiel und von herrichen Wetter begünftigt wurde. Die Votungen tonnten daher fren; und quer über den See auf plannäßig ansgewählten



Rengierige Frauen und Rinber.

Linien gemacht werden. Schon im Einlanfstanale wurde eine interessante Beobachtung gemacht. Nicht weniger als 2,3 Anbismeter Wasser in der Sekunde strömten vom Flusse in den See, der also um diese Zeit den Tarim um eine Wasserunge von 200000 Anbismeter im Tage brandschaftet. So vielen Wassers bedarf es, um den See auf gleiches Nivean mit dem Flusse zu bringen. Man besommt dadurch einen Besgriff davon, wie viel Wasser selbst in einem so kleinen See durch Berbunstung und Einsickern in den Sand verloren geht.

Der See besteht aus zwei elliptischen Beden und gleicht an Weftalt einer Acht, welches Relief sich bei diesen eigentümlichen Wüstenseen wie auch bei den trockenen Basirmulden oft wiederhoft. Man findet daher bei ihnen ständig dieselben Bezeichnungen wie "Bolta", d. h. Abichnürung oder schmale Passage zwischen den beiden Becken des Sees, "Raktmar" oder Buchten an den Seiten von "Modichnt", welcher Name vorspringende Landspiscen oder Zungen bedeutet usw. Die größten Tepressionen tiegen wie bei den Bajiren an den steilabsallenden Dünen im Csten. Die meisten, wenn nicht alle Pappeln stehen auch am östlichen User, oft im ärgsten Sande, so daß man sich wundern nunk, daß sie nicht davon erstickt werden. Ihr Schicksal ist aber doch besiegelt, denn die Tünenmasse wälzt sich unter dem Truck der Sitstimme unansgesetzt westwärts. Tamaxisken und Stweiden kommen vereinzelt vor, und auf dem Bestumer steht viel Schiff, obgleich mur auf dem Trockenen.

Die Höhe des nächsten dominierenden Dünentammes wurde mit dem Nivellierspiegel gemessen nud belief sich auf 89,5 Meter. Dabei ist jedoch zu bemerken, daß ich mit dem Spiegel die Söhe einiger anderen naheliegenden Dünen auf 10 bis 15 Meter mehr schäen fonnte, so daß diese Dünen auf dem rechten Ufer des Taxim also eine Söhe von zirka 100 Meter erreichen.

Nachdem wir abends mit der Fähre noch bis an den Einlanf des Ulling-föll (großer Zee) gefahren waren, lagerten wir und bestimmten den folgenden Tag zu einem Unsstinge dorthin. Gleich mehreren anderen Seen auf dem rechten Tarinunfer hat and dieser in seinem südlichsten Teile zwei durch eine gewaltige Sanddüne getrennte Buchten.

Bilde sind sehr reichtich vorhanden, aber regelmäßiger Fischiang wird erst dann betrieben, wenn der Alnß so weit gesallen ist, daß der See abgeschnürt wird und zusammenschrundest. Dann sollen die Fische setter werden und wohlschmeckender sein. Sie werden auf andere Weise gesangen als in den schisspecialen, wo man in iedem Tschappgan Rebe auslegt. Hier fängt man sie mit einem Schleppnete, das die zu Weiter lang ist und von zwei Kähnen in seichtem Wasser gerndert wird. Man bildet erst einen Halberis, dann aber schwentt das eine Boot in diesen hinein wie in eine Spirale, während andere Ruderer die Fische mit den Ruderen in diesen Schneckengang hineinsgapen, wo sie

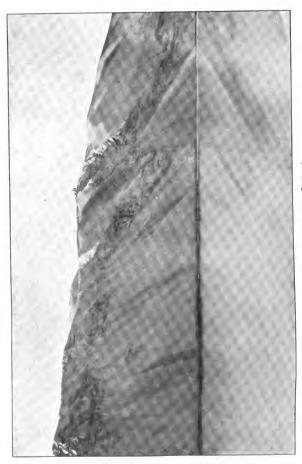

Gewaltige Sandbünen am rechten Carimufer.

bann in bem Schleppnete hängen bleiben, mit biefem aufgenommen und mit einem Knüttel totgeichlagen werben.

An den Ufern ist das Tierleben durch Rehe und Wildschweine vertreten, die sich dort jedoch nur sporadisch zeigen. Adler, Seeichwalben und einige kleine Sumpsvögel waren die einzigen Bögel, die wir sahen. Enten und Gänse würden hier vergeblich nach Rahrung siechen.

Dieje ganze Reihe von Ceen, die am rechten Ufer des Tarim wie Blätter an einem Zweige hangen, find Schmarober, Answüchse



Dunen auf bem rechten Jarimufer.

an dem Leibe des Alusses; sie erhalten von ihm ihre Lebenstraft und würden sterben und verschwinden, wenn der Alus eine andere Richtung einschlüge. Im Serbst sind sie zur Sälfte ansgetrocknet und müssen wieder gefüllt werden. Der Fluß wird also jährlich ungehenerer Wassermengen beraubt, die soust dem Kara toschun zugute kommen und der Karte ein ganz anderes Unssehen geben würden. Man kann sich daher denken, daß, als sie noch nicht vorhanden waren, die Lopicen viel größer gewesen sein müssen als setzt, und ihre Zunahme ist eine der Ursachen des langsamen Verschwindens der unteren änsersten Seen.

Im 22. Mai follte eine lange Sahrt flußabwärts gemacht werben,

aber schon gegen 11 Uhr jagte uns ein toller Südwest in eine Bucht hinein, in der wir fast den ganzen Tag bleiben mußten. Erst um 6 Uhr konnten wir weitersahren. In den zientlich gerade nach Osten lausenden Teilen des Flusses ging es mit reißender Geschwindigkeit vorwärts, denn der Wind half, und wir legten 1,52 Meter in der Schunde zurück, was von der Schnelligkeit, mit welcher die Rähne gewöhnlich gerndert werden, nicht weit entsernt ist. Es war ein Genuß, die Ufer wieder vorbeieilen zu sehen, und es ging so geschwind, daß ich mit dem Kompaß und der Uhr aufpassen mußte, um nicht mit der Karte im Römftand zu bleiben. Sirfin war mir eine unschätzbare Hilfe; er sührte Tiesenmessungen aus, maß die Stromgeschwindigkeit und von Zeit zu Zeit auch die Geschwindigkeit der Kähre.

Das Leben an Bord war ebenso ruhig und friedlich wie im Serbst; alle taten ihre Pflicht. Die Kosaten, die damals noch nicht bei mir gewesen waren, sanden diese Kahrt höchst vergnüglich. Sie sasen plandernd vor ihrer Kasite oder umtreisten zu sahn die Kähre, gingen an Land, um in den Buchten Wildenten zu schießen und belustigten sich nach deendeter Tagereise mit Kischsang. Wir lebten beinahe anssichtlichtich von Kischen und Enten, doch konnten wir von den Hirtu and Schase und Milch bekommen. Schagdur war mein Koch und Kammerdiener. Ördet, der Rapitän, kommandierte ein wenig geränschvoll, versah aber sein Amt in vortreistichster Weise. An den Lagerpläben schließen die Muselmänner an Land, die Kosaken und ich an Bord. Zeden Abend wurden die simgen Hunde gebadet, zum größen Bergnügen der Zuschaner, aber zum Entsehen für die kleinen Sünden-böde selber.

Am 23. Mai machten wir eine ankergewöhnlich lange Kahrt. Gerade als wir am Abend mit dem Messen des Klusses beschäftigt waren,
erschienen Naser Best, Kirgni Pavan und Temir Schang-ja in ihren Kähnen. Der lette wurde sogleich sortgewiesen, weil er ein ansgemachter Schuss war, der durch seine dressieren Spießgesellen Chalmet
Atsata um eine Partie Zengstoffe und andere Waren hatte bestehlen lassen und der überdies die Bewölterung seines Distrittes gewohnheitsmäßig anssog. All sein Bitten half ihm nichts; ich zeigte ihn beim Amban von Ticharchlif an, der ihm seine Amtstracht und sein Amt entzog.

In Berbindung hiermit moge man es nicht für vermeijen balten. wenn ich jage, daß jo lange wir unjeren Wohnplat im Loplande aufgeichlagen hatten, dort Ordung und Rube berrichten; ich buldete feine Ungerechtigfeiten gegen bie grme, aber rebliche Bevolferung. Es murbe and eine Gewohnheit, daß die, denen ein Unrecht gigefügt worden und Die nicht die Rraft und die Mittel befagen, fich ihr Recht zu verschaffen. fich mit Bittidriften um Silfe und Beiftand an mich mandten, und Tura fallgau ni ift daber feinerzeit auch der Git eines "Yandgerichte" geweien, das unierem Lager mit Übergehung von Dural, Naraichahr und Ticharchlit, wo chinefifche Ambane regieren, den Auftrich einer Metropole des Landes aab. Bei ichmereren Fallen pfleate ich an die Ambane zu ichreiben und fie daran zu erinnern, daß es ihnen ichlimm geben wurde, wenn fie meinen Bunichen nicht nachfämen; leichtere Rechteftreitigfeiten aber founten wir felbit ichlichten. Die Lopbevölferung wird tatiadlich mehr von ibren Befen und Ambanen als von Bremien und Müden geveinigt.

Wir befamen jest recht viele Passagiere, unter anderen auch einen Mann, der nach Kunn-tichappgan wollte und es für bequem hielt, auf diese Weise dort hinzugelangen; er mußte aber als gewöhnlicher Matrose gegen freie Station an Bord dienen. Ein Geschwader von nenn Rähnen war ausgeboten worden, um uns einen Weg über die Seen, die wir hente zu passieren hatten, zu bahnen und nus durch ihre verwickelten Schilflabhrinthe zu führen. Bei Reppet-ni begann dieses Gewirr von nengebildeten Seen, die voller Ramisch waren, in dem wir nur mit Schwierigkeit vorwärtsfamen. Alle überstägischen Passagiere mußten in die Kähne steigen, und alle Kischer und Ruderer, die das Geschwader bemannten, begaben sich ins Wasser, zogen aus Leiveskräften und prekten die Kähre zwischen den kompatten Schilfbeständen hindurch. Über die Seen Kurdan-dichaziri und Tüffül-töll ging es dagegen gut, dank dem nachschiedenden Winder und nuseren Lenten, welche die Stangen mit Andern vertanschen und die Kähre siber ziemlich offenes Basser und Rudern vertanschen und die Kähre siber ziemlich offenes Basser und Rudern

Auf der anderen Seite mußten wir uns wieder durch einen Korridor zwängen, wo das 4 Meter hohe Schitf einer dichten Sede glich. Das war ein Geichrei und Lärn in diesem Hohlwege, wo wir drauf und drau waren, wie in einer Mausefalle steden zu bleiben, ohne worwärts oder rüchwärts zu fönnen; wir hatten allen Grund zu fürchten, daß dies der unglückseige Punkt sei, an dem wir die Kähre zurrücksein unglückseige Punkt sei, an dem wir die Kähre zurrücksein unglückseige

Solange wir sestiaßen, hatten wir es schön in dem fühlen Schatten. Dagegen bildeten die durch die Enst schwarmenden Vremsen (Rökfön) eine wirkliche Landplage. Unaussörliches Brummen ertöm in den Ohren; sie seben sich klatichend auf das Kartenblatt, lassen sich in meiner Rassüte hänslich nieder und stechen und qualen uns wie bose Geister. Ich hätte mich freilich mit dem Mostitonece schüben können, schämte mich aber vor den Leuten, die nacht im Wasser sichnen nicht gar nicht beklagten. Bei Sommennntergang verschwinden dies schenklichen Insetten, aber nur, um Mücken und Mostitos Platz zu machen. In dieser Jahreszeit hat man im Loplande weder Tag noch Racht vor den Insetten auch nur eine Stunde Ruse.

In den See Tuwabatu-töll war nicht leicht hineinzutommen. Die Bassage war gerade 11.2 Meter zu schmal, dazu seicht und wintelig; aber dies war der einzige Weg, der sich uns dot. Etwa 20 Vente arbeiteten ein paar Stunden mit Spaten an der Bertiefung des Nanals und hieben das Schilf auf beiden Seiten sort; auf diese Weise drang die Kähre Kuß wor. Um die Arbeit zu erleichtern, steckten wir nach und nach das Schilf in Brand, wodurch solossale Kenerjänten und Ranchwolsen von dem Zee aufstiegen. Dieses Bersahren ist sedoch manchmal recht unangenehm und konnte nur auf der Leestakren ist sedoch manchmal recht unangenehm und konnte nur auf der Leestakren ist sedoch manchmal werden. Man begab sich sozusagen mit Hab und Edut auf einen brennenden See hinans; wäre ums das Kener zu nahe gekommen, so hätte der Schrban der Kähre ebenso hell gebrannt wie das Schilf.

Bei dem Dorfe Geffentif, das auf einer Insel inmitten des gleichnamigen Sees liegt und von zwei Kamilien bewohnt wird, fießen wir nach einem sehr anstrengenden Tage die Anter fallen.

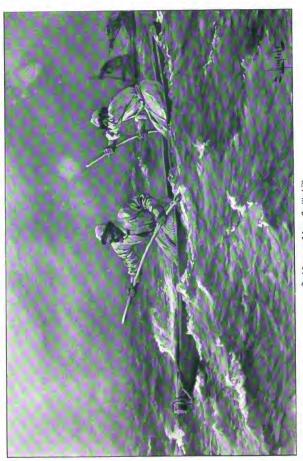

Sandfturm auf bem Beglik-köll.

Die Extursion, die wir am 25. Mai nach dem Beglif-föll unternahmen, wurde eine ziemlich muntere Kahrt. Krüh am Morgen war die Luft ankergewöhnlich frisch, odwohl das Minimmuthermometer nicht unter + 16° heruntergegangen war; es ist merkwürdig, wie schnell sich der Körper an die verschiedenen Temperaturen gewöhnt; im Winter war es ums dei — 10° ost warm vorgesommen. Die Utmosphäre war volltommen ruhig, und der Zettenlif-föll (ag spiegelblant, als wir nach dem Dorse Kattist-arit hinüber ruderten. Diese besteht ams zwei Sattmen mit drei Kamilien, die uns freundlich begrüßten und uns halsen, die



Die Gabre fist auf bem Tumabatu toll im Schilfe feft.

Nähne über eine ichmale Landenge nach dem alten, jedoch noch mit ftillitehendem, flarem Waffer gefüllten Bette des Jarfent-baria zu ichlevven.

Der Abwechstung halber hatte ich Schagdur mitgenommen. Er war im Ablesen der Tiefen und Geschwindigkeiten schon ebenso geschickt wie Sirkin; nur eine Eigenschaft machte ihn für diese abentenerlichen Seefahrten ungeeignet, und diese bestand darin, daß er nicht schwimmen konnte.

Still und ruhig lag der Beglik-föll da, und man ahnte faum, daß diejer Bafferspiegel von den Mächten des Himmels zu schämmenden Wogen aufgepeiticht werden fönne. Es tat mir beinahe leid, die Spiegelbilder, Bedin, Mien. I.

die sich naturgetren wie Photographien auf der Wasserstäde zeigten, zerstören zu müssen. Seißer denn je braunte die Sonne. Ich mußte meinen weißen Auzug unanshörlich mit Wasser besprigen, um es einigermaßen fühl zu haben. Der ganze Tag wurde diesem See gewidmet, und dennoch kamen wir nicht mehr dazu, die Messungen auf ein paar Kjorden ganz zum Abjchlusse zu bringen. Einer von ihnen wurde von einem Dünenkannne aus in die Karte eingetragen. Der Sand war glühend heiß, er brannte durch die Schuhsohlen, und es war daßer schweren Weise auf der Kahureling zu siehen, mit den Küßen im Wasser zu plätschern und eine Pfeise Virginia zu rauchen.

Wir hatten dort noch nicht lange geseffen, als mein alter Freund Kirgui Pavan, anch Kurban genannt, auf die hohen, steilen Timen des uns gerade gegenüberliegenden östlichen Users zeigte und mit fragendem Tone "Kara-buran" (schwarzer Sturm) sagte. Dort sah man eine dunkle, ein wenig schräge Täule mit einem Kapitäl aus helleren Wolken am Horizonte aufsteigen. Ühnliche Täulen tauchten nach und nach in langen Reihen auf beiden Seiten der ersten auf, Känden und Kingern vergleichbar; sie zogen sich allmählich zu einer zusammenhängenden Wand mit gezähnten Konturen zusammen, die immer höher wurde. Wir schwebten nicht länger über das, was uns bevorstand, in Ungewisheit.

Einen Angenblick überlegten wir die Situation. Die Loplente stimmten dafür, zu bleiben, wo wir waren; darauf sommte ich aber durchaus nicht eingehen, nicht weil wir nicht genügend Proviant hatten und ich die Nacht lieber in meiner bequemen Hütte zugebracht bätte, sondern einzig und allein, weil die Chronometer zur bestimmten Zeit aufgezogen werden mußten. Nirgui Pavan war gar nicht dafür, bei einem von Often sommenden Sturme am Bestuser zu liegen. Er war außerordentlich vorsichtig und ting, hatte aber nie Anglit, und wenn Gesahr vorhanden war, verlor er nie seine Naltblütigkeit. Zebt machte er seine Berechnungen und schlug dann vor, wir sollten versinchen, die Mündung des schmalen Nanales zu erreichen, der den Beglit-föll vom kinsse unt Basier versieht und der so lang ist, daß wir am Morgen zwei gute Stunden gebraucht hatten, nur ihn zurücknlegen. Doch von seiner Mün-

bung trennte uns die größte Partie des Sees mit einem breiten Fjord, der sich westwarts in den See hineinzieht.

Nach dem Situfer hinüberzugehen, wo wir unter den Dünen Schutz gehabt hätten, wäre das Beste gewesen; aber obwohl der See noch so gut wie ganz ruhig dasag, rieten doch alle davon ab, denn die Entsernung war zu groß und es wäre uns nicht gelungen, noch hinüberzutonmen. Es blied uns asso nichts weiter übrig, als die Kjordmündung zu freuzen und dann am nördlichen Seeuser, wo wir zwischen kleinen Hosmen und Inseln Schutz finden würden, entlang zu rudern.

Die Männer ruberten mit solcher Kraft, daß ich erwartete, die Ruber zerspringen zu hören; diese ftanden so ftraff gespannt im Wasser

wie Pfeilbogen, als wir über das stille Basser hinsausten, und der Schaum sprichte büschelförmig vom Bug der Kähne auf. Wir machten sast 9 Kilosueter in der Stunde. Die Leute waren fürchterlich äusstlich und



Ausblid von ber Borberfajute ber Gabre.

mnausgesett riesen sie mit dumpser, hohler Stimme: "ja Mah!" Noch war die Utmosphäre still, aber deutlich fühlte man, daß eine fürchterliche Revolution bevorstaud, und man sah, wie der Sturm an Łoden gewann.

"Jekt ift er schon auf den äußersten Tünen", sagte Kirgui Pavan in demselben Augenblick, als sich ihre Konturen auflösten und wie auf einer Schiefertasel ausgesösicht wurden; im Ru verschwand die ganze Sünenwand, der ganze Straud in diem, gelbgrauem Nebel. "Rudert, rudert, Kinder, es gibt einen Gott!" fügte er, die Leute ausenernd hinzu. "Chodaim var" (es gibt einen Gott) war in allen fritischen Källen sein stehender, berusigender Wahlspruch.

Best famen die ersten Bindstoffe aus Cstuordost, dann horte man bas Branjen, als der schwarze Sturm auf das Basser niederschlug,

21\*

welches zischte und spriste und in wenigen Minuten mit hohen, dunkeln, rollenden Wogen in völligem Anfruhr war. Be näher der Sturm kam, desto angestrengter wurde gerndert, und die Geschwindigkeit betrug setzt bis an das Norduser sichertich 10 Kilometer. "Wir kommen nicht mehr hin", riesen sie, "ja Allah!"

3ch steckte die wenigen mitgenommenen Inftrumente zu mir, zog mir Schuhe und Strümpfe ans und war auf alles gefaßt. "Zett ist er hier!", schrien unsere Ruderer, die alle auf den Ruien lagen, die Ruder sester sofien, und die Ruderichtäge solgten so dicht auseinander, als würden die Arme der Ruderer mit Dampf getrieben.

Gerade als der Sturm uns erreichte und die leichten Boote umgeriffen hätte, wenn wir ums nicht rechtzeitig luwwärts gebeugt hätten,
wurden wir in dicken Nebel gehüllt, der aus lauter seinem Staube bestand.
Zest verhüllte er auch das westliche und nördliche User, und recht ernste
Gefühle bemächtigten sich nuserer, als wir nichts weiter sahen als tobende
Wellen, zwischen denen die Kähne wie Strobhalme verschwanden.

Kirgui Pavan aber und seine Ruderer fannten einen seinen Uniff, der darin bestaud, bei seder heranstürmenden hohen Welle die Kähne ein bischen gegen den Wind zu kehren; auf diese Weise nahmen wir nicht so sehr viel Wasser ein, obwohl wir alle von dem aufspripenden Gischt völlig durchnäßt wurden.

Wir waren noch im letten Augenblid vom Beftufer aufgebrochen; ein paar Minuten später und die Rähne wären untergegangen. Schön war es, als wir endlich die am Nordufer stehenden Tamaristen wie duntte Alecte durch den Nebelschleier schimmern sahen, und bald darauf befanden wir uns im Schube eines vorzüglichen Bellenbrechers, einer langen, schmalen Satbinset.

Sirtin und Najer Bef hatten sich unsertwegen sehr bennruhigt, und letterer begab sich selbst mit zwei großen Rähnen von Jeffenlik nach dem Beglit-föll, um uns Entjat zu bringen. Wir trasen ihn und seine Begleiter in der Nähe der Kanatmündung, und sie waren frendig überrascht, uns wohlbehalten auf dem Nückwege zu sehen. Er hatte Betten, warme Kleidungsstücke nud Propiant mitgebradt, eine voll-

ftändige Ausrüftung, die Zirkin für den Kall, daß wir am Abend nicht zurückehren könnten, zurechtgemacht hatte.

Bei soldem Wetter, in dem man nicht sieht, nach welcher Seite man schwimmen muß, hätte ein Schiffbruch dranken auf offenem Zee verhängnisvolle Folgen baben können. Alle, außer Schagdur, waren allerbings gute Schwimmer; dagegen ist die Tragfraft der Kähne, wenn sie erst mit Wasser gefüllt sind, gering; die Instrumente wären wohl für immer verloren gewesen.

Veicht war es nicht, die Kähre in dem so ichilfreichen Zeffenlisse; in finden. Es war pechsinster, als wir an dem See anlangten, und der Sturm war jest anf dem Gipfel seiner Wut. Wir sahen absolut nichts, fühlten aber um so mehr, wie die Schilshecken vom Buran auf unsere Kähne niedergeschlagen wurden und nuser Gesicht peitsichten. Ich umste die ganze Zeit über die Arme hoch halten und mit ihnen abwehren, um nicht von den langen scharfen Mistern geschnitten zu werden. Rusen und Warnen nützte gar nichts, das Zausen des Windes in dem Ramisch ließ seden anderen Paut ersterben. Wie die Anderer den Weg sanden, weiß ich nicht, aber schließlich wurde doch das von Sirfin angezündete Kener sichtbar. Wir besanden uns schon dicht vor dem Lager; obwohl die Scheiter in dem intensiven Winde weiß glühten, hatten sie den Nebel nicht weiter zu durchdringen vermocht.

Dies war einer ber unheimlichsten Stürme, die ich je erlebt habe, und in diejer Nacht wurde nicht viel aus dem Schlasen. Das meteorologische Observatorium wurde hereingenommen, in den Najüten wirbelten alle leichteren Sachen umher und mußten rechtzeitig sest verstant werden, und durch die Kilzbecken kam ein Regen von Sand und Staub. Am unruhigiten war ich des Keners wegen, denn die Kühre war überall von Schilf umgeben; daher wurden sowahl au Vord wie auf dem Lande die ganze Nacht hindurch Bachen ausgestellt.

## Uierundzwanzigstes Kapitel.

## Die letzte Reise der fähre.

Den gauzen folgenden Tag tobte der Sturm, und geduldig mußten wir in Zeffenlif warten. Gegen Abend ließ er ein wenig nach, und ich machte in dem neuen Boote eine herrliche Segelfahrt über die offenen Klächen des Sees.

Am 27. Mai, der windstilles warmes Wetter brachte, wurde der Rest des Zestenlif-köll bis an den Punkt zurückgelegt, wo sein Wassen in Kaskaden in das Bett des Tarim himmterströmt. Wir waren umgeben von einer Flottille von 12 Booten mit 30 Mann Besakung, die und über die Fälle himweghelsen sollten. Es war ein eigentümliches Gefühl, als die Fähre von Fallkamm zu Fallkamm sant; sie beugte sich mit ihrem Vorderteile vornüber, um im nächsten Augenblick von der aufgeregten Wassersie in Empfang genommen zu werden. Es herrschte die größte Spannung, und die Lente schried, daß einem der Kopf schwindeln fonnte; aber es lief doch alles glücklich ab, und die Hähre glitt ruhig auf den Tarim hinaus.

Am folgenden Tage wurden alle unnötigen Gafte, mit dem alten Rafer Bef an der Spike, verabschiedet, und in ihrer Einwohnerzahl bezimiert, zog die Flottille langiam flußabwärts. Die Tage waren solgendermaßen eingeteilt. Bei Sonnenanigang wurde ich von Schagdur geweckt und inspizierte dann das Lager mit einem "Guten Morgen, Koialen", was mit militärischem Konnenrmachen und "Starovie schelasim

vajche prevoschobitelstvo" (wir wünschen Euer Excellenz (Kejundheit) erwidert wurde; an die Muselmänner wurde der gewöhnliche (Kruß "Salam aleistum" (Kriede sei mit ench) gerichtet, der wie ein Echo von allen Lippen zurückschalte. Das Krühstück bestand aus Kisch, Eiern, Tee und Brot. Während des Tages stand das Teegeschirr in meiner Najüte, und der Samowar war bei den stosaken stets angeheizt. Die Hauptmahlzeit wurde gegen 8 Uhr abends eingenommen und bestand aus Reispudding, Kisch, Kaffee und Mitch. Die Arbeit wurde, solange es Tag war, ummterbrochen fortgesett, und den Abend nahm das Eintragen der am Tage gemachten Beobachtungen in Anspruch.

Schagdur machte sich vortrefftich, und ich gewann diesen prächtigen Rosafen, zu dem ich unbeschräuftes Vertrauen hatte, immer lieber. Er hatte schon ziemlich getäusig mit den Migelmännern sprechen geternt und nahm ans eigenem Antriebe bei Sirfin Unterricht in meteorologischer Beobachtungsfunft, sowie im Leien und Schreiben in russischer Sprache, worin er sich während dieser Kahrt so vervollkommnete, daß er mir später bei mehreren Gelegenheiten, als wir getrennt waren, Vriese schreiben konnte. Hätten die Rosafen einen weniger guten Charatter gehabt, so wären sie vielleicht während der Reise verdorben worden, denn sie hatten sehr viel Freiheit, solange sie in meinen Diensten standen. Doch ihre Disziptin erschlässe nicht um Haaresbreite, und nie vergaßen sie die Achtung, die sie dem ihnen zugeteilten Vorgesetzen schuldig waren.

Der Beste unter den Muhammedanern war Kirgni Pavan, der siedzigsährige Kameljäger ans Tiffenlif, ein durch und durch ehrlicher anständiger Wensch, augenehm und munter im Umgang. Er hielt sich tagesang vor dem Schreibtisch im Borderteile auf, wo er die Steuerbordtange sührte, während Affafal aus Jangi-töll, ein großer, starter, weißbärtiger Mann von 60 Jahren, die Backbordstange hatte. Es bereitete mir ein Extravergnügen, der Unterhaltung dieser beiden Greise über die Aussichten der Kahrt und die beständig größer werdenden Entsernungen, die sie von ihrer Heimat im Nordwesten treunten, zuznhören. Sie zerbrachen sich den Kopf darüber, wie sie überhaupt wieder zurücksommen sollten, und ich mußte sie wiederholt beruhigen und ihnen versprechen, daß

ich für ihre Rückfehr sorgen würde. Borläufig war Rirgni Pavan das Land noch befannt, und es war ein großer Borteil, ihn beim Beginnen jedes neuen Kartenblattes nach der nächsten Samptrichtung des Flusses fragen zu können, denn joust geschaft es leicht, daß die angesangene Beichnung nach einer Beile über den Nand des Blattes hinausging.

Trock, der sich so vortrefftich gemacht hatte, meldete sich frauf und mußte zu Rahn nach seiner Heinat zurückgebracht werden. —

Wir hatten beim Einbrechen der Tunselheit die Kähre vertäut, ich hatte zu Wittag gegessen und war mit meinem Tagebuche beschäftigt, als die Hunde zu besten begannen und ein unbefannter Rahn im Tunteln heranunderte und anlegte. Ich glaubte, ein Loplik wolle uns besinchen, doch es eriönten schuelle Schritte auf dem Seitengange der Kähre, die Kilzvorhänge meiner Rajüte wurden zurückgeschlagen, und die wohlbefannten Jüge des Pschigiten Musa zeigten sich. Er war in 33 Tagen mit Post von Raschgar geritten und war uns von dem Lager in Jangibil, das er öbe und leer gesunden, slußadwärts zu Boot gesolgt. Die Untunst der Pschigiten bildete stets die großen Kestage der Reise, an denen die Berbindung mit der Hate die großen Kestage der Reise, an denen die Berbindung mit der Hate von Briefen, Büchern und Zeitungen auf dem Kußboden ausgereist worden, wurde die Kasitte zugemacht, und ich legte mich hin und las die um 3 Uhr morgens.

29. Mai. Mein alter votje Kirgui Pavan teilte mir wie gewöhnlich die Namen der Gegenden und einzelnen Stellen mit und erzählte mir alles, was er von dem Auffe aus früherer und aus jeziger
Zeit wußte. In einen Hügel bei einer einfamen Pappel namens
Mannichnt tüjchten tograf (die Pappel, wo sich Namichnten niederließen),
tuüpste er eine duntle (Geschichte von Menichen unbefannten Stammes,
aber obenerwähnten Namens, die vor mehreren Jahrzehnten von Norta
gefommen und auf einigen aus Pappelstämmen zujammengefügten
Riößen den Kontiche-darja binnntergegangen waren. Es waren etwa
füntzig Kamilien mit Kranen und Kindern, aber verhältnismäßig wenig
alten Venten gewesen. Sie reisten langiam, rasteten hier und dort ein
paar Tage, waren arm und Lanjchten sich gegen Klinten und Pulwer

Lebensmittel ein. Rirgni Bavan batte fie in feiner Ingend felbft gesehen. Er erinnerte fich, baf fie geschickte Schützen gewesen, Die fich von Biiden und Bilbidmeinfleiich ernährt batten. 3hr Bührer bieft Bimen (Bman?) und hatte das gand vorber allein bejucht, um in jeben, ob es fich gur Unfiedelung eignete. Beim Schafichlachten hatten fie nicht ebenjo verfahren wie die Mujelmanner, jondern das Echaf erft durch einen Meulenichlag vor die Stirn betäubt. Gin atteres Mitalied ihrer Gefellichaft war von den Lopbewohnern Beghalaghaf, der "Beinende". genannt worden; jeine Gattin war geftorben und lag bei der obenerwähnten Bappel begraben. Anf Beicht Aichur Bets von Turian hatten fie nach breifährigem Aufenthalt im Loplande, wo fie bis Ticharchlif gefommen maren, auf demietben Wege wieder gurudfehren muffen. Die Rückreise hatten sie zu Land angetreten und waren in einer dunkeln Racht von einem Buran überfallen worden. Bierbei verichwand ein innges Madden, Die Brant eines Mannes namens Ewerani. Diefer war vor Gram beinabe mabnfinnig geworden und hatte feine Berlobte Tag und Nacht geincht: da fie fich aber offenbar im Sturme verirrt hatte, hatten fie fie ihrem Edictiale überlaffen und maren weiter gegogen. Alle iprachen fliefend "Turti" und fagten, daß fie Klüchtlinge feien.

Diefe unzusammenhängende, bruchftücthafte Erzählung war die einzige Rastolnikenüberlieferung, die ich im Loplande hörte. —

Gegen Abend begann der Tinf wieder unruhig und lannenhaft zu werden; er teilte sich in mehrere Arme, unter denen wir unseren Weg mit großer Borsicht auswählen mußten, und ergoß sich ichtiestlich in den nenen See Sattowaldistöll, wo wir auf einer kleinen Jusel, dem einzigen in Schweite besindlichen seiten Boden, lagerten. Hier waren die Mücken noch lästiger als gewöhnlich, und ich hatte in meiner Rajüte ein brennens Bes Becken mit Ramischhäckst, um Ruhe vor ihnen zu haben.

Die nächste Tagereise führte unnuterbrochen über Seen und durch ein Labyrinth von engen Kanälen, in denen wir unr mit Hilfe aufgebotener Lente vordringen fonnten. Wir lagerten sedoch abends wieder auf dem alten Tarim, der hier 23,8 Anbismeter in der Sesunde führte.

Nachdem am 1. 3uni der Dichigit Muja mit der nen gefüllten

Posttaiche wieder zursichgeschieft worden war, setten wir unseren Weg auf dem Flusse sort. Der Tarim sing an, unangenehm gewunden zu sein, und der Wind war und hinderlich; bisweilen half nicht einmal das Arbeiten mit Rudern und Stangen, und erst am Abend des 2. Juni erreichten wir Ajag-argan, wo wir auf derzelben Landzunge sagerten, wo unser Zelt ichen zweimal aufgeschlagen gewesen war.

Hier blieben wir verschiedener Arbeiten wegen zwei Tage liegen. Die Muselmänner beschäftigten sich mit gründlicher Reinigung der Fähre. Ich maß die beiden Alüsse, die der Tarim bei Argan ans dem Tschi-willit-föll erhält und die zusammen 36,5 Aubifmeter Basser sührten. Bir würden also während der noch solgenden Tagereisen nicht über Basser mangel zu klagen haben. Der vereinigte Aluß, der von hier an auch Bada Tarim (Alußgreis) genannt wird, hatte jest 60,8 Aubifmeter in der Setunde.

Die Strecke am 5. Juni war voller Biegungen und Windungen und führte durch ziemtich üppigen Wald, der jeht in seiner größten Sommerpracht stand. Das Wasser des Ausses hatte 23,5°. Sirlin pstegte oft von der Fähre hineinznipringen und eine kleine Schwinmtour um sie hernm zu machen. Ich selbst badete nur um Mitternacht und 7 Uhr morgens, hatte aber den ganzen Tag über einen großen Zuber mit Wasser in meiner Rajüte, um mich zwischen den Kompaßpeilungen erfrischen zu können. Ichen Abend legten die Kosaken ihre Necke aus, und wir konnten uns also selbst mit Kischen versorgen. Eines Morgens betrug der Kang zwanzig Stück, die so groß waren, daß ein Kisch gut für einen hungrigen Mann ausreichte.

Alnhabwares nehmen Bremfen, Mücken und Mostitos in beängstigendem Grade zu, und wo sie sich zusammentun, hat man keine
ionderliche Arende am Tasein. Sie sind außerordentlich gesellschaftlich
und übertressen einander an Aufmertsamkeit. Doch gegen sie zu kämpsen,
ist ganz vergeblich; man zieht dabei in jedem Kalle den kürzeren. Die
Stiche der Bremsen brennen wie Kener, und jeden Abend liegen Hunderte dieser Insekten tot um den Schreibtisch herum, so daß täglich ausgesegt werden uns. Die Hunde führen einen verzweiselten Urieg mit

ihnen und haben nur nachts Ruhe. Die Hitten, die wir gelegentlich paffieren, find unbewohnt, und Sirten sehlen, weil ihre Serben von den Bremsen vernichtet werden würden. Die Kaufleute, die in dieser Jahreszeit zwischen Ticharchlif und Korla reisen, reiten nur nachts und schützen ihre Tiere in Kantichhütten.

Wir rasteten bei Küjüsch, um dort nuser Abendbrot zu essen und den Fluß zu messen, aber nur 10 Uhr brachen wir wieder auf und hatten noch ein paar Stunden Nuten vom Monde. Nachdem dieser untergegangen war, umgab uns tieses Dunkel. Bor uns war nur die uns sührende chinesiiche Papierlaterne zu sehen, die, an ihrer Stange schautelud, wie ein Elmssener über das Wasser hinduschte. Die Nacht war absolut ruhig und windstill; kein Lant war zu hören, kein Hauch zu spüschen. Die Bremsen schlummerten längst zwischen Kras und Schilf, bisweilen plätischerte ein Fisch musteller, oder man hörte das seise Rauschen und einen steckengebliebenen Stamm.

Auf der Kommandobrücke saßen die Kosaken, rauchten ihr Pfeischen und amüsserten die Gesellschaft mit der Spieldose, wodurch sie auch die Lente wachhielten, was sedoch insolge der Furcht derselben vor dem Ansprallen gegen überhängende Pappeln und dem Ausgrundgeraten eigentlich übersstüffig war. Siefin hatte eine gewaltige Ölfackel angezündet, um die User zu beleuchten, und er und Schagdur berichteten mir ständig von dem Aussehen der User, z. B. "rechts dichter Wald um User, links Kamischsselder, Gesträuch und junger Wald" usw. Die Kompagrichtungen wurden nach der Laterne gepeist.

So gleiten wir denn, von stiller Racht ungeben, diesen enblosen Fluß hinab. Alle frenen sich nach einem glühend heißen Tage der erquidenden Rüble und können jett ihre sommerlich dünnen Aleidungsstücke öffnen, ohne juckende Stiche besürchten zu müssen. Ich begleite am Schreibtische mit der Fiste die wohlbekannten Melodien der Spieldose, die Rojaken qualmen ihre Schisserpseisen, Kirgui rust dann und wann sein: "Chabardar" (gebt acht), wenn er besondere Bachsamkeit für nötig hält, und Stunde auf Stunde gleiten wir den gewaltigen Fluß hinab, seinem (Vrabe in der Wüste entgegen. Das Stundenglas ist bald abgelausen; es sind die lepten Pulssen

ichläge, denen wir folgen, und mit einem Gefühle des Bedauerus sehe ich eine Flußbiegung nach der anderen hinter uns verschwinden.

Wenn dann die Musik den Reiz der Nenheit eingebüßt hat, stellen sich Müdigkeit und Schlaflust ein. Die Spieldose verstummt, die Fackel darf erlöschen, Sirkin pusses Alfalal, deisen geneigter Kopf bedenklich hin und her schwankt, wird aber selbst eine Weile darauf überrascht, wie er, den Nücken an die Reling gesehnt und den Ropf über den Rand hinanshängend, mit weitgeöffnetem Munde eine Serenade zu Ehren des Sandmannes austimmt. Hinterlistig gerät seine Müge ins Gleiten und fällt ins Wasser, er fährt auf und ist eine Weile munter wie ein Tisch.

Um 2 Uhr nachts erbarmte ich mich meiner müben Diener, die nicht von denselben Interessen wachgehalten werden konnten wie ich. Wir vertänten die Kähre am User, und nach fünf Minuten herrschte an Bord lautlose Stille.

Wir hatten jedoch nicht tauge gernht, als ein neuer Buran heranjanste und meine Tilzdecken todris; er tobte den ganzen Tag und
machte und das Ansbrechen unmöglich. Erst um 10 Uhr abends nahm
er ab und gönnte und Zeit zu einer dreistündigen Kahrt. Aber am
8. und 9. Inni hielt und der wütende Sturm wieder seit. Aleine
Alugianddünen tagern sich überall in der Nasitte ab; man braucht beim
Schreiben kein Löschappier, ich selbst bin wie mit Puder überschüttet, in
der Tectasse fann man, wenn man sie zuzudecken vergist, allnviale Gebilde und sedimentären Schlamm studieren, und Schagdurs Arühstücksfotelette sind mehr saudig als gesalzen.

Ganz paffend, um mir mährend diejes gezwinigenen Wartens Beidiäftigung zu geben, langte uoch ein Tschigit an, und ich dachte mir
gleich, daß er mir wichtige Rachrichten bringen würde, denn er war ein Extraturier, dessen Absendung nicht vereinbart worden war. Konsul Vetrowitis teilte mir denn auch mit, er habe vom Generalgonverneur von Turkestan ein Telegramm bekommen, daß die beiden Rosaken Sirkin und Tschernoff nuter den sehigen nurnhigen Verhältnissen an mehreren Greuzen Asiens nicht länger zu eutbehren seien, sondern nach Raschgar zurückeschieft werden müßten. Tiese Nadyricht traf mich sowohl wie Sirfin, der nus danach in einigen Tagen verlassen mußte, wie ein Donnerschlag. Wir sprachen lange darüber und mutmaßten, daß an der sibirischen Grenze ernste Unruhen ansgebrochen seien; von den wahren Berhättnissen, dem Kriege in China, hatten wir ja teine Uhmung. Zunächst schiedte ich sofort einen Silboten mit einem Briefe an Tschernoss, daß er sich unverzüglich nach Abdalt zu begeben habe. Sirtin mußte ja seinen Kameraden erwarten, einzeln tonnte ich sie nicht reisen sassen. Als ich nun vor dieser gezwungenen Trennung stand, frente ich mich, daß ich in einem von Jangi-töll an den russissen Kaiser abgegangenen Briefe ansssührlich von diesen beiden Kosafen und den unschährten. Tiensten, die sie mir geleistet, gesprochen hatte.

Am Abend des 9. waren wir sehr in Unruhe um Schagdur, der gegen 5 Uhr auf die Jagd gegangen war. Als er um die Abenddrotszeit, um 9 Uhr, noch nicht da war, zündeten wir an verschiedenen Punkten des Users sechs Zener an, die maserisch und unheimstich tenchteten und den seinen Stand, der noch immer die Anst erfüllte, rot färdten. Doch er kam nicht, und es war klar, daß er sich verirrt hatte. Ich schieden mit Als und Lienfackeln nach verschiedenen Seiten ans. Ich hörte ihre Ruse in der Ferne verhallen und dachte an die Gesahren, die einen einzelnen Fremdling unter Flugsanddünen, Tigern und Wischmein umsauern können. Es wäre schlinun gewesen, drei von den vier Rojafen auf einmas zu versieren.

Die Kundichafter kehrten einer nach dem anderen unverrichteter Dinge zurück. Um Mitternacht kam Schagdur selbst und berichtete, daß er ein Reh verwundet habe, das nach Westen in den Sand hinein gestochen sei. Er habe seine Bente stente stundenlang rerfolgt, und als er beim Eintreten der Dunkelheit ungekehrt sei, habe er seine Spur vertoren, sei aber gerade nach Often gegangen. Dann sei er längs des Kinsses am User weitermarschiert, dis er endlich eines der Fener erblickt habe.

Am 10. fonnten wir weiter fahren. Tuga-öllbi (das Ramel starb) ift eine Gegend auf dem linten Ufer. Mongolen, die zu Jafub Bets Zeit nach Phasa pilgerten, pslegten aus Aurcht vor Jafub Bets Letten auf dem linten Ufer hinzuziehen. Auf einer solchen Reise war eines ihrer Kamele an diesem Puntte gestorben. Ein längst vergessens, imwichtiges Ereignis bleibt so durch den Namen der Nachwelt erhalten. Zett benutzen die Mongolen stets die große Karawanenstraße, die am rechten User entlang geht.

Bei Schirge-tichappgan hielten wir abends au, nun den Fluß an demselben Kunfte wie am 18. April zu messen; die Wassermasse betrug 68,4 Kubikmeter; der Tluß fällt also in dieser Jahreszeit sehr bedeutend. Nachdem der letzte Dschigit von hier nach Kaschgar zurückgeschieft worden war, fuhren wir nachts weiter und hatten mehrere Kähne vor uns, welche die User mit Kackeln erhellten. Es war ein seltzamer Kackelzug,



Der Tarim bei Schirge-tidappgan.

der in stiller Racht den Tarim hinabzog, während die Nahnleute ihre eintönigen, schwermütigen Liebeslieder sangen.

Bon der Strecke von Schirge-tichappgan bis Ticheggelik-ui hatte ich 1896 eine Karte aufgenommen, und als wir am 11. Juni At-töll paffierten, sah ich, daß die früher hier befindliche große Alusbiegung verlassen worden war und der Alus sich auer durch die Landsunge gearbeitet hatte.

In Lanfe des Tages hörte der Bald auf, und das Land war nach allen Seiten hin offen und flach. Die Luft war ftill, aber noch herrschte nach all den Stürmen Halbdunkel. Ginige Rühne begegneten uns; in dem ersten jaß Temir Bet von Ticheggelik ui. Er wurde an Bord ein-

geladen und teilte mir unter anderem mit, daß es numöglich sei, mit der Fähre jenseits seines Dorses weiterzutommen, denn der Semillatutöll sei ganz mit Schilf zugewachsen. Obgleich ich mich nach der frischen Gebirgsluft und meine Ruderer sich nach Hause sehnten, dachten wir doch mit einer gewissen Wehnut daran, daß dies die letzte Fahrt unserer alten Fähre war. In später Racht vertänten wir unser Fahrzeng zum letzten Wale am linten Taximuser, Ticheggelis-ni gerade gegenüber. Schon am solgenden Moraen schiefte ich Kirani Pavan auf Re-

Frauen und Rinber in Ticheggelit - ui.

tognoszierung nach den Seen. Er fam mit der Nachricht zurnet, daß die Kahrstraße für die große Fähre unpassierdar sei. Um seine Unsicht zu beträftigen, brachte er ein Bündel Namischstengel mit, deren Länge die Tiese des Wassers in den seichtesten Stellen augab. Er glandte jedoch, daß wir mit 25 Mann in 4 Tagen einen sahrbaren Nanal herstellen tönnten. Dieser Borschlag wurde nicht angenommen, weil es die Abdall nur noch drei Tagereisen waren. Ich beschloß daher, einige Tage in Tscheggesitzni zu bleiben, weil ich der Tunkelkannner noch einmal zum Entwicklu bedurfte und ein paar nene Fahrzenge hergerichtet werden sollten.

Co brachten wir denn in Diefem friedlichen Gifcherborfe eine

behagliche Ruhewoche zu. Wir lagen am westlichen Ufer und hatten Aussicht auf das Dorf mit seinen Kamischhütten, auf seine offenen Ställe, wo Rinder, Pferde und Siel von Millionen Bremsen gepeinigt wurden, und den Strand, wo kleine nachte Kinder umherliesen und zwischen den Kähnen ipielten. Der Hintegrund dieses lebhasten Bildes war ein memento mori, der Begrähnisplat des Kischerdorses mit seinen Stangen und Wimpeln, die sieder den Wohnungen der Toten im Winde flatterten.

Zebe Nacht arbeitete ich bis 4 Uhr in der Dunkelkammer; Sirkin war dabei mein Gehilfe, er holte reines Wasser und troducte die Ropie:. Das Wetter war eigentümlich, denn es stürmte beinahe ununterbrochen aus Nordosten. Wer sich einen ganzen Frühlting und Borsommer in-



Stall in Ticheggelit - ui.

mitten dieser ewigen Burane aufgehalten und ihre Wewalttätigfeit und Krast, ihre umgestaltende Arbeit kennen gelernt hat, wundert sich nicht mehr darüber, daß die Berteilung der Büsten, Seen und Alüsse in diesem Lande eine ständige Beränderung erleiden nuß. Die Arbeit wurde von dem Henlen des Sturmes begleitet; beim Plätschern der Bellen und dem klagenden Sausen des Windes im Schilfe legte man sich zum Schlasen nieder, und wenn man erwachte, hatte man wieder dasselbe wohlbekannte Pseisen, dieselbe standsgrättigte Atmosphäre um sich hernm. Ginen Borteil hatte dieses Wetter aber doch: es verschendte Verensen und Woskitos und kühlte die Inst augenehm ab. Visher hatten wir unr zweimal über  $+40^\circ$  im Schatten gehabt, seht zeigte das Thermometer selten über  $25^\circ$ , nachts sogar nur +9.5 und  $11^\circ$ .

Die umgebaute Führe.

Die Rojaten machten kleine Ansstüge, um zu jagen und Sische zu sangen, beschäftigten sich im übrigen aber mit der Serstellung unserer nenen Kähren, die ans je drei langen Rähnen bestanden. Meine Pontonsähre wurde etwas ganz Ansergewöhnliches. Ein Brettersinsboden wurde quer über die Kähne gelegt und darauf ein prismatisches Gitter von Latten gestellt, das mit Kilzbecken überzogen einem Zelte glich. Alls ich am 18. Inni zum letzenmal auf der großen Kähre zu Mittag gespeist hatte, traf diese das Gesets der Beränderung; die Kasiten wurden abgerissen, alle Nägel verwahrt und die mit Sand und Stand bedeckten Kilzbecken ausgeklopft; meine Kisten wurden in die neue ichwinnunende Wohnung gebracht, die 26 Mann trug, also für mich,



Der Bau ber Bontonfahren.

meine vier Rinderer und das Gepäck mehr als anszeichend war. Ein Teil des Proviants wurde unter den Brettersinsboden in die Kähne gelegt, den Rest besörberten einzelne Kähne, die uns begleiten sollten. Wir hatten freilich weniger Plat als disher, aber das nene Zimmer war doch außervordentlich gemütlich. Die Rosafen wohnten ebenso auf der zweiten Pontonfähre.

Rirgni Pavan, Atfatal und unsere alten Rinderer erhielten ihre Entlassing. Sines Abends gaben wir ihnen zu Shren ein prächtiges Gastmahl; mehrere Schase wurden geschlachtet, und die Reispuddinge dampsten auf gewaltigen Holzschiffeln. Sie befamen ihren Lohn in bar, ein paar Kähne und Proviant für die ganze Heimreise und bedantten sich dafür nach der Sitte des Landes mit Gebeten für mein Wohlergehen. Ms ich am solgenden Morgen bei Sonnenaufgang aus der Laboratoriumhütte trat, standen sie alle in Reih und Glied und sprachen ihr Morgengebet. Bevor ich mich schlafen legte, sah ich sie uoch ihre Boote bemannen und nach einem legten Lebewohl die Keimreise antreten.

Beim Zurficklaffen ber Sahre war mir zummte, als sollte ich einen sicheren Saltpunkt verlieren und ein altes Seim verlassen. Sie hatte uns unter wechselndem Geichief treu den Tuß hinabaetragen und ihren



Rnaben aus Ticheggelit- ui, auf einem Rabne figenb.

Amed auf portreffliche Beije erfüllt. Gie wurde jett der Bevölferung von Ticheagelif-ni geicheuft, die über bas vorzügliche Beforderungemittel - befondere für Bichtransporte über den Blug und das Sinüberichaffen von Gütern und Karamanen gang entgudt mar. Epater borten mir, bag ber Umban befohlen habe, fie nach Argan gu ichaffen, wo die Rarawanenftraße den Tarim überichreitet und wo bisher nur eine fehr mangelhafte Sabre gur Berfügung ftand. Roumt ein europäischer Reisender dorthin, jo wird er fie gleich wiederfennen, fei es auch unr an der Stifette. Echagdur bieb nämlich in ibre Geite meinen Ramen in großen lateinischen Buchstaben und die Jahresiahlen 1899-1900 ein.

Erst am 19. Inni gegen Mittag versieß unsere neue Flottille mit vielen neuen Ruberern und Beken Tscheggelik-ni. Ohne weitere Schwieseigleit enderten wir mit prächtiger Fahrt über die Seen und durch ihre schmalen Durchgänge, in denen das Vordringen mit der großen Fähre uns möglich gewesen wäre. Nachdem wir bei dem Dorfe Tofkussattam gestagert hatten, gingen wir am solgenden Tage über den Semislasusföll, dessen Tiese nirgends 1 Meter überstieg. Der See Karasburan war noch mehr gessallen und würde, wie man mir sagte, in zwei Monaten vollständig aussetrocknen; Ansang Ottober füllt ihn die Herbstsstutz wieder. An der Mündung

des Tichertschen-darja wurde der Messungen wegen eine Weise gerastet. Obwohl das Klußbett scharf ausgeprägt, tief und mit Wasser gefüllt war, betrug sein Tribut an die Nara-soschun-Seen unr 4 Aubikunter in der Sekunde.

Die lette Tagereise auf bem Taxim war furz nud wurde zum Berjöhnungssest mit dem Winde, der uns vorher so oft Abbruch getan hatte. 
Bett wehte es gerade von Tsten mit 11 Meter in der Sesunde und fühlte 
frisch und herrlich ab; die Anderer branchten tüchtig ihre Arme und fanden gute 
Hisse an der Strömung. Die Bremsen, die sich bei solchem Wetter hinausgewagt hatten, ließen sich in meinem Zelte nieder. Es wäre für beide Teile 
besser gewesen, wenn wir Wassenstillstand geschlossen hätten; hätten sie mich 
mit ihren Stichen verschout, so würde ich sie nicht totgeschlagen haben.



Die Bontoniahren auf bem Bege nach Abball.

In Alball trasen wir unsere alten Frennde Rumet Bef und Tokta Ahnn. Letterer hatte die Pserbekarawane und die Kamele die an den Tschimen-tag begleitet und konnte mir mitteilen, daß in dem nenen Hauptquartiere alles gut stehe. Die von uns im Frühling zurückgelassenen Kamele und mein kleiner Granichimmel waren, sett und ausgeruht, mit ins Gebirge genommen worden. Der Kurier mit dem Briese hatte schon lange sein Ziel erreicht, und in einigen Tagen nunkten Tschernoff und die Karawane, die mich ins Gebirge führen sollte, hier sein.

Während des Ansenthalts in Abdall hatten wir ansangs gutes Wetter, d. h. Wind, der bis auf 16 Meter in der Sefunde auschwolf. Ich blieb daher au Bord der Kontonfähre wohnen, die ich beinahe nie verließ; es war der reine Stubenarrest. Ich jaß die ganzen Tage am Schreibtisch und machte eine gewaltige Post sertig, welche die Rojaten nebst sertigen Platten mitnehmen jollten. Transen heulte der Wind im Schilfe, der Brettersußboden knackte von der Tünung und rieb sich an den Rähnen, und der Wellenschlag plätscherte gemütlich um die letzteren. Während der Windpansen machte ich aftronomische Beodacktungen. Groß war mein Erstannen, als ich, hiermit beschäftigt, eines Morgens einen Reiter nach den Hitten von Abdall sprengen sah und bald meinen prächtigen Tichernoff erkannte, der nach dem Empfang meines Briefes sosort in unglandlich furzer Zeit ans dem Gebirge hierher geritten war. In den letzten 35 Stunden hatte er überhaupt nicht geschlasen, war aber gerade so munter und aufgeweckt wie gewöhnlich. Als ich ihn nachher zu einer längeren Segeltonr einlind, berichtete er mir von dem neuen Hauptquartiere, das für den Rest des Jahres meine Operationsbasis werden sollte. Es schwerzte ihn tief, uns gerade sehr, da ein neues Kapitel dieser Reise begann, wersassen zu misssen.

Ein paar Tage darauf langten Turdu Bai und Mollah Schah mit vier Kamelen und zehn Pferden bei uns an. Obgleich fie, seitdem sie das Gebirge verlassen hatten, nur nachts marschiert waren, waren doch die Hälse und Beine der Kamele von den Bremsen blutig gestochen; die anderen Körperteile waren durch Filzbecken geschützt gewesen.

Zert trat ein umangenehmer Umichtag im Wetter ein. Der Wind hörte auf, und es solgte drückende Site. Wir mußten die Kamele mit größter Borsicht und Sorgsalt schüben, denn die Lust wimmelte buchstäblich von Brewsen. Ich ließ daher ihretwegen eine Sattma answämmen, die Wände derzetben gut dichtmachen und stets ein paar Leute bei ihnen aufpassen, die nichts weiter zu tum hatten, als die Bremsen totzuschlagen, die sich dort einschlichen, um die armen Tiere zu stechen. Nachts dursten sie auf die Weide gehen. Eines Morgens wurden sie vermist, und Turdu Bai, der seine Schusbesohlenen fannte, ahnte josort, daß sie von diesem schen Siche und dem Gebirge gemacht, wo, wie sie wußten, ihre Kameraden sie erwarteten und sie sich nicht von der Siese und schwerhaften Juseltenstichen plagen zu lassen brauchten; sie

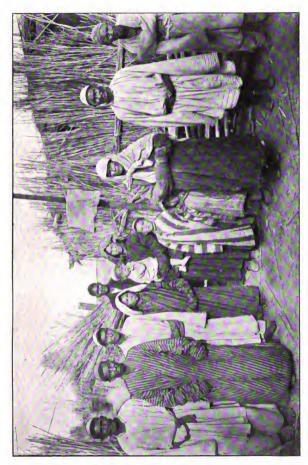

Die Eingeborenen von Abball. Rechts Tofia Agun und feine Mutter.

wurden aber rechtzeitig wieder eingefangen und umpten fich in ihr Schickfal finden. Beben Abend wurden fie im Stuffe gebadet, was ihnen febr gefiel.

Im Filzsette auf der Pontonfähre war es dei dieser Sitze unterträglich. Transen ertönte unausgesett ein summendes Brausen, und als ich den Filzvorhang zurückschung, füllte sich das Zelt mit Breusen. Ich nahm meine Tusche und kleidete mich schlemigst au; darauf wurde die Fähre nach dem rechten User hinsbergerudert, und ich eilte wie durch einen Angelregen nach Tokta Ahnus Hite. Tort war es schön; es war mindestens sie weniger heiß als im Zelte, und die Sommensahnt vermochte die diesen Kamischgarben des Taches nicht zu durchs



Sattma in Abball.

dringen. Die Hunde hielten den Umzug für eine brittante Idee; fie fiedetten fich in je einer Ede an und jchtugen badurch den Beemien, die ihnen nicht folgen tonuten, ein Schnippchen.

Buzwijchen vergingen die Tage, und es wurde Zeit zum Auf-

venich. Ich mochte gar nicht an die Trennung von Sirfin und Tichernoff benken; ohne sie würde es so keer und öbe sein. Wir warteten nur auf den nächsten Sturm, der uns von den Bremsen befreien würde, denn bei dem setzt herrichenden Wetter wurden wir von diesen unangenehmen Tieren buchstäblich belagert. Doch der Sturm kam nicht, und die Tage gingen hin. Wir versuchten freisich einmal, auf seden Fall aufzubrechen, aber daraus wurde nichts; die Ramele warsen sich in Verzweissung auf die Erde und wälzten sich die Lasten ab. Ich wollte der Kartenarbeit wegen nicht in der Nacht reisen; so warteten wir denn wieder, und ich sich den Augenblick der Trennung von Tag zu Tag hinaus.

# Fünfundzwanzigftes Kapitel.

# Poefie im innerften Hfien.

Solange wir ftill lagen, ging es uns nicht ichtecht. Wir hatten alles, beisen wir bedurften, und die Lewohner von Abdall wußten gar nicht, was sie uns alles zuliebe tun sollten. Leichäftigung hatten wir auch vollauf; die Lojaken jagten Wildenten und machten Lootfahrten, wir maßen zum letztennal den alten Taxim und fanden 43,7 Aubikmeter Waffer in der Sekunde. In zweieinhalb Monaten war der Inst auf weniger als die Hälfte zusammengeichrunnpft und er sollte im Sommer noch mehr abnehmen.

Während dieser Tage zeichnete ich zu meinem Bergnügen einige atte wohlbekannte Lieder auf, die seit über hundert Jahren von den Söhnen und Töchtern des Loplandes gesungen worden waren. Anch einige nene Lieder, welche die Tischer am Nava-koschun singen, schrieb ich nieder. Alle diese Lieder sind einsach und ungekünstelt und zeugen von beschränkter Phantasie und naiver Lebensanschanung. Aber sie beweisen doch, daß auch diesem kleinen Tischervolke, das seine Tage im Herzen von Assen abseites von den großen Navawanenstraßen und isoliert von anderen Stämmen einförmig verlebt, Poesse nicht fremd ist und daß die Liede, bald siße, bald bitter, wie überall bei den Menschenfindern, auch bei ihnen herricht. Turch diese Lieder erhält man auch einen Vezeriss von den Greuzen der West, in der sich ihre Gedanken und ihr Wissen bewegen. Toch sie verlieren durch Übersetung und machen sich in ihrer ursprünglichen Form, in der Arrtisprache mit holperig gereimten

Berfen nach einer eintönigen Melodie zu den Afforden einer Tutar gejungen, viel besser. Die Wehmut, die sich wie ein roter Kaden durch die Worte und die Mussif zieht, past gut für den, der einigm ist, und läst seine Hoffnungen schärfer hervortreten. Hier einige Proben dieser einsachen Dichtfunst.

Hier folgt ein Lied, das Tichahan Bet, der Bater des alten Umticheffan Bet, gesinngen hat, das also gegen hundert Jahre alt ist; es spricht sich darin ein Weib aus, bessen Liede verschmäht worden ist:

Die Geifter haben bich ichoner geichaffen als alle anderen Manner. Mis bu in beine Beinat gurudfehrteft, ware ich bir nachgeflogen wie eine Bane, wenn ich Glügel gehabt hatte, und ich habe geschrien wie eine Wildgans. Du mußteft nicht, daß ich dich ein ganges Jahr ermartet und auf beine Rudfehr martend feinen anderen Mann geliebt 3d erwarte bich feit lange und bitte alle, die zu bir reijen, did, du meine andere Salfte, zehnmal zu grußen. Du nimmft alle auf, die porbeigieben und zu dir fommen, und du ivielst und fingft, aber wenn du fpietst und singft, darf ich nicht mit dabei fein. Deine Buke icheinen gebunden gu fein, fonft famit bu ber. Dein Rame ift über gang Attisichabr befannt. Mach' es wie Julous Bang, fei faul und tak' andere für dich arbeiten. Wenn du mich nicht haben willft, fomme ich boch und werbe, jo aut ich es fann, beine Magb. Frauen raten mir, ju dir ju geben; ein ganges Jahr lang habe ich beinenvegen nicht lächeln fonnen, denn du haft die Umwahrheit geiprochen; ich habe teine Grende von dir gehabt, meine Angen find übergeftrömt wie ein Aluk. Gott hat nicht befohlen, daß wir vereinigt werden jollen. Deine Wimpern und Brauen find bas Edbufte, was es gibt.

Aus dersetben Zeit stammt bas mit Bitterfeit gemischte, sehnsuchtsvolle Lied eines Liebenden, bem feine Angebetete einen Norb gegeben bat:

Seitbem du dich zu Pferde fortbegeben, gehe ich hier muher und jehne mich unch deinen schwarzen Angenbrauen. Wenn ich Welegenheit finde, reise ich dir im Laufe diese Wonates nach, um zu füngen, zu pieten und zu trommeln. Du bist noch jung, nud deine Eftern haben dich einem guten Wanne gegeben. Du bist wilder als der Teufel, Aungfrau Sahib, du bist hartherzig; du verstehlt meine Worte nicht, du wilder Teufel! Du bist wie das Wetter, bald trübe, bald jonnig.

Deine Ettern hielten viel von dir und unften dich sein und weich kleiden. Laß mich wissen, wann deine Hochzeit sein soll, damit ich komme und sie mitmache. Deine Mutter war besser als Imam Pattma und rein wie Nephrit. Imam Pattma liebt dich; als wir alle jung waren, spielten wir miteinander und waren Freunde. Du schwanssch him mach, spielten wir miteinander und waren Freunde. Du schwanssch him mit film win der Rächgeln bis Tschimen gestogen. Benn wir uns im Herbste nach dem Tarim begeben, werden sich miere Angen begegnen. Du dist jest vaterund mutterlos, aber alse werden dir mehr geben, als Bater und Mutter gefonnt hätten. Benn du dein Gewand angelegt hast, gleichst du einem Sternwurme (Wisselwürunden).

Aunticheftan Beks Schwiegervater pflegte nachstehendes Lied zu singen, das also wenigstens 80 Jahre alt ist, obgleich es ebenso wahrscheinlich ist, daß es damals schon ein altes Lied war. Gin Liebender, der noch nicht alte Hoffnung ausgegeben hat, singt:

3ch bin febr traurig barüber, bag ich nicht meine fleine Freundin nahm; ich friere beswegen wie eine perfrorene Gischotter. Du haft einen ichonen Chalat, aber ich mar nicht ftarf genng, um beinen Chalat gu Wenn ich dich jett nicht gur Fran befomme, werde ich doch an beinem Saufe vorbeireifen und bich feben. Dein ichwarges Saar ift jehr ichon; wenn ich dich befommen hätte, würde dein ichwarzes Saar an meiner Bruit gerubt haben, aber mein Nebenbubler nahm bich und gab bich mir nicht. Satte ich gewußt, bag bu einen Ring am Finger trägft, jo hatte ich nie mit bir befannt werden wollen, aber ich fomme im zehnten Mongt. Wenn ich im gehnten Mongt fomme, werde ich dich fragen, wie es dir geht, bu bezanbernder Engel, der du allein in beinem leeren Saufe geblieben bift. Deine Bruft ift fo weiß wie eine angegundete Lauwe: wenn bu bein Gewand bifneft, fieht man beine freideweiße Bruft. Deine Ragel gleichen dem Tage. 3ch liebe dich glübend, bu bift wie der Stern, der in die Gunr des Mondes tritt. Wenn ich did bitte, ein wenig zu verweilen, eilft du auf deinem ichnellen Pferde Davon. Run, ba ich ein alter Bettler geworben, fann ich dich, die bu die ichonite der Frauen bift, nicht befommen; du bift ichoner ale die Conne. In, Mifan, begib bich gu ihr und bringe bie Borte vor, Die ich gejagt! 3ch werde die Befe bitten, dich mir zu geben. Als ich beine Außipuren auf dem feuchten Cande fab, weinte ich fo, daß fleine Sügel unter Baffer ftanden. Du gleichft einer Gurftin, und haft beine



Tectasse auf einer Metallichale. 3ch fam nach Jatichi hinüber, nm bich 3u sehen, sand aber umr deine Schale mit Reispudding. Da ich dich nicht bekant, habe ich tot in dieser Wett gesebt. 3ch werde Gott bitten, mich noch ein paar Jahre leben 31 lassen, damit ich dich doch noch bestommen kann. 3ch jagte meine atte Aran fort. Wöge Gott dich mir geben. Du gehit so leicht, wie der Falke sliegt, aber dein Mann hat dich noch nicht verkassen, und ich die bich noch nicht verkassen, und ich die die in.

Gin zehn Zahre altes Lied aus Argan, gejungen von einem Manne, ber an die Unrechte geraten ift, lautet:

Wie Tajir Chan und Suja Chan in derselben Nacht starben, haben wir einauder and, nicht bekommen. Tajir Chan starb in dem Torse seines Mäddens, ehe er es bekommen hatte. Kara Bater schlig ihn dreinal mit dem Schwerte, nun mm erholt er sich nie wieder. Er war nicht schwer verwundet, muß aber viele Tünden auf seinem Gewissen gehabt haben, weil er doch gestorben ist. Wie teiner Tajir Chans Tod rächte, is wird sich auch niemand darum kinnnern, daß ich dich nicht bekommen habe. Best, seit ich mit dir bekannt geworden, kommt am Ende semand und schlägt mich tot. Best habe ich eine andere Frau genommen, und num mögen sie mit dir tun, was sie wollen. Run aber reut es mich, daß ich den Kelt nud Khum nicht gebeten habe, lieber dich mir zu geden. Und num dense ich, daß, wenn Gott mich nicht sterben lässt, die Menschen mich nie werden töten können. Es wäre speilig besser zu werden, als die Kran, die ich jett habe, auf dem Kalie un haben.

Ngatidia Chan war ein Mädden aus Rum-tichappgan, das fich tröstete und jang:

Mein Frennd ift hierhergefommen, und seitdem grünt alles. Es ist für dich, der du die Erde mit deinem Spaten bearbeitest, Zeit, deinen Beizen zu jäen. Wenn ich die Sprache der Wildente verstehen könnte, würde ich sie fragen, wie es dir geht. Du kamst hierher, wolltest mich aber nicht ansehen, und dann reistest du wieder heim. Agaticha Chan begleitete dich nicht, sie stieg auss Pserd und ritt mit einem anderen Manne fort.

Noch ein Liebeslied troftlofen Inhalts, das vor einigen Sahren in Tufun-tichappgan gedichtet ift, fantet:

Es ist derselbe Alageton, der durch alle diese Liebeserguffe geht: es ist eine alte Weichichte, doch bleibt sie ewig nen, wo man ihr auf Erden begegnet. Aber auch die Lieber, die nichts mit Liebe zu tun haben, sind ebenso wehmütig. So singt zur Zeit des alten Unmet Bef (etwa 1700 gedoren) ein Jüngling ein Lied an seinen Bruder; sie waren beide vom Kara-fojchun, hatten sich aber nach Abdall begeben:

Reife bu beim und erfundige bich, wie es bort fteht; ich fabre aus und fange Gifche. Wenn die Gifche hier fnapp find, reife ich lieber nad Sauje und fifche bort. 3d febue mid fo nach Sauje, bag ich nicht effen fann. Alle in Diefer Wegend, Gute und Boje, ichelten auf mich, jo daß ich nicht effen fann. 3ch fam hierher, nur gu jehen, ob dies ein anter Ort fei, aber meine Fran und bie Rinder blieben in Batichi (Dorf am alten Lara-fojdum). Wenn ich mit dem Nabue früh abfahre, fomme ich in einem Tage beim. Best reife ich: es war bumm, bag ich ben Belg und andere Cachen, die ich hatte gu Saufe laffen fonnen, mitnabm. Wenn die Abdallleute mich auch toten wollen, werde ich mich nicht umjeben, jondern beimreifen. Gie mogen nach Belieben hinter mir berichelten und ichreien, aber heim fahre ich. Wie bas Giebengeftirn am Simmel und das Archari auf den Bergen ging ich von Saufe fort, und um weine ich. Bett fahre ich heim; lebewohl bu mein einziger Freund an Diejem Orte. Wenn ich bich verlaffen habe und nach Saufe gurudgefehrt bin, find wir wie durch einen hoben Berg getrenut.

Bor hundert Jahren sprach ein blinder Greis in Tujun-tichappgan feinen Schmerz in folgendem Liebe aus, das noch gefungen wird:

3d Armer bin von Gott mit Blindheit geftraft worben. bin ich iest unglücklich: nun febe ich weder die Sütten noch die Ramiichbeden um fie berum, jondern muß einjam in meiner Cattma figen! Best ift es traurig, ich fann meine Frennde weder sehen noch treffen, meine Anothen find jo weich wie Mehl geworden. Geit ich blind geworden bin, ift mir, als ob mein ganger Rörper ichmerge, mich bart gestraft, bag er mich bie Sutten und bie Ramifchfelber nicht ichen laft. Weshalb, Gott, liefeft bu mich geboren merben, wenn bu mich nachber meines Angenlichtes berauben wollteit? Geit ich blind geworden, ift mein Inneres voll Rummer und Gram. Möchte Gott nie einen anderen Glenden mit Blindheit heiminden! Da ich nicht sehe, fann ich nicht geben, obne die Sande zum Gublen auszuftrecken. Linder rufen mir gu: du tuft nichts, du fängst teine Gifche, du verichaffft une nichts in effen. Es ware beffer, wenn Gott mich fterben liefte, ftatt mich ju meiner Qual in Diefer Welt ju laffen. founte ich (Seld verdienen, jett febe ich es nicht einmal und fenne es unr wieder, wenn ich baran rieche. Gott hat mich hart gestraft, als er mich jo elend werden lieft. Wenn ich mit meinem Weibe fprechen will, antwortet fie mir nur mit harten Borten. Als ich fab, erhielt ich ant anbereitetes Gifen; jest ftellt fie mir fanm Tee bin. Wenn ich unr ichen fonnte, murbe ich wie früher auf ben Gee binausfahren und meine Nete anstegen. Burde ich es jett verfuchen, fo murbe ich ben Weg nicht finden fonnen und an die nurechte Stelle fommen. Als ich Rind war, muffen meine Eltern für ein Berieben meinerjeits ben Bunich ansgesprochen haben, daß ich blind werden möchte. Früher fomte ich meine Rete anslegen, doch bem Blinden ift bas Gifchen mmöglich. Best, ba ich bie Meinen nicht mit Gifchen verieben fann, werden fie nur halbiatt. 3ch glaubte, baf bu, mein Cohn, mir auf meine alten Tage helfen und mich ernähren wardest, aber bu haft mich von dir gestoßen.

Taß ein Bolt, welches früher fast ganz von Sischnahrung gelebt hat, den Sischsag und die fleinen Abenteuer dabei befingt, ist selbstverständslich. Als Probe dieser funsttosen Seepoesie mag das im Sischerdorfe Karastojdun passierte und besungene Misgeschief dienen:

3ch war draufen auf dem See, als der Sturm tam und meinen Rahn umrif, und hier liege ich nun, nud Bater und Mutter wiffen es

nicht. Die Fische und das Brot, die ich mit hatte, landeten im Magen des Sees statt in meinem Magen. Beim Schiffbruche konnte ich nichts weiter retten als den Kochtopf, Gott sei gelobt. Ich habe gewiß harte Borte gegen einen Alteren gebraucht oder irgende ein Unrecht getan, weil ich diese Strasse erhalten habe. Mein Kamerad, der gleichzeitig mit mir draussen war, versor nichts; Gott muß ihn lieden. Ich alle gingen sie unter. Benn ich seit aufstehe nnd nich spute, komme ich zum Abendessen nach Sause. Ich wars einen Blief auf die Linjenbündel, die auf dem Wasser schwanzen, und eilte dann heim. Bei meiner Seinkehr schaften meine Ettern und sagten: Was haft du mit all den Kischen gemacht? Und ich antwortete: Waret ihr froher über die Kische gewesen als über meinkettung, so könnt ihr mich ja totschaftagen. Du, mein Freund, komm, laß nus das Boot an Land siehen und es um Trochnen hinkeaen.

3d fann auch einige Proben geben, wie die Menichen, welche berartige Lieber fingen, ihre Briefe ichreiben, mas ebenfalls von Intereffe fein durfte. Die Edriftstude zengen bei all ihrer iflavifchen Untertanigfeit von großem Bohlwollen und großer Soflichfeit, und gwijchen ben Beilen ichimmert das Unsehen bervor, deffen fich unfere Narawane überall erfrente. Während meines Aufenthalts im Lande erhielt ich Daffen von Briefen und mußte einen einheimischen Gefretar für ihre Beantwortung baben. Der Sefretar las mir bie Briefe vor, und ich teilte ibm mit einigen Worten mit, was er antworten follte. Es ift sowohl fomijch wie für die Achtung, die wir genoffen, bezeichnend, daß alle diefe Briefe mit den Borten: "Dem großen Ronig, dem gnädigen Berrn, Gottes Cegen" begannen. Ale die Rojaten mich Erzelleng nannten, fand ich diejen Titel ichon übertrieben, aber den Befen des Loplandes mar er noch viel zu nichtejagend; fie famen jofort mit Uling Padijchabim (Enre Majeftat). 3ch fühlte mich weibundert Tage lang beinabe ale Ronig von Lop nor.

Der alte Najer Bet von Tiffenlif überraschte mich mit folgendem Briefe:

Wir, Eure allerichlechtesten Untertanen, Najer Bet, mein Schwiegerjohn und alle, Große wie Kleine, wünschen unserem großen Padischah,
daß Ihr, was Gott gnädig geben möge, in Tschincu ruhig und friedvoll
anlanget; und wenn Ihr dorthin gekonnnen seid, hatten wir zu Ench
eilen und Such dienen wollen, aber der Amban ist bier, und ich kann

baher nicht um Urlaub bitten. Indessen wäre es notwendig gewesen, daß ich mich bei Ench eingestellt und meine Berbengung gemacht hätte. Benn Ihr mich durch eine Zeile von Tichimen wissen lätt, daß Ihr ruhig und friedvoll dort angesommen seid, wäre ich sehr dausbar. Zum Zeichen, daß ich sebe, sende ich Ench zehn Ellen weiße Leinwand. Bitte, vergest mich nicht.

## Mirab Bef von Illing toll idreibt:

Eure niedrigen Stlaven und Tiener, Mirab Bet von Uling-töll und sein Sohn Bater Schang-ja, Seidulla Juann, Mahmet Bati Masin, Sati Ahnn, Allah Aulln, alle großen und kleinen Bewohner Uling-tölls, fragen durch diesen Brief nach der Gefundheit des Tura ides Herrn). Wir hätten Euch begleiten und Euch dienen müssen, komiten es aber nicht, weil wir den Amban sürchteten. Gott allein weiß, ob wir Euch noch einmal wiedersehen werden; doch höffen wir es. Wenn wir erfahren, daß 3hr glücklich im Gebirge angelangt seid, werden wir in Bahrehit Gott danten, und wir werden beten, daß 3hr wieder hierher kommt, damit wir uns wieder treffen.

#### Mehr follegialijd ichreibt ber Amban von Ticharchtif:

Un den jehr lieben und gnädigen Beren Be-dani (Bedin) von Dichan Datoi aus Dicharchlif. 3ch bitte, ichriftlich mein Bedauern andivreden ju dürsen, daß wir, als wir uns jum erstenmal in Tiffenlif trafen, feine Gelegenheit hatten, einander jum Gaftmahl einzuladen. Wir trafen une jpat, 3hr fuhrt nach Gurem, ich nach meinem Beftimmungsorte, aber wir werden einander nie vergeffen. Gebe Gott, daß wir uns einmal unter gunftigen Berhaltniffen treffen! Bir muffen und nahe treten, einander fennen lernen und die besten Freunde werden, Möchten wir nicht andere als ant voneinander denfen. Bon woher und wann es auch fein moge, schreibt mir einen Brief und fordert mich ju einer Begegnung auf. Wir bitten, Euch mitteilen zu burfen, baf wir ben Brief von Chalmet Affatal gelejen haben und jehr bantbar find, daß 3hr une gebeten habt, die Diebe anefindig und dingfest gu machen. Wir haben die abhanden gefommenen Waren bei den Dieben gefunden und die Cache, die gesetlich behandelt und abgeschloffen ift, schon erledigt. Bunicht 3hr noch etwas mehr, jo feid jo gnadig und lagt mich es wiffen. Leider fonnte ich nicht mehr zu Euch fommen, habe aber Nachricht erhalten, bag 3hr bier porbei paffiert feid. Gur alle Galle ichiefe

id) Endy 100 Tidin Reis und ein paar Stafchen Branntwein und bitte Euch, mich nicht zu vergessen.

Infolge der Etifette fonnte er mich nicht auffinchen, weil ich feine Miene gemacht hatte, ihm eine Bisite abzustatten. Den Branntwein nuste der Bote wieder mitnehmen; dergleichen durste es in nuserer Karawane, wo strenge Mannszucht gehalten wurde, nicht geben. Im allgemeinen ist auf die Artigseiten der Chinesen, ob sie mündlich oder ichristlich ausgedrückt werden, nicht viel zu geben, doch hinsichtlich Dichan Dalois hatte ich feinen Grund, mich zu bestagen. Als er ein Jahr darauf von dem Generalstatthalter in Urunnischi abgesetzt wurde, hieß es in Tscharchlist, der Grund seiner Absenng sei seine allzugroße Dienstwilligkeit gegen einen "Jang-tweize" oder "fremden Tenfel". Bon dem Bogeraufstande in China verspürten wir nicht einnal eine schwache Disnung; fein verhallendes Echo davon drang bis ins innerste Nien.

# Sechsundzwanzigstes Kapitel.

## Hufbruch nach Cibet.

Das Warten dauerte uns ichließlich zu tange, und mit sehnenden Bliefen betrachteten wir die Kurve des Barographen, die durchaus feine Neigung zeigte, Sturm zu verfünden. Ich tag meistens auf meinem Bette, tas Bücher von Selma Lagerlöf und Kipling und sindierte die buddhistische Mythologie; doch die Bremsen hoben die Belagerung nicht auf, und der Wind gab uns feine Gelegenheit, einen Ansfall zu machen und ihre Umzingelungskette zu sprengen. Um verlor ich die Gebuld und beschloß, am Abend des 30. Inni auf seden Kall aufzubrechen. Die Karawane sollte zu Land den etwa siedenstündigen Weg um die Sünwse machen und mich in Joll arelisch oder an dem Punkte, wo die Straße nach Sastickeo sich von der ins Gedirge führenden schen wie im April sahren, und da Joll-arelisch bereits auf einer der Karten von sener Exkursion eingetragen war, entstand also dadurch feine Lücke in der Karte.

3m Laufe des Tages wurde alles gepackt, Kiften und Laften wurden geordnet, die englische Jolle verstaut, alle Korderungen bezahlt und die Bost nach Europa den Rosafen überantwortet, die beide ihre Pässe und je ein Geschent von 2 Jamben, jowie das Versprechen erhielten, daß ich sie ihrem obersteu Kriegsherrn, dem Zaren, anss beste empsehlen würde. Sie nahmen anch einen Brief und Tscharchlif an Tschan Taloi mit, in welchen ich diesen bat, josort 3000 Tschin Mais (30 Esellasten) in

bas Samptonarrier ju ichiden. Die Begablung für die Jourage und ben Transport tomnte ich erft beim Empfang anshändigen, weil ich infolge des unwerbergeschenen Aufbruchs ber Roiafen gan; leere Tajchen batte. Die Raffe befand fich im Jamptonarrier am Tichimen tag.

Um 5 Uhr nachmittage fing das Beladen an. Zebald die Namele ins Freie gefommen waren, wurden ise von Taufenden von Premjen umidiparint. Sie benahmen fich indessen wardig, mit ihrer gewöhnlichen Gebuld; bei jedem ferrigbeladenen Kamele wurden vier Mauner aufgestellt, welche die Indesten mit großen Kamischlattern forwedelten. Als alles unm Ausbruch fertig war, fieg Inron Bai ju Pferd und begab sich an die Lvige des Zuges, der sich eilight ensfernte.

Best tam bie Reibe an bie Pierbe, welche fibreiich maren, aussichungen und fich isgar in Boden marfen; bie Loiten mußten sehr fest gebunden werben, damit fie sie nicht abichliteln fennten. Mollah Schah, Ruricheff und Tofta Abun, Runichessan Bete Sohn, marichierten mit ihnen ben Ramelen nach.

Der Rang ibrer wieden und Schalen war iden verballt, als uns auf einmal einfiel, das die Hunde fedien. Die waren auf eigene Hand auf Entdedungserfen ausgegangen und wurden erft nach einfündigem Justen erwisel, gesunden und Zugabur übergeben, der der Karamane fegie, naudem er fenen Kameraden viedweb, gelagt datte.

Der ereige, bestehn einerwichten Rabn. Der mich nach dem verahrechten Sitz beinem feute, tag mit Berviamt. Antodem. Randgeschiert mit kinere deren der fand das Denamite bevort der Absidied von der Mistell. Deuer Kanne dem kinere berort der Absidied von der Mistell. Beiter Kanne dem einem fer ihrer Dienste, mit nach einem frestenn Pandornal und einem legten vederweit sah ihr fie ihre Karrom bestehn und auf dem Stein nach Diebenduit, das fie am nählem Sierem un erweiten gesähler, derforminn. Die waren mit Emissellen derform und sollten und Steine derform und sollten andes die Konne und konner, Sie mit Reinen und von dem indheren der Kanne und Gerein und Gerein und den dem der Kanne und Gerein und Gerein und vor dem wahren.

Ce mar nur furtig, die in durn wir wennen Ruberten bie Bootfant entren. Miere verangeren. Diener und Glier weiten von serfrent,

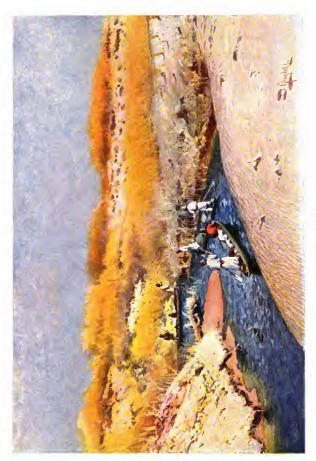

Ma and by Google

das Samptquartier zu ichiden. Die Bezahlung für die Kourage und den Transport konnte ich erst beim Empfang aushändigen, weil ich infolge des unworhergeschenen Ausbruchs der Kosaken ganz leere Taschen hatte. Die Rasse besand sich im Samptquartier am Tichimen-tag.

Um 5 Uhr nachmittags fing das Beladen an. Sobald die Kamele ins Freie gefommen waren, wurden sie von Tausenden von Bremsen umichwärmt. Sie benahmen sich indessen würdig, mit ihrer gewöhnlichen Geduld; dei jedem sertigbeladenen Kamele wurden vier Männer aufgestellt, welche die Insesten mit großen Kamilchblättern sortwedelten. Als alles zum Ansbruch sertig war, stieg Turdn Bai zu Pferd und begab sich an die Spike des Zuges, der sich eiligst entsernte.

3ett fam die Reihe an die Pferde, welche störrisch waren, aussichlugen und sich sogar zu Boden warsen; die Lasten munkten sehr sest gebunden werden, damit sie sie nicht abschütteln konnten. Mollah Schah, kutzichuf und Tokta Uhun, Kuntschefkan Beks Sohn, marschierten mit ihnen den Kamelen nach.

Der Mang ihrer Gloden und Schellen war ichon verhallt, als uns auf einmal einsiel, daß die Hunde sehlten. Sie waren auf eigene Hand auf Entdeckungsreisen ausgegangen und wurden erft nach einstündigem Suchen erwiicht, gebunden und Schagdur übergeben, der der Narawane solgte, nachdem er seinen Nameraden Lebewohl gejagt hatte.

Der große, begnem eingerichtete Rahn, der mich nach dem verabsredeten Orte bringen jollte, lag mit Proviant, Kilzdecken, Rauchgeichirr und Laterne bereit. Best stand das Schlimmste bewor: der Abschied von den Mojaken. Boller Rührung dautte ich ihnen für ihre Dienste, und nach einem frästigen Sändedruck und einem letzen Lebewohl sah ich sie ihre Rappen besteigen und auf dem Wege nach Sicharchlit, das sie am nächsten Morgen zu erreichen gedachten, verschwinden. Sie waren mit Empsehlungen an Ambane, Beke und Affakale versehen und sollten längs des Gebirges über Mopa und Sonrgaf reisen nud von dort während der Rächte über Chotan und Sarkent nach Raschgar reiten.

Es war pechfinster, als ich allein mit meinen Ruderern die Bootjahrt antrat. Meine Karawanen, Tiener und Güter waren jest zerstreut,

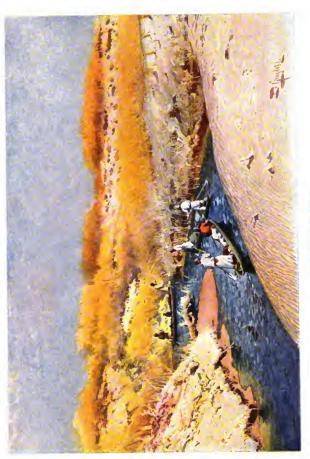

und es galt, sie wieder aufzulesen und das Ganze zu vereinigen. Die Strömung half und, und mit sansender Jahrt ging es den Alukhinab, dessen dunkte User hinter und verschwanden. In Rum-tschappgan rasteten wir mur so lange, wie für den Rudererwechsel ersorderlich war. Der Mond ging gerade unter, aber die Racht war flar, und die Sterne lenchteten über den wandernden Seen hell wie Wachssackeln.

Um 11 Uhr nachts verließen wir Tufun-tichappgan, von einem des Weges kundigen Manne in einem Einrudererkahne geleitet. Daß er in der Dunkelheit durch diese Lahrinthe von hohem dichtem Schilf, durch Tichappgane und enge Kanäle, Lagunen und Seen hindurchsand, war ein vollenderes Meisterstück. Die Männer ruderten ohne Zögern und Unterbrechung, als ob die Kähne auf unsichtbaren Schienen liesen. Sie sprachen nicht, sie ruderten nur, taktsest und stetig. In die dichten Secken aber draugen die Lüfte der Sommernacht nicht; dort war es erstickend heiß, dumpsig und moderig, und Miasmen stiegen aus dem lanwarmen Wasser der Sümpse auf. Ich schilden wach zu halten. Der Sate-töll war bedeutend seichter als im April, weshald die Ruderer ansstiegen und mich weiterzogen; doch wir mußten bald den großen Rahn verlassen wir zu kuß durch den Schlamm und erreichten so das Ufer.

Best solgte ein mehrstündiges Warten in der damulojen, stillen, sinsteren Sinöde. Endlich ertönten Ruse, ansangs aus der Terne, dann aus größerer Rähe; mit brennender Laterne gingen wir den Erwarteten entgegen. Es waren Schagdur und Tosta Ahun mit der Pserdefarawane. Sie hatten die Kamelsarawane bald überholt, und wir mußten nun auf diese warten. Die Lopleute gingen weit in den See hinans, um eine Kanne süßen Wassers und einige Vändel Kamisch zur Tenerung zu holen, denn das Ufer war gänzlich ohne Legetation.

Beim ersten Tagesgrauen kam die Kamelkarawane herangezogen; sie hatte sich in der Dunkelheit veriert und war, durch einen Eielpfad irregeführt, zu früh nach dem Gebirge abgebogen. Sie zog jeht weiter, ohne sich aufzuhalten; als die anderen mit dem Krühstück fertig waren, stiegen bedin Alen. I.

and wir zu Pferde. Das land ist entjetlich obe; im Norden des Snuppies geben wenigstens die Sanddünen der Wüste ein gewisses Relief, und der tote Wald verfündet, daß dort einst leben geherricht hat, hier aber gibt es gar nichts; die Erde ist eben wie ein Justoden und besteht ans hartem, jalzhaltigem Lehm, der einst nuter Wasser gestanden hat.

Wir entsernen uns in spigem Wintel vom Ufer, und die anfersten Seen des Tarim waren faum noch wie eine duntle, gleichjam über dem Horizonte schwebende Linie sichtbar, als sich die Sonne im Often erhob und ein Meer von Licht und Wärme über die Büste sinte ließ. Das Tagesgestirn trat in seltener Schönheit auf. Seine Strahlen brachen sich in den seinen, leichten Wölfchen, die wie ein Schleier vor seinem Untlit schwebten. Die Ränder der Wölfchen wurden von hinten ertenchtet und glüsten wie Kränze von flüssigem Gold, die Mitte seder Wolfe aber färbte sich violett in verschiedenen Schattierungen. Die Luft war flar und still, und der Himmel prunkte in sseckologien, reinem Blan.

Noch schöner als dieses Schauspiel war jedoch das (Rebirgspanorania, das in der schiefen, beinahe horizontalen Belenchtung scharf und dentlich hervortrat; die Ketten zeigten abwechselnd hellbraune, rosa und violette Näaneen, die infolge der großen Entsernung nicht grell, sondern ruhig, gedämpst und harmonisch waren und einen entzückenden Sintergrund zu dieser dürren Wäste bildeten, wie ja auch der Sonnenausgang viel schöner ist, wenn er auf eine schwälle, düstere Nacht folgt.

Die Sonne hat aber auch ihre Schattenseiten. Namm gust sie fiber den öftlichen Büstenrand, so füllt sich die Luft mit Millionen Bremsen, die, Wolfensänlen vergleichbar, Pserde und Reiter begleiten und umgeben. Man muß sich verteidigen, so gut man kann, und die Pserde wersen und ichlagen mit Kopf und Mähne.

Dunglit (die Higel) ist eine tleine Dase auf dem Wege nach den Bergen und liegt gerade da, wo die flachen Schuttkegel der leiteren langsam anzusteigen beginnen. Bon Abdall, das 838 Meter über dem Meere liegt, waren wir 203 Meter gestiegen. Alle waren mide von der durchwachten Nacht; ich selbst schlief unter der ersten besten Tamarisse ein und wachte erst wieder auf, als mir die Sonne auf den Ropf

braunte. Da fiedelte ich in das Zelt über und setzte mich dort, sehr leicht gefleidet, zum Arbeiten bin.

Am solgenden Morgen wurde ich um 3 Uhr geweckt, Lichter und Laternen wurden angezündet und das aus Tee, Eiern und Brot bestehende Arühstück gebracht. Tas Gepäck wurde geordnet und die Tiere beladen; es sing an, im Sten hell zu werden, und als wir um  $4\frac{1}{2}$  Uhr aufbrachen, wobei wir Wasservart für ums selbst und die Hrunde mitnahmen, war es sichon ganz hell, und geschäftig gingen die Bremsen an ihr Tagewerk. Ich sich sich sich von der Kamele seitzesgen hatten. Sie summten in Schwärmen nur ums und solgten ums ein paar Kilometer weit, wie vor But erglühend, als die aufgehende Sonne durch ihre mit Blut gesüllten Leiber schien. Es fnallt, wenn die Keitschenschung den aufgeschwollenen Sanger trifft, und er platt. Doch bald wagten sie sich nicht weiter vom Begetationsgebiete zu entsernen, und wir waren sie sin den Rest des Tages los.

Wir famen jett auf ben offenen, wüsten, tiefigen und unfruchtbaren Sai hinans, der langiam nach dem Gebirge aufteigt; hier gibt es keinen Grashalm, kein Jujekt, keine Spur von Leben, nur auf asphalthartem Boben bunn verstreuten Lies und Sand.

In launenhaft wechselnden Abstäuden sind kleine Steinphramiden errichtet, deren einzige Ansgade es ist, als Richtschmur beim Sturme zu bienen. Die Usiaten finden, daß sie ihren Wegen und Stegen einen gewissen Tankbarkeitstribut schuldig sind, der den Phramiden in Gestalt eines Zuschausses von einem oder mehreren Steinen gedracht wird. Ohne Weg würden sie nicht nach Quellen und Weiden hinsinden, und besonders denkt der glüdlich einem Sturme entronnene Wanderer au die, welche ihm unter schwierigeren Verhältnissen solgen, und liesert daher gern seinen Beitrag dazu, die Wegweiser noch deutlicher zu machen.

Mittlerweile begann die Tageshike mit heißen Tämpfen und Luftbewegungen augurücken. Ich wußte, daß der Weg nach der ersten Quelle Tattlif-bulaf weit war, denn dieser Schuttfegel am Nordsuße des Awenlun war an allen Punften, wo ich ihn früher überschritten hatte, unendlich breit gewesen. Toch wenn ich gehofft hatte, ziemlich bald ins Gebirge hineinzukommen, so wurde diese Allusion vernichtet, als wir zwei mächtige Steinhausen, zwischen denen der Weg hindurchführte, passierten und damit nach Tokta Ahnus wenig erfreulicher Erklärung gerade die Hälte Weges zurückgelegt hatten. Wir ritten schon sieden Stunden in ununterbrochenem Rarawanentempo.

Die kleinen, fünf Monate alten Hunde waren schon zu Anfang bes Marsches müde und in einem Korbe auf ein Kamel gesetzt worden, wo es ihnen sehr gut ging. Als die Sonne zu stechen begann, wurden sie mit einer Filzbecke zugedeckt, und wir hörten nichts weiter von ihnen, bis wir an unserem Bestimmungsorte anlangten, wo sie munter und gesund, nur etwas steisbeinig, aus ihrem Versteck hervorstamen und die Gegend in Augenschein nahmen.

Majchfa und Bolldaich waren empfindlicher gegen die Site und fchienen vor Müdigfeit erichopft ju fein, ale wir die zweite Salfte bee Tagemariches antraten. Obgleich fie ein paarmal Baffer befamen, blieben fie bod gurnd und mußten geholt werden. Echlieflich murben fie gebunden auf ein Ramel gelegt. Aber dieje Art zu reifen war nicht nach ihrem Geschmad; fie wälzten fich herunter, jobald das Ramel fich in feinen wiegenden Bang fette. Dann blieben fie wieder gurud, und Schagdur ritt mit ber Bafferfanne gurud. Rach ziemlich langer Zeit fahen wir ihn mit Bollbafch gurudfehren; er war fehr niedergeschlagen und melbete, daß Maichta gestorben fei. Beibe Sunde hatten fich an einer ichattigen Terraffe in einem Soblwege halb eingegraben. Maichta hatte alles Baffer, daß in der fupfernen Ranne mar, befommen und es gierig verichlungen. Dann hatte Schagdur Bollbaich an ber Leine geführt und Majchta vor fich auf den Cattel genommen; er mar aber noch nicht weit mit ihnen gefommen, ale ber Sund anfgeregt murde, das Pferd in den Sale bif und den Ropf fallen ließ. Die letten Baffertropfen nütten nichte; ber beste und flügste aller unserer Sunde mar und blieb tot und mußte am Wegrande gurndegelaffen werden.

Bett war das Wasser zu Ende, und ich fürchtete das Schlimmste für Jolldasch. Nach mehrsachem Fortlaufen band ich ihn selbst auf einer Kamellast sest, wo er halb tot und seefrant geschaufelt wurde. Im übrigen hielten sowohl Menschen wie Tiere sich gut. Es war aber auch einer großen Anstrengung wert, dem stickigen Sommer drunten zu entstiehen. Des Reitens müde ging ich mehrere Stunden zu Tie Landschaft bleibt sich gleich; die Steigung ist numertlich. Gegen Abend wurde das Terrain fupiert, und wir gelangten zwischen niedrige Higus von Rollsteinkies, Sand und Sehm. Später tritt sestes Gestein auf, anßerordentlich verwitterter und brüchiger hellgrüner Schiefer und Granit. Wir solgen einem ausgeprägten Trockentale auswärts, das Zeitentäler aufnimmt, und die Landschaft wird immer kräftiger von Regenbächen, die setzt seinen Tropsen Wasser under enthalten, ausgemeiselt.

Bon dem oberen Teile einer schmaten, absallenden Talfurche öffnet sich die Perspektive über die Tase, den Bach und die Herberge Hungslug, ein doppelt augenehmer Andlick nach einem solchen Tage. Sobald wir dort angesommen waren, wurden die Hunde nach dem Bache gebracht, und es solgte ein Trinken, das gar tein Ende nehmen wollte. Sie liesen in das srisch sprudelnde, schwach satzhaltige Wasser, das sie mit großer Begierde "löffelten", wobei ihre Angen vor Arende strahlten. Manchmal ging es zu schnell, und das Wasser sam in die unrechte Rehle; dann husteten und räusperten sie sich, um soson weiter zu schlierden flegten sie sich der Känge nach ins Wasser, wälzten sich in dem am User wachsenden Grase, bellten vor Arende und tranken von neuem.

Die Begetation ist in diesem herrlichen Tale üppig und besteht hamptsächtich ans prächtigen, zu wirklichen Bänmen entwickelten Tamarissen, im übrigen aus Gras, Ramisch und allerlei Kräutern; in einer Erweiterung des Tales sieht sogar eine Gruppe alter knorriger Bappeln. Wir zogen talauswärts weiter. In einem herrlichen Tamarissenhaine sanden wir die Pserdefarawane, die den ganzen Tag bedeutenden Borsprung gehabt hatte, und eine kleine Karawane von sieden Sieln und sieden Schasen, die Rumet Bef einen Tag vorher von Abdall geschieft hatte, um uns mit Proviant zu unterküßen.

Nichts kann herrlicher sein, als nach 14½ stündigem, angestrengtem Warsche durch eine Wüste von 70 Nilometer Breite eine solche Sase zu erreichen. Hier wurde auch in der Tämmerung eines der gemüttichsten Lager, die ich je gehabt habe, aufgeschlagen. Weine Inre wurde zum ersten Wate am Ankenvande des Tamarissenwaldes aufgerichtet und war mit Bett, Teppich und Risten jo nett, sauber und einsadend, daß ich die Fähre und ihre behagliche Nazüre nicht länger vermißte. Schagdur, Turdu Bai und Wolsah Schah pflanzten ihr weißes Zelt unter den Tamarissen auf, die anderen sampierten in einem Dickicht, das einer Lamarissen auf, die anderen sampierten in einem Dickicht, das einer Lamarissen auf, die anderen kampierten in einem Dickicht, das einer Lamarissen auf, die anderen sampierten in Basser + 12,8°, jo daß mir die gewöhnliche Abenddusche nach all der Hise zientlich kalt vorsam. Schon hier befanden wir uns in einer Hoball.

Alle waren entzückt über den Tagesbefehl für den 3. Inti, der auf Ausruhen an der Tattlik-bulak (füßen Duelle) santete. Über die Sitze branchten wir ums nicht sänger zu beklagen; die Sonne stach mittags allerdings, aber es wehte aus Südwest, nicht gleichmäßig und ununterbrochen wie in der Sbene, sondern stoßwesse, manchmas so heitig, daß die Inte umzussallen drohte, manchmal hörte der Wind auf und machte der Windstille Plat. An der linken Talieite steht ein kleiner senkrechter Wall von Rollsteinen, und ans dieser Wand sprudelt mit einer Temperatur von  $+10^{\circ}$  die kristallksare süße Duelle hervor. Auf dem Walle oberhalb erhebt sich eine Steinppramide mit ein paar Stangen. Auf einer derselben sas ich: P. Splingaert 1894 und E. E. Bonin 1899.

Die Begetation ist reich, obwohl sie mur in wenigen Arten anstritt. Bon Tieren kommen nur einige tleine Bögel, Ameisen, Spinnen, Aliegen, Zecken und Käfer vor. Ein paar Bremsen hatten sich hierher verirrt; sie waren vielleicht von unseren eigenen Kameten mitgebracht. Wir genossen unser Willief in vollen Zügen, und alles wäre gut gewesen, wenn wir nicht Maichta, den Liebling aller, verloren gehabt hätten. Beim Ansbruch von diesem herrlichen Anheplate wurden einige Veränderungen mit dem Gepäck vorgenommen. Die Jolle wurde in eine Filzbecke genäht, um vor dem Schenern geschützt zu sein, und die Inrte wurde auf die Pserde geladen, die immer zuerst nach dem Lagerplate gelangten. Bon nun an sollte ich schon bei der Antunst mein Saus fertig finden.

Der Weg führt zwijden Gelfen von ichwarzem Schiefer in bem

Tale des Baches von Tattlit bulat answärte. Die Tamaristen stehen gerade in Blüte, und ihre prachtvollen Blütentranden mit ihrer reinen violetten Karbe erheitern sozujagen die sonst eintönige, branngrane Berglandschaft. Unanshörlich freuzen wir den kleinen Bach, dessen frisches Wasser in numittelbarer Nähe zu haben und sehr angenehm war, da der Tag heiß wurde. Im Winter ist dieses ganze Tal mit Sie bedeckt. Der Bach spriert nach und nach zu, und diesenigen, welche dann hierburchstommen, mössen auf dem Sie geben. Man vermeidet dann diesen



Jamariaten bei Jattlit - bulat

Weg, weil die Tiere sich hier leicht die Beine brechen können. Sier lag noch ein totes Kamel von einer mongolischen Pilgerfarawane, die diesen Weg im Winter gemacht hatte; es war auf dem Eise ansgeglitten und hatte ein Bein gebrochen. Wieich hinter Tattlit bulaf sieht eine kleine Gruppe von Pappeln und zwischen ihren Ästen lagen Stangen, die eine Art Bahre bildeten. Sier sollen früher Kamelsäger ihr erlegtes Wild auf die Banne gelegt haben, um es vor Hunden und wilden Tieren zu schieden. Zett kommen selten wilde Kamele in diese Gegend.

Als wir am Abend auf der fleinen Beide von Bajch furgan antamen, war mein tragbares Sotel ichon fertig und möbliert, gan; wie ein Birtshaus an der Landstraße. Doch darf ich dort nicht eintreten, um mich aussichließlich der recht notwendigen Ruhe hinzugeben. Rein, erst werden Thermos und Barograph ausgepackt, dann die heute unterswegs gesammelten Gesteinproben etikettiert und eingepackt, darauf die Kartenblätter gezeichnet und zulebt die Anfzeichnungen und Beobachtungen eingetragen. Um diese Zeit ist das Mittagsessen fertig; ihm folgen um 9 Uhr die gewöhnliche meteorologische Ablesungsreihe und das Ablesen des Sphoiometers; wenn dann auch noch die Chronometer aufgezogen und verglichen sind, gehe ich ins Freie, nur eine Weite mit den Hunden zu spielen und sie zu füttern. Bor 11 Uhr ist die Tagesarbeit selten zu Ende; dann lese ich noch eine halbe Sunde im Bette, bevor ich in der frischen, gefunden Gebirgslust selt einschlasse.

Um die Höhen nicht zu schnell zu nehmen, hatten wir beschlossen; während des Rittes nach dem Hauptquartiere oft Rasttage einzuschleben; so wurde auch Baich furgan ein Tag geopfert. Hier tressen drei Täser zusammen, die in das lange Tal von Tattlist bulat übergehen. Der Rame "Festung des Talkopses" schreibt sich von der Ruine eines auf einem isolierten Sügel thronenden kleinen chinessischen Forts her. Schagdur und Mollah, mein Setretär von Abdall, machten einen weiten Ausstig nach Siten, auf welchem ersterer nach einiger Unterweisung im Gebrauche von Kompaß und Uhr eine rohe Kartenistizze von dem Lande zu machen beauftragt war. Es war das erste Mal, daß er eine solche Ausgabe löste, und wenn die Karte auch nur als Krosi verwendbar war, gab sie mir doch einen guten Begriff vom Berlauf der Bergsetten und Täser in sene Richtung. Schagdur vervollkommnete sich später zu einem bedeutenden Grade von Sicherheit in der Ausstsfässung des Terrains.

Bei Baich-lurgan freuzen wir die untere Kette des Mftin-tag, welche das Tal von Tattlif-bulaf durchbricht; ein Kafübergang ist daher unnötig. Der nächste Tagemarich sührt uns weiter aufwärts nach dem Kauptkamme desselben Berglystems. Dorthin gelangten wir sedoch nicht in einem Tag, sondern wir lagerten unterwegs schon in Basch-joll, einem kleinen Weideplate mit einer herrlichen Twelle ( $+5.8^{\circ}$ ) und den Ruinen einer chinesiichen Testung.

Am 8. Inti hatten wir einen langen Wäftenweg vor uns und nahmen Wasser mit. Um 612 Uhr brachen wir auf und zogen immer höher nach dem Kamme des Aftin tag hinaus. Auf beiden Seiten erheben sich steite, wilde, zackige Felsenmassen. Der Hohlweg erweitert sich und führt nach einem bequemen, hügeligen Passe hinauf, der merkwürdigerweise keinen anderen Namen als "Dawan", der Pass, hat. Der bisher nach Often führende Weg bog setzt nach Siden ab. Doch auch ostwärts erstreckt sich zwischen selssen ein Tal, in welchem zwei wilde Ramele davonsslüchteten. Dies ist im innersten Asien das dritte Webiet, wo ich wilde Kamele getroffen habe, und ich bin, nach den Be-



Das Geruft meiner Burte.

obachtungen, die später gemacht wurden, in der Lage, eine Karte ihrer Berbreitung ju geben.

Auf dem Passe sprühregnete es leicht; als wir aber himmtergingen und das breite, slache Längental, das den Ustin-tag vom Afato-tag trenut, überschritten, begann es tüchtig zu regnen, und der Tonner rollte über den Bergen. Das Land ist eine Wüstenei; man sieht teine Spur von Leben. Wir waren über 13 Stunden geritten, als wir endlich die namenlose Steppe erreichten, wo die Karawane Halt gemacht hatte und die Tamarissenbüsche Keuerung gaben, wo aber weder Wasser noch Weide zu finden war.

Am Morgen des 9. Inti war der Himmel völlig klar und die Temperatur auf  $+0.7^{\circ}$  heruntergegangen. Die jeht herrichende Marich-

ordnung war solgende: voran gingen die Esel und die noch übrigen Schlachtschase. Ihnen solgten Mollah Schah und Kutschuf mit den Pierden, und da sie schnecker ritten als alle anderen, waren sie stets die ersten an den Lagerplätzen. Tann tamen Inrdu Lai und Mollah mit den Kamelen und zuletzt ich mit Schagdur und Totta Uhun. Letzerer war mein Cicerone, da er die Gegend sehr gut kannte. Schagdur hielt mein Pserd, wenn ich Lerggipfel anpeilte oder Gesteinproben abschlug, deren Einpacken in Zeitungspapier seine Sache war. Insolge all des dadurch verursachten Ausenthalts langten wir stets ein, zwei Stunden später im Lager an als die anderen.

3m Südwesten lenchten die Airnfelder eines prachtvollen Bergmaffivs, 3llwe-tichimen genannt; an der uns zugefehrten Seite desselben liegen zwei fleine Salzieen, der Ujun-jchor und der Kalla-tötl.

Während der kurzen Raft an einem Snellbecken am Fuße des Akato-tag veränderte sich plötklich das Wetter: der Himmel siberzog sich, und es gad einen Platvegen; wir waren angenicheinlich schon mitten im Klima Tibets, wo Sonneuschein, Wind und Regen miteinander in wenigen Minuten abwechseln.

Von der Quelle gehen wir durch eine trockene Rinne nach Südwesten. Her erhob sich ein hestiger Südweststurm, der keinen Regen brachte, aber Stand und Sand auswirdelte und uns so das Gesicht peitschte, daß die Haut schmerzte. Er kam wie eine kompakte geldgraue Wand von lauter Wirdeln angezogen und hüllte uns in einen Nebel ein, der die Vandschaft auf allen Seiten verschwinden ließ. Nichts als der Weg ist sichtbar; man ichwauft im Sattel und kann nur mit Mühe seine Anfzeichnungen machen, wobei die Marschroutenblätter beinahe zerrissen werden. Nach zwei Stunden endete der Orkan ebenso plöglich, wie er losgebrochen war. Wir waren soziafgen durch einen Aluf von Wirdelwind gewatet. Im Gegensag zu den Stürmen des Tieflandes klärte sich die Anst sossen. Das Gregeling zu den Stürmen des Tieflandes klärte sich die Anst sossen. Das der Alugiand von diesen heftigen Bergwinden wirklich weitergetragen wird, sahen wir sosort; auf dem leichten Toppelpasse des Atato lagen kleine Tünen angehäust, die jüdwestliche Winde dorthin geführt hatten.

Anf dem Sadabhange, den wir südostwarts freuzten, wiederholte sich dassielbe orographische Relief, das wir beim Aftin tag geschen hatten. Der Sai, der harte Schuttkegel, fällt langiam nach einem neuen Riesentale ab, das sich von Westen nach Osten zieht und im Saden von einer neuen Verglette, dem Tschutnerstag, begreuzt wird. Der Sai geht in Katir, horizontalen, im Wasser und Regen abgelagerten Tonschlamm, über. Hier lagen die Gerippe der beiden Pserde, die von Tscherdons und Faisutlahs Karawane gestorben waren. Endlich hob sich vom User eines kleinen Sees, der nur den Ramen "Köll" führt, einen halben Kilometer Durchmeiser hat und von Rasen ungeben ist, die Inrte ab.

Seltjamerweise traten jetzt wieder Mücken und Bremsen auf, und namentlich die ersteren plagten und sehr, bis wir das Hanptquartier in Tichimen-tag verlassen hatten. Sobald man einen Augenblick still steht, wird man von ihnen umschwärmt; Pserde und Hunde werden ebenso heftig angegriffen, aber die Haut der Namele ist für ihre seinen kolterswertzenge zu diet. Hier in den Bergen leben und regieren die Mücken jeden Sommer 21/2 Monate. Man wundert sich, daß ihre Larven die hier im Winter herrichende strenge Kälte überdauern können.

Am 10. Juti zogen wir ichräg über das Tal nach Sudoften und frenzten dabei verichiedene Rinnen, bis wir an die Schlucht Temirlift tamen, wo wir an einigen von frijder Weide umgebenen Quellen rafteten.

Es war eine wahre Fenerprobe, am folgenden Morgen mitten im ärgsten Mäckentanze die astronomischen Beobachtungsreihen auszuführen; die Mücken nahmen immer die Gelegenheit wahr, wenn ich an den Schrauben drehte und mich nicht verteidigen kounte.

Temirlit (2961 Meter fiber dem Meere) sollte später mährend der Reise ein wichtiger Kunft werden. Auch sehr stellten sich mehrere Gäste in unserem Lager ein. Gleichzeitig mit uns kamen vier Goldplucher ans den Gruben von Bokalik au; sie hatten sich ein paar Monate im Gebirge aufgehalten, aber nicht soviel Gold gefunden, daß es der Rede wert war, und kehrten daher mißmunig nach Chotan zurück. Während des Ruhetages stieß die in Ticharchlik bestellte Maiskarawane mit ihren sing Kübrern und einem artigen Briefe des Ambans, den ich S. 397 mitaeteilt

habe, zu uns. Schließlich famen and Boten aus dem Hamptquartier, wohin wir noch zwei Tagereisen hatten, mit der Nachricht, daß dort alles gut stehe.

Der eine war Chodai Bardi, "der von Gott Gegebene", wie ber Name bejagt, tatiachlich aber ein unangenehmer Rerl aus Jangi-foll, ber mir juater einmal beinabe einen verhängnisvollen Streich gespielt batte. Der andere hieß Albat und war afghanischen Stammes, wohnte aber in Tichertichen. Er hatte in den Bergen überwintert, um Dafe zu ichießen, beren Saut er an Naufleute ans Merija verhandelte. Er war ein prachtiger, hübicher junger Dann, der jährlich ale Rimrod in diejem witden Gebirge umberstreifte. Er wandert im Serbste hierher und nimmt großen Munitionsporrat mit. Die Klinte und ber Belg find bas einzige, mas er fonft noch gu tragen hat, und dann ftreift er den gangen Winter wie ein halbwilber Bergbewohner ohne Belt und Proviant umber und lebt von dem Gleisch ber Bate, Die er ichieft, und ftillt feinen Durft aus ben Quellen, Die ber ewige Echnee ipeift. 3m Commer fommen bann feine Bruder mit Gieln, um die Paffelle von feinen verschiedenen Stapelpläten abzuholen; fie ichneiden die branchbaren Stücke aus und bringen fie nach Tichertichen. Belam hatte ihn engagiert, weil er alle Gebirgegegenden bis an ben Ruß des Arfastag genau fannte; weiter füdlich war er aber nie gewesen.

Aldat war ein jettjamer, aber sympathijcher Menich, hatte eine Ablermaje und einen Bollbart, sowie den harmonijd gesormten Schädel der arijden Rasse, ein Typns, dessen eble Züge durch feinen Tropsen mongolijchen Blutes verdorben waren. Das einsame, düstere, an Entbehrungen reiche, aber dennoch sessenden bestehrungen reiche, aber dennoch sessenden das er auf den Bergstetten und in den engen Tälern des Uwen-lun zu führen gewohnt war, spiegelte sich wider in seinem wehmütigen Bliefe, der zu grübeln und zu fragen schien. Er war noch nicht lange bei uns, als er sich auch jehon gut zurechtsand. Er redete nie unnötigerweise, antwortete furz und klar auf Fragen und ging, die Klinte auf der Schulter, beinahe stets für sich allein. Sein Gang war königlich; er schien über den Boden hinzusschweben, wurde nie mide und verspürte nichts von dem ermattenden Einstusse der Antwerdünnung.

3ch fand großen Gefallen an Albat und schlug ihm vor, sich an unserer ersten Tibetexpedition zu beteiligen, was er ohne Zögern annahm. Das Leben, das er führte, erschien mir ebenso unerklärlich wie verlockend. Ich fragte ihn, was er aufange, wenn die Jagd schlichlage und er nichts zu effen habe. "Dann hungere ich", antwortete er, "die ich wieder einen Yak sinder". Wo er schlase? In Klüsten und Schluchten, manchmal auch in Höhlen. Ob er sich vor Wölsen fürchte? Nein, er habe Zunder, Stahl und Stein und zünde allabendlich ein kleines Kener an, an dem er sein Yaksteich brate; überdies vertraue er auf seine Klüste. Sich versirren? Nein, das könne er nicht; er kenne alle Kässe und habe die Täler unzählige Male durchstreift. Und das beständige Alleinsein falle ihm durchaus nicht schwer; er habe keine auberen Kreunde, die ihm sechlen könnten, als seinen alten Bater und seine Vrider.

Ein unruhig umberirrender Geift in Menichengestalt! 3ch fann mir taum ein Band benten, in bem das Alleinsein unbeimlicher ift als in Tibet; Die Bufte mare nicht ichlimmer. Bei Tag geht es noch an, aber nachts, wenn die Ralte die Saut ichmergen macht und die dunkeln Bergfetten fich unheimlich drohend im Mondichein erheben! Urmer Albat, wie manches Mal war er mube und matt nach fehlgeschlagenen Soffnungen an die einsame Quelle, wo nur die Antilopen gu trinfen pflegten, gefommen und hatte fich, in jeinen Belg gehüllt, am Rande ihres Bettes hingelegt und bort den langjamen Bang ber Stunden der Nacht abgewartet. Und wenn die Sonne, feine einzige Freundin in der Wildnis, endlich aufging, geschah es nur, um ihn zu ermahnen, die Jagd nach wilden Dafen ohne Raft und Ruh wie ein Spurbund fortzwiegen. Gein Leben mar in Bahrheit gefährlich, arm und groß, und, ale er ichon lange tot war, tounte ich nicht versteben, wie er es ausgehalten hatte; noch beute ift er mir ein Ratfel. 3d hatte alles, beffen ich bedurfte, Diener, eine Leibmache von Rojafen, Bachter und Sunde, aber bennoch war mir, wenn ber Schneefturm flagend um die Burte faufte und die Bolfe in den Bergen beulten, oft gang wunderlich zumnte.

Die Lente, die mich auf biefer Reife nach bem Sauptquartier im

nördlichen Tibet begleiteten, jollten fich alle auf die eine oder andere Beije anszeichnen. Turdu Bai mar, wie icon ermabut, der beite Muielmann, den ich in meinem Dienfte gehabt habe, und wenn er gugegen mar, war ich stete der Ramele wegen beruhigt. Schagdur war über jedes Lob erhaben, und ich fann nicht Borte genug finden, um die Dienste, die er mir leiftete, ju murdigen. Er fernte alles, vergag nichte und brauchte nie erinnert zu werben, und ich hatte ihn stets gern in meiner Beiellichaft. Ce mar ein gemiffes Etwas an ihm, bas ihn jo inntpathijch machte. Ich bewunderte hauptjächlich feinen wilden, verwegenen Mut in Gefahren und die Ruhe, mit der er schwere Aufgaben übernahm. Zweimal hatte er fpater Gelegenheit zu zeigen, wie gern er fein Leben für mich hingegeben hätte. Es war ein ebenjo erhebendes wie wohltnendes Gefühl, fich von folder Treue in der blindeften, nucigennützigften Geftalt, die ich je fennen gelernt, umgeben zu wiffen; bother hielt ich sehr viel von diesem inngen burjatischen Rojafen, der in seiner Seimat por den Boben des Lamaismus gefriet hatte, ihnen jest aber verächtlich ben Rücken fehrte. Es war nicht mein Verbienft, daß dies geschah, denn ich fühlte mich nicht berufen, den Glauben der Affaten zu erschüttern, wohl aber gab das geben in meiner Rarawane fowohl Echagdur wie den anderen mancherlei zu deufen, wovon fie früher nie getränmt hatten.

Tofta Ahnn aus Abdall war ein durchaus ehrlicher Naturmenich, ein verständiger Kerl, der mir von großem Auten war. Ich habe vorher erwähnt, daß er jowohl die Pferde wie die Namete nach Temirlit begleitete und jest mit uns zum dritten Male in zwei Monaten die Reise nach dem Hanptanartier hinauf machte, das fürzlich der Mücken halber von dieser Snelle nach Mandarlif (3437 Meter) verlegt worden war. Ta er bei einer späteren Expedition eine hervorragende Rolle spielen wird, sage ich jest nichts weiter über ihn.

And mit Antichul wird der Lefer bald genanere Befanntschaft machen; er war ein prächtiger, ankergewöhnlich tüchtiger Mensch. Anch Mollah Schah war mit in Nordribet.

Bleibt also nur noch Mollah, der "Herr Doktor", eine klassische Erscheinung von fünfzig Lenzen, ein kleines, dürres, verhubeltes Männchen



ohne ein Härchen auf Kinn und Lippen, weshalb wir ihn manchmal scherzend fragten, ob er nicht eigentlich ein verkleibetes Weib oder im besten Falle ein Mongole sei, welche Roden für die (Mäubigen des Propheten gerade nicht schwiechhaft sind. Er redete mit einer Stimme, die scharf wie ein Pfriemen war, und schwatzte immer, sogar abends, wenn keiner zuhörte. Doch er war sehr lustig, wuste gut Vescheid und war bei allen betiebt. Auch Mollah Schah werde ich noch genauer vorstellen, denn er begleitete mich auf der zweiten Expedition nach dem Lop-nor.

Der Abend wurde durch ein rajendes Gewitter ans Westen verherrlicht, und die Windstöße drückten beinahe die Jurte nieder, die auf allen Seiten verankert werden mußte. Ein strömender Regen durchweichte unsere Bohnungen und machte den Boden schlüpfrig, und die Lente, die den Mais gedracht hatten, kauerten sich unter den Filzstücken und Sackleinwandstreisen, die sie zur Sand hatten, wie Murmettiere zusammen. Die jungen Sunde bellten wütend dei den Donnerschlägen, die sie jeht zum ersten Male hörten und wohl für irgend einen unerlaubten Spektakel in den Bergen hielten. Doch da es sortschuft zu donnern, beruchigten sie sich altmählich und kunrrten nur noch leise. Schließlich schienen sie dahinterzukommen, daß der Donner zum Stücke gehöre und sich durch Sundegebell nicht erschrecken lasse.

Am 12. Juli gingen wir nach Often über das Tal Ujun-jar. Hinter ber trockenen Schlucht Bajch-balgun verlassen wir den Begetationsgürtel und reiten auf hartem, unfruchtbarem Kiesboden weiter; sinks aber sehen wir noch immer den hellen Grasgürtel, der sich bis an den Gerössen in des Afato erstreckt, von wo ans die Karawane von ein paar Kulandober wilden Sescherben neugierig betrachtet wird.

Sitlich von der Onelle Aumutlut sieht man im Nordosten die bedeutende Wassersternehmen. Die User sind von so heimtücksichen Simpsen umgeben, daß man nur an einem einzigen Punkte an den See gelangen kaun. Sie glänzen hier und dort freideweiß wie von Schnee, und das Wasser ist icharf salzig. Im Westen des Gasnor tiegt eine kleine Süswassers lagnue, Njit-töll genannt, weil fich dort Bären von den Früchten der Sträucher ernähren follen.

Bei Tichiggelif (Binjenstelle, 2977 Meter) ober Tundu-namut (mittelste Quelle), wie die Mongolen den Platz nennen, wachzen "Boghana". Sträucher, Ramisch und Binsen; hier war die Luft buchstäblich voll von Mücken und Mostitos, die uns ärger peinigten als je am Taxim und ein Jucken wie von einem Etzem hervorriefen.

Bett hatten wir nur noch eine Tagereise vor uns. Wir ritten gegen Siden das Tal von Mandarlif hinauf, das sich zwischen 8 Meter hohen Geröllterrassen icharf martiert und höher oben von einem tristall-hellen Bach durchranischt wird. Wir treten in diese Quertal auf dem Nordabhange des Tschimen-tag ein; die änsersten Felsauslänfer lassen wir hinter uns zurück, die Granitmassen mit ihren wilden, bizarren Borsprüngen rücken einander immer näher. Wendet man sich im Sattel um, so sieht man wie durch ein breites Tor den Gas-nor und dahinter in der Kerne den Ramm des Asabanbecken aus.

In einer Erweiterung des Mandarliftales weiden uniere Pferde, Maulejel und Kamele. Tscherdon, Islam, Kaisullah und die anderen kommen und zu Tuß entgegen, und bald darauf sind wir wieder daheim in einem großen, gut ausgestatteten Hauptquartier.

## Siebenundzwanzigstes Kapitel.

## Über den Cschimen-tag, Hra-tag und Kalta-alagan nach dem oberen Kum-köll.

Bor dem Aufbruch zur erften tibetifchen Expedition gonnten wir une im Sauptquartiere im Tale von Mandarlif eine Boche Rube. Es war eine weidereiche, schone, berrliche Gegend, die zwischen mächtigen Grauitselsen eingeichloffen war. Auf einer Terraffe am linten Ufer des munter raufchenden Stuffes diejes Tales erhob fich unfer wandernbes Dorf. Die Rojafen und ber Schneider Ali Ahun, ber beftandig vollauf zu tun hatte, rejidierten in der großen mongoliichen Burte, binter welcher Schagdur aus mitgebrachten Brettern eine Ginfriedigung gimmerte, um das meteorologische Sanschen por etwaigen Besuchen der Romele gu ichnten. Die Mujelmanner wohnten teile in zwei geräumigen Belten, teile in den ichnigenden Berichangungen, die badurch entstanden, daß die Rametlaften und die Maisjacte in Breifen und Reihen aufgestapelt wurden. 3d jelbst hauste in der fleinen Jurte, vor welcher alle meine Riften ftanden, die jum Edune gegen die oft genng fallenden Regenichauer mit einer weißen Dede quaededt maren. Die Mueficht talaufwärte war großartig; im Sintergrund erhob fich ber Saupt famm des Tichimen tag mit jeinen bei flarem Wetter blendenden Echneefelbern. Die Ramele, die jett fait zwei Monate im Gebirge geweidet hatten und bald ine Kener follten, waren rund wie Tonnen und glänzten vor Kett. Auch die anderen Karamanentiere hatten es in jeder



Sauptfamm bee Tidimen . tag, oberhalb von Danbarlit gefeben.

Beziehung gut. Bon der Schafherde waren noch 42 Stück da; die verlorenen Hunde wurden durch drei zugelaufene ersetzt, welche halbwilde Deserteure von den nächsten monaolischen Lagervlätzen in Dichurchaf waren.

Nach diesem Orte machte Schagdur einen Ansssug und wurde dort sehr freundlich ausgenommen. Die Mongolen versprachen uns alles, was wir an Tieren brauchen würden, zu verkausen, und hofften, daß ich ihnen gesegentlich einen Besuch abstatten würde. Tscherdon ritt eines Tages talauswärts, stieß dort auf eine Herde von 50 Paken und erlegte eine prächtige sette Auch. Ich beschäftigte mich mit Beobachtungen und Exfursionen und bereitete die nächste Reise von. Proviant für sieden



Lager bei Mandarlit. Blid talabmarte.

Mann auf 21.2 Monate wurde beiseite gestellt. Alle überstüfsigen Gäste, die unser Lager bevölkerten, wurden fortgeschickt.

Im Hanptquartier blieben Islam als Karawan-bajchi, Kaisullah als Hiter der vier Ramele von Abbalt, Chodai Kullu, Kaber und Chodai Bütler der vier Kamele von Abbalt, Chodai Kullu, Kaber und Chodai Bürli zur Besprang der Pferde, Ali Ahun als Schneider und Schagdur als Bedeckung und Meteorolog. Er sollte die ganze Zeit über täglich dreimal ablesen und die selbstregistrierenden Instrumente in Gang halten. Musa and Sich sollte uns dis an den Kum-föll mit seche Pferden begleiten, die dazu bestimmt waren, ausangs den anderen Tieren die Lasten, zu erleichtern, und Totta Ahun sollte von dort mit ihm umtehren. Vesterer hatte gebeten, den Sommer in Mian, wo er Weizen baute, zubrüngen zu dürsen, erhielt aber Bescht, sich in 21 2 Monaten wieder bei uns einzufinden und dann ein halbes Tugend Kamele mitzubringen.

Die Karawane war mit besonderer Sorgsalt ausgewählt und solgendermaßen zusammengesett: Tscherdon als meine rechte Hand, Zelterrichter, Kammerdiener und Koch, Turdu Bai als Karawan-baschi für die sieden Kamele, Mollah Schah als solcher für die els Pserde und einen Maulesel, Kutschuft als Ruderer für die geplanten Seesahrten. Nias aus Kerija, ein Goldsucher, den wir im Gebirge getroffen hatten, sollte als Handlanger der höhergestellten Muselmänner sungieren, und Albat war so weit Wegweiser, als seine Kenntnis der Gegend reichte. Solldasch fam natürlich mit und wohnte, wie gewöhnlich, in meiner Jurte. Bon den



Landichaft oberhalb von Mandarlit.

übrigen Sunden nahmen wir nur Maltichit mit, sowie einen großen, gelben Mongolenhund, der einem Wolse glich. Die zurüchleibenden Sunde zausten die abreisenden, mit denen sie nicht in Eintracht gelebt hatten, zum Abschiede noch tüchtig im Nacken. Bon den Schafen wurden sechzehn mitgenommen, die der Goldsincher Nias hinter der Karawane hertrieb.

So zogen wir denn fort aus den Wohnungen des Friedens, unbefannten Schictfalen in unbefannten Teilen der Erde entgegen, und der Klang der Glocken und Schellen hallte von Mandarlits Granitselsen wider. Bald ließen wir das Haupttal, das sich die an die Schuceselder hinauf zu erstrecken schien, rechts liegen und solgten einem kleinen, wassertojen Tale. Bon einem kleinen Passe zweiter Ordnung läuft nach Südosten ein von Jägern und Goldsjuchern ausgetretener Pfad, der uns über ausgedehntes, kupiertes Weideland führt. Obgleich wir im Zickzack über Hügel und Päffe auf und nieber wandern, gelangen wir doch allmählich in immer höhere Regionen.

Im Tate Kar-jakfak (ber fallende Schnee) fing die Natur schon au, einen mehr alpinen Charakter anzunehmen. Die absolute Höhe betrug 3984 Meter. Ein klarer Bach rieselte zwischen rundgeschliffenen Granitstäcken, und auf seinen Userwällen waren niedliche Blumen in üppiges Moos und Gras eingebettet. Überall war Übersluß an Kulanund Jakdung, der uns gute Zeuerung lieserte. Ein paar Jakschol verkündeten, daß Jäger die Gegend besuchen, wo ihnen eine Höhle mit Kenerherd als Nachtlager dient. Das Murmeltier (Dawagan) hatte an mehreren Stellen seine Vöcher in den Boden gegraben; die lebhasten, achtsamen Ragetiere saßen an den Eingängen ihrer Bohnungen und pfüssen, wenn wir herannahten. Rebhühner gackerten geschäftig auf den Berghalden.

Im oberen Teile dieses einladenden Tales schlugen wir Lager. Allerdings waren wir nicht sehr weit gefommen, aber ansgeruhte Tiere unter schweren Lasten dürsen zu Ansaug nicht angestrengt werden. Das Gepäck wird mit der Zeit leichter, sa der Proviant vermindert sich leider viel zu schnell, und gegen ihn spielt das Gewicht der gesammelten Gesteinproben keine Rolle, obwohl auch diese schließlich zu einer nicht unbedeutenden Last anwachsen.

Wir hatten Mandarlit bei stechendem Sonnenbrand und Mückenspiel versassen, aber schon setzt sahen wir und vom kalken Herrschte umgeben. Als ich am anderen Morgen and ber Inte trat, herrschte vollständiger Winter; ber Schnee siel in dichten Floden, und der Boden verschwand unter einer kompatten Schneedecke. Mitten in Ksien Mitte Iuli vollständiger Winter! Wenn der Sommer schon so ist, bekommt man Respekt vor dem Winter in diesen Bergen.

Wir warteten besseres Wetter ab, aber das Schneien dauerte fort, und der Tag war verloren. Bisweilen siel der Schnee nicht in Rloden, sondern in runden Hageltörnern, die frästig auf das Tach der Jurte ichmetterten. Die Temperatur hielt sich etwas über Ausl und gegen Mittag taute der Schnee auf der Jurte auf und tropste durch alle Sänne hinein.

Aufbruch ins tibetische Bochgebirge.

Dieje vierte Parallelfette des Amen-lun-Spiteme zeigte fich ichon bei ber erften Befanntichaft ben vorhergehenden fehr unähnlich. Lettere waren troden, hatten feinen ewigen Echnee und bejagen abgerundetere Formen: hier waren wir in wirklichen Alven mit Niederichlägen und reicher Begetation. Bisher hatten wir 13-14 Stunden von einer ber frarlich vortommenden Quellen gur anderen mandern muffen; hier fanden wir auf Schritt und Tritt Baffer.

Obgleich bas Schneien auch am 22. Juli fortfuhr, beichloffen wir trothem aufzubrechen. Der weiche Boden war glatt und tudiich, aber die Ramele famen doch gut vorwärts. In den Talern fiel der Schnee in großen, feberleichten, feuchten Rlocken, die verschwinden, sobald fie ben Boden berühren, ber nach und nach durchtränft und nag wird. Auf ben Sohen fiel er in Gestalt runder, leichter Graupeln. Dieje find für ben Reitenden angenehmer, weil fie leicht herunterrollen, während man von den Rloden naft wirb. Es trouft von der Müte: Die Sande find naft und fteif, bas Nartenblatt wird fnitterig und ruiniert. Der Blid bringt nicht weit, man erhält feinen Überblick über die Anordnung und Gestalt der Bergfamme. Mur im Norden wurde es ein paarmal hell, und man erblickte wie durch einen Tunnel ben fuppelformigen, flach gewölbten Rücken bes Afato.

Der Tagemarich führte in einem Bogen um einen mächtigen Teil des Tichimen-tag, immer bergauf und bergab. Rach all diejem durchfältenden Schnee mar es ichon, in Sappfaflit-fai (3998 Meter), wo Teresten machien, Die Weibe aber fummerlich ift, raften an fonnen.

Die Temperatur fauf abende unter Hull; ber Echnee blieb baber liegen und hanfte fich ju einer biden Schicht an, ba er ben gangen Abend außerordentlich bicht fiel. Eigentümlicherweise war es babei von Zeit ju Beit im Benith jo flar, daß wir die Sterne funteln faben, mahrend ber Echnee in gewaltigen Floden burch bie Luft wirbelte. Gin Borteil war, daß er nicht mehr ichmol;, jondern fich wie eine warmende Decte auf und um die Burte legte. Die Temperatur ging auf - 4.8° bergb.

Mis am nächsten Morgen ber Tag graute, murbe ich von einem entjeglichen garm im Lager gewedt und eilte hinaus. Der Sirt Nias und alle Schafe, bis auf vier, wurden vermist, und an den Spuren im Schnee konnte man leicht erkennen, daß uns während der Nacht Bölfe in dem Schneesturme und der dabei herrschenden undurchdringlichen Kinsternis einen Besuch abgestattet hatten. Sofort wurden alle Mann auf die Kährte losgelassen, und Ticherdon nahm seine Kinte und stieg zu Pserde. Erst gegen 10 Uhr kamen sie mit Nias und einem Schafe wieder. Reun der übrigen hatten sie hier und dort zwischen den Sügeln erkroren gefunden; nur eines sehlte ganz.

Den Bergang beichrieb Rias folgendermaßen. Er hatte wie gewöhnlich im Freien unter einem Filtenpich neben feinen Schafen geichlafen, von denen nur vier angebunden geweien waren; wenn uämlich nur einige ftill fteben, bleiben die fibrigen auch an der Etelle. Mitten in ber Nacht hatten ihn Tritte im Schnee und bas Bloten ber Tiere, bas jebod bas Seulen bes Sturmes nur ichwach burchbrang, aus bem Schlafe gewedt. Er fuhr in die Sohe und fah drei Bolfe, die gegen den Bind auf die Edgafe losfuhren, um fie aus bem lager gu treiben. Dlias verfiel gar nicht barauf, erft die anderen Leute zu wecken, sondern fturmte, ohne fich zu befinnen, zu Guß den Schafen nach. Er mar die gange Nacht wie ein Berrückter hinter ihnen hergelaufen, hatte aber nur bas eine retten fonnen. Der ichlane Angriffeplan war jo aut geglückt, baf bie Sunde nichts gemerft hatten. Der "Mongole" war ichon wieder durchgebrannt, Jolldaich ichlief in meinem Zelte, und der nuerfahrene Maltichif lag, wie ein 3gel zusammengerollt, binter bem Belte ber Leute. Es nütte wenig, daß die gente über alles, was Wolf heift, fluchten und die Graubeine verwünschten; unfer Proviant war und blieb ichwer geschädigt. Aber Schafe find und bleiben Schafe; warum mußten fie den ficheren Safen bes Lagers verlaffen und ihren liftigen Reinden gerade in den Rachen laufen?

Als wir dieses traurige Lager verlaffen hatten und unseren Weg nach dem Passe hinauf sortsetten, waren wir sehr erstaunt, das vermiste Schaf über die Sügel galoppieren zu sehn, wobei es uns erichreckt, wild und vorsichtig betrachtete und anscheinend nicht recht wuste, ob es uns für Freunde oder Feinde halten sollte. Doch sobald das arme Tier seine füns Kameraden erblickte, gesellte es sich auf der Stelle zu ihnen. Es war mobl die gange Nacht umbergeirrt, hatte fich zu feinem Glude von den anderen getreunt und war jo den Bolfen entwijcht, Die es übrigens, ale fie fich ertappt jaben, für gut befunden hatten, fich gurndingieben.

Der Tag war tar und berrlich, und ber Schnee ichmol; weg. Wir idritten nach dem Sauptvaffe bes Tidimen-tag (4269 Meter) binauf, von wo aus man nach Guben ein ftattliches Banorama vor fich hat. Gine neue Bergfette, ber Arastag, gieht fich von Beften nach Dften bin; er ift jest gang mit Echnee bedectt, obwohl nur einige Bipfel im Gudwesten wirkliche Firnfelder tragen. Das breite Längental gwijchen Tichimen-tag und Arastag beißt einfach Rajir (Lehmichlammtal) und wird von einem Gluffe durchftromt, der nach Beften flieft. Wo er blieb, machten wir ipater ausfindig.

Bon dem grographischen Bau des Tichimen tag will ich iett nur iagen, daß er Mangel an Ebenmaß zeigt. Das Tichimental liegt 2961 Meter über bem Meere, bas Rajirtal 4185 Meter, weshalb wir bier eine Stufe höher nach bem nordtibetischen Plateau binauf gelangt find. Wenn man den Tichimen-tag von Norden betrachtet, hat man eine gigantifche Bergfette vor fich; von Guben gesehen, ericheint er unbedeutend, weil der relative Sohenunterschied gering ift.

Huch in Diefem Lager hatten wir ein fleines Abenteuer mit ben Echafen. 218 ich wie gewöhnlich nach ber meteorologischen Ablefung Die Abendrunde machte, ftellte fich beraus, bak von den feche Schafen nur zwei angebunden waren. Da aller Bahricheinlichkeit nach auch bier Bolfe umberftreiften, befahl ich, bag alle Schafe angebunden werden jollten. Doch ale bie vier lojen Schafe gebunden werben jollten, jagte ihnen dies einen folden Edpred ein, daß fie in wilder flucht ine Bebirge hinaufranuten. Tropbem es ichon pechfinfter mar, eilten ihnen alle Mann nach, und eine halbe Stunde lang hörte ich verhallende Rufe von ben Sigeln.

Echlieflich fam Ticherbon mit gweien wieder, die er mit dem Laffo gludlich eingefangen hatte. Erft nach zwei Stunden naberte fich Die Treibigad auf die anderen wieder dem Lager: aber die armen Tiere

waren derartig veräugstigt, daß es unmöglich schien, sie zu ergreifen. Schließtich gelang es freilich, aber nur durch lift. Erst wurden sie talabwärts getrieben und dann in Schlingen gesangen. Sie wurden von nun an immer angebunden, bis sie der Reihe nach geopfert wurden, um nicht den Wölsen, sondern und selbst zugute zu kommen.

Bon herrlichem Wetter begünstigt, bereiteten wir ums am Tage barauf unter tiesblauem himmel, ohne ein Bölfchen, ja ohne einen Luftzug, auf die Erstürmung der nächsten Berschanzung in Rordtibets Randgebirgen, des Arastag (Zwischenkette), vor. Auf dem Passe Alfendaßebirgen, des Arastag (Zwischenkette), vor. Auf dem Passe Ustschaftasaituse (der weiße Telseupaß, 4373 Weter) wiederholte sich das Panorama von gestern, nur sah man jest eine neue westösitiche Kette, den Kastasalagan (Kaltas Tagdgebiet), von dem der Arastag durch ein neues Längental geschieden wird, das sich weiter westwärts mit dem vorhergehenden vereinigt. Der vereinigte Finß durchbricht darauf den Tichinenstag und strömt in das Tichimenstal.

Zwei prächtige Kulane sprengten in unserer unmittelbaren Rähe heran und gudten über die hohe Terrasse; man hätte sie für zahme Pserbe halten können. Mis sie ums erblickten, stoben sie davon und setzten quer über das Tal, wobei sie mit unglaublicher Gewandtheit an dem jähen Abhange herad- und ebenso sicher an dem gegenüberliegenden hinausstletterten, um im Nu zwischen den Sügeln zu verschwinden.

Die Unjeren waren weit vorans. Ich wurde beständig durch Beobachtungen auf Pässen und in Tälern, Sammeln von Gesteinproben, Photographieren, Stizzieren uim. aufgehalten. Tosta Ahun kannte freislich einen Weg nach Südwesten über die nächste Kette, aber aus den Spuren erjahen wir, daß Albat den Weg nach Csten durch das Haupttal hinauf eingeschlagen hatte.

In einem Seitental mit magerer Weide mandvrierte eine Serbe von 3ehn Aufanen und zwei fleinen Küllen, die erft ein paar Tage alt sein konnten; sie waren nett und geschmeidig und solgten ohne Schwierigfeit dem schnellen Laufe der ätteren, als diese uns vorn und auf den Seiten umkreisten und unser Tun und Lassen mit größtem Interesse beobachteten.

Noch immer ging es höber binauf; über einen bügeligen Bak gelangten wir in ein anderes, tief und energisch eingeschnittenes Tal. Es begann zu dämmern und falt zu werben, und wir fehnten uns nach dem Anblide der Rauchfäule, die wie gewöhnlich verfünden follte, daß die Rarawane einen geeigneten Lagerplat gefunden. Doch die Spur ichlängelte fich immer weiter aufwärts, und joweit der Blick reichte, fab man feine Belte. Die Begetation nahm ab, und wir naberten uns immer fälteren Regionen.

Es war flar, daß die Rarawane den Weg über den Bag bingber fortgejeht hatte; doch nach dem mächtigen Fluffe zu urteilen, deffen Tal wir folgten, mußte der Bag über den Ralta-alagan noch weit entfernt icin, und wir zerbrachen uns den Rouf darüber, weshalb die anderen einfach drauflosgegangen waren und nicht da Salt gemacht batten, wo es noch Brennhol; und Weide gab. Bei Connenuntergang ballten fich idmere, drobende Bolfen gujammen; ale es aber buntel geworden war, gerteilten fie fich wieber, und eine fteruklare Racht brach berein. Berge verichmolzen immer mehr zu ichwarzen Gilhouetten, und bie Rartenarbeit fonnte nur mit Schwierigfeit fortgefett werben. Der Bach mar noch groß und bas Tal mit Schutt angefüllt, tropbem aber faben wir noch die Spur, die um einen Relevoriprung bog und in ein fleines Nebental hincinging, das aufdeinend nach einem näheren Baffe hinführte.

Best war alle Arbeit unmöglich. Bas tun? Ginfach in ber Racht weiter reiten, war feine Runft, aber es durfte mir nicht paffieren, bak ich in meiner Rarte eine Lucke entstehen lieft, noch bagu an einem jo michtigen Bunfte, mo co fich barum handelte, einen Bag erfter Ordnung zu fiberichreiten. 3ch blieb baber einfach ba, wo wir waren, und befahl Tofta Abun weiterzureiten, bis er die Rarawane erreichte, und dann mit meiner Jurte und meinen Riften gurudgutehren.

Bährenddeffen hatten Ticherdon und ich es in der nächtlichen Ralte und Dunfelheit in diejem Lager, bas 4652 Meter über bem Meere lag, nichts weniger als gemütlich. 11m 9 Uhr beichäftigten wir uns mit den meteorologischen Ablejungen. Dann waren wir der Untätigfeit und Erwartung preisgegeben. Bir fauerten une bicht nebeneinander nieder, um uns warm zu halten, und unterhielten uns von ähnlichen Lagen, in denen wir uns früher einmal befunden hatten. Ticherdon hatte in dieser Hinsidet von den Manövern in Transbaitalien nicht viel zu berichten, ich aber hatte in Persien inmitten der Schafale im Freien gelegen, war am Ufer des Kara-tul im Pannir beinahe erfroren und hatte viele unheimtliche Nächte in der Tatla-wafan-Büste durchwacht.

Jun Schlasen war es zu falt; die Kälte wurde immer stärfer, wir hatten keine Pelze und mußten uns bewegen, um nicht zu erfrieren. Aber schließlich macht sich nach elsstündigem Ritt und all der damit verbundenen Arbeit Müdigkeit geltend, und der Kopf wird einem wüst und sichwer. So frochen wir denn wieder zwischen zwei Helsblöcken, die uns Schut gewährten, zusammen. Langgezogenes Wolfsgeheul in der Kerne ermunterte uns wieder, die Flinte wurde in Bereitschaft gehalten und die ungeduldig zwischen den Steinen scharrenden Pserde in unserer numittelbaren Nähe angebunden. Hätten wir nur Kener anmachen können, so wäre die Lage weniger ungemütlich gewesen, doch wie wir auch in der Nachbarschaft nunhersinchten, wir sanden weder Pakung noch Teresken. Es war zu dunket zum konnte nur mit den Händen unchertasten, und es blieb uns nichts weiter übrig, als durch Stampfen und Armbewegungen dassir zu sorgen, daß der Blutumlauf nicht ins Stocken geriet.

Nach fünf nuendlich langen Stunden hörten wir Sufe auf dem Schutte klappern. Autschnft nud Tokka Ahnn kamen mit zwei Pferden und der Inren. Eine halbe Stunde später erschien Turdu Bai mit den Kisten und Küchengeschier auf Namelen. Sie schoben alle Schuld auf Mollah Schah, der mit den Pferden weiter gezogen sei, als Aldat ihm von einem guten Weideplate an einer kleinen Onelle jenseits des Passes erzählt habe. Sie brachten einen Sack voll Fenerung mit, und das Mittagsessen schwecken diedzehnstündigen Kasten gar zu schön. Es grante schon über den kahlen Bergen, als wir uns schlafen legten.

Ermattet von den Anstrengungen des Tages und der Nacht kamen wir am solgenden Morgen nicht vor 10 Uhr in Gang; nun wurde die noch sehlende Strecke nach dem Lager Nr. XIV, wo die übrigen warteten, zurückgelegt. Der Anstrieg nach dem Awraspasse (4786 Meter),

auf dem wir den Ratta alagan überichreiten, ift gan; unbedeutend. Bier entrollt fich und eine unendlich weitgestreckte, großartige Musficht nach Guben; aber jett handelt co fich nicht mehr um eine einzige, leicht orientierte Bergfette, jondern um eine gange Belt von Bergen, deren richtige Einteilung Monate in Anipruch nehmen wurde.

Bon dem Baffe führt ein trodence Quertal auf offenes, flaches Terrain hinab. Bei einigen Sugeln, wo eine Quelle entipringt, batte die Rarawane am vorhergebenden Abend bas Lager aufgeichlagen. Mollah Echah und Muja erhielten für ihren unnötig langen Marich gehörige Echelte.

26. Juli. Best ging es nach Weften weiter, in rechtem Binfel gegen die Route der letten Tage und in der Richtung nach dem oberen Mum-foll, der mit dem Gernglaje in der Gerne gu jehen war, später aber wieder durch fleine Suget und Bodenanichwellungen verdectt wurde. Much jett marichierten wir in einem großen, breiten gangentale, bas ben Gubfuß der machtigen Ralta alagan Rette begleitet. 3m Guben begrengt unfer Tal ein foloffaler Candgurtel, ber mir anfange eine fleinere, mit ben übrigen parallellaufende Rette von Sugeln gu fein ichien, fich aber, ale wir naber famen, ale eine Reihe von Dunen entpuppte, die beinabe ebenjo gewaltig maren wie in der Tafla-mafan und die gleiche Karbe hatten. Dieselben Borbedingungen für die Entstehung eines Candmeeres, die in der Bufte vorhanden find, finden fich aljo auch hier auf 4000 Meter Sohe vor. Die nördliche Grenze des Sandgurtele marfiert fich außerordentlich icharf gegen den weichen oder fiefigen Talboden, wo die Tereste und andere Brennhol; liefernde Buiche gerftreut wachien. Die Dünenfamme gieben fich in nordfüdlicher Richtung bin und icheinen von vorwiegend weitlichen Winden gebildet worden gu fein.

Mit bem Cande gur Linfen und dem Ralta alagan gur Rechten wurde der Tagemarich recht einförmig. Das einzige, was dem Muge ein wenig Abwechstung gewährte, war das Tierleben. Rulane waren den gangen Tag angerordentlich gablreich; wir faben fie überall auf ben gleichmäßig und laugiam nach dem Gee abfallenden Steppen grafen und auch miteinander fämpfen.

Während des Rittes wurden zwei Anlaufüllen lebend gefangen. Albat und Ticherdon ritten auf eine Serde von 34 Tieren zu, die bei ihrem Serannahen die Alucht ergriff. Eine Mutter aber blied mit ihrem viertägigen Küllen zurück. Als sie die Gefahr näherkommen sah, ließ sie das Junge im Stich und vereinigte sich mit der Serde. Das Küllen blied ruhig stehen und ließ sich ergreisen, ohne auch nur einen Bersinch zur Alucht zu machen. Albat nahm es vor sich auf den Sattel, dann wurde es, in eine Tilzbecke gewickelt, auf ein Kaunel gelegt. Es ichien diese Beförderungsart ganz natürlich zu finden, aber es war auch noch nicht lange her, seit es von der Mutter in wiegendem Gange über diese Berge, die sein Ausenthaltsort werden sollten, getragen worden war. Das andere Füllen wurde auf dieselbe Weise beim Lager Ar. XV gefangen.

Als ich im lager anlangte, liefen die Küllen ganz ungeniert umber und zeigten feine Spur von Aurchtsamfeit, wenn man sie streichelte. Es war mein Winsich und meine Absicht, den Verinch zu machen, sie mit Weblgrübe großzuziehen, die sie sich selbst ernähren fonnten, was im Alter von 20 Tagen geschehen soll. Wir würden sie mit der größten liebe gepstegt haben und sie hätten uns über die Höhen ihres Heimat-landes begleitet. Doch als wir über die Sache sprachen, versicherte Totta Ahnn, daß sie dinnen funf Tagen sterben würden; er habe acht-mal versucht, Ausane aufzuziehen, aber es sei sie stets misstungen.

Run befahl id, daß fie nach dem Plate, wo fie gefangen worden,

gurudaebracht werden follten, damit ihre Mutter fie leicht wiederfinden fönnten. Ticherdon und Albat itiegen fofort zu Pferde, aber Tofta



3mei gefangene Rulanfüllen.

Ahun fagte, daß dies nichts nüten wurde. Er habe die Erfahrung gemacht, daß die Mutter, deren Junges man gefangen und berührt habe, von ihrem Rinde nichts mehr wiffen wolle, fondern bas Rullen wie einen Bestfranten fliebe. Gie icheine ihr verlorenes Rind weber gu

vermiffen noch zu betrauern, fondern fliehe mit der übrigen Berde und wolle nicht wieder nach dem Blate gurud.

Satten wir dagegen eine Etute gehabt, fo mare das Anfziehen ficher möglich gewesen. Im Tichimentale follen jährlich Maffen von Willen umtommen, weil fie in den erften Tagen ihres Lebens den alteren Rulanen nicht folgen fonnen, wenn dieje vor einer drobenden Wefahr

die Alucht ergreifen. Gie verhungern ober werben eine Bente ber Wolfe. Wahricheinlich vermögen die älteren jedoch fich zu einer geordneten Berteidigung gegen dieje Raubtiere aufzuschwingen; fouft würde die neue (Generation gar zu arg mitgenommen merben.

Ingwijden wurden unfere fleinen Gafte im Yager gehegt und gepflegt und fernten feicht die Mehlinvve hinunterichlürfen. Doch fie waren dem Untergange geweiht, und ale



Die Rulanfullen von vorn gefeben.

fie ichon am Abend aufingen bingufiechen und beftiges Verlangen nach ber Muttermild verrieten, ließ ich fie ichlachten; es war der einzige Dienft, den ich diesen Rindern der Wildnie, die fonft in die Rrallen ber Wölfe gefallen waren, leiften tounte. Die Muselmanner nahmen die Sante und das Fleisch, das sie für besonders gart und wohlschmedend hielten, mit.

Ehe die Küllen geschlachtet wurden, photographierte ich sie mehreremale. Das eine war 90, das andere 91 Zentimeter hoch. Der
Kopf ist unverhältnismäßig groß, und die Beine sind im Berhältnis
zum Leibe geradezu lächerlich lang entwickelt, aber diese Glieder sind ja
auch dasjenige, dessen sie zuwörderst und am meisten bedürfen. Der
Leib ist sehr kurz und zusammengedrückt und gibt kann eine Andentung
von den edeln, harmonischen Kormen, welche die ausgewachsenen Kulaue
kennzeichnen. Die, welche wir singen, waren noch zu unersahren, um
das geringste Erstaunen über Menichen, Kamele und Zelte zu zeigen.
Eine Boche später hätten sie sich weder sangen lassen noch wären sie
unter uns unhergegangen, ohne einen Auchtversuch zu machen. Man
konnte sich durch Sinhalten eines Kingers überzengen, ob sie hungrig
waren: sie singen dann an, eistig zu sangen.

27. Juli. Rachdem die Minimaltemperatur in der Racht fnapp + 1° geblieben war, folgte wieder ein warmer, herrlicher Tag. Die Längentäler haben im allgemeinen ein gemäßigteres Klima, sie bilden aber auch die relativ niedrigen Gegenden des Hohlandes. Als wir und zum Anfbruche rüften wollten, stellte sich herans, daß die Pferde fortgelausen waren und sich talanswärts nach den besseren Weideplätzen, wo sich die Kulane aushielten, begeben hatten. Mollah Schah mußte eine halbe Tagereise zu Tuß machen, um sie zu suchen, und kam erst gegen 11 lihr wieder.

Wir hatten bei Bulaf-bajchi (erste Quellen) gelagert und ritten von dort nach Westen. Nechts haben wir den ganzen Tag eine ununterbrochene Reihe von Sümpsen, Mooren und Tümpsen. Tas Gras ist üppig, aber der Boden trägt nicht einmal einen Fußgänger, sondern ist außerordentlich tückisch und gefährlich. Ginige Becken sind ein paar hundert Meter lang. Das Wasser, welches sie speist, sprudelt in unzähligen Quelladern unter dem Sande hervor; diese vereinigen sich weiter nuten zu einem Flusse, der am Cstende des Kum-köll mündet,

Wir ipahten nach bem Gee ans. Endlich trat im Weften fein heller Streifen hervor. Der Tag war warm und ruhig, die Mücken laftig, und eine Bremjenart, "3la" genannt, peinigte die Pferde und machte fie durch Eindringen in ihre Rüstern muruhia und anigeregt. Die Rulane ichnigen fich gegen biefe Infeften baburch, baf fie bie Ruftern beim Grafen bicht am Boden halten, die Prongoantilopen, indem fie an den heißen Tagen im Sandgürtel bleiben und erft abende nach den Beidepläten bermiterfommen.

Die Date ichniben fich auf dieselbe Beije, geben aber tiefer in ben Zand hinein, weshalb wir fie auf dem heutigen Ritte nicht jaben, während wir überall Jufipuren und Dung von ihnen erblicken. Als aber gegen 4 Uhr ein beftiges Unwetter mit Sagel und Regen losbrach. mochten fich die Date jagen, daß ihre Teinde fich gurudziehen würden, und nun erichienen fie truppweise auf den Dünenfammen. Erft faben wir eine Ruh mit ihrem Kalbe den steilen Abhang hernnterrutiden; fie erblicte und rechtzeitig und tehrte fofort wieder um. Dam zeigte fich eine große Berde von mehr als 30 Tieren, die fich in einer Reihe auf emem mächtigen Dünenkamme aufstellten und fich burch die Rarawane nicht erichrecken liegen. 3d mußte eine Beile halten und biefen wirklich stattlichen Anblick burch bas Gernalas genießen. Die Tiere hoben fich mit außerorbentlicher Echarfe rabenichwarz vom gelben Sintergrund ab. Die waren auf dem Bege nach ihren Beideplaten am Gee, ale fie fich davon abgeschnitten jaben. Man konnte beinahe beobachten, welchen Genuß ihnen der noch immer auf die Erde flatichende Regen bereitete. Die in Diejer Gegend lebenden Date jollen immer Diejelbe Tattit befolgen, um ben Bremfen gu entgeben. Die gange Nacht geben fie auf die Weide, bei Connenanigang aber ficht man fie wieder ben Rudigug nach den Dünen antreten, wo fie ruhig bleiben, bie Die Dimfelheit einbricht oder cin Eturm fie wieder berunterlodt.

Die Reihe der Sanddunen nahm vom Regen einen duntleren Farbenton an. Man meint, fold ein beftiger, platidernder Regen muffe alles in einen Brei verwandeln, aber nicht einmal die icharfen Ranten der Dünen werben baburch verändert, und die Regentropfen vermögen mir Sedin, Muen, I.

kleine (Bruben auf der Oberfläche hervorzubringen. Der Sand nimmt nach und nach an Sibie ab und tritt weiter zurück; rechts haben wir den See, dessen Süduser sich nach Nordwesten hinzieht; hier graften 14 große Nake.

Ticherdon, der mit mir ritt, tonnte jeine Angen nicht von ihnen abwenden und bat ichließlich, ob er nicht jein Glück versuchen dürse. Er ichlich sich wie eine Rate nach einem gewaltigen Stiere hin; da dieser aber ruhig stehen blieb und ihn nur wütend, ohne eine Spur von Aurcht betrachtete, wurde Ticherdon dabei unbehaglich zumute und er trat ohne Blutvergießen den Rückzug an. 3ch hatte ihm anempsohlen, sich mit den Yaken vorzusehen und sich lieber nicht allein auf eine solche Jagd einzusassen, weil der Yak, wenn er verwundet wird, oft den Schützen augreift.

Ein wenig weiter vorn erblickte Tscherdon einen einsamen, vier Wonate alten Wolf, dem er im Galopp nachietet und den er auch glücklich einsing. Der Gesangene blied gesesselt um Lager. Die Hunde behandelten ihn mit größter Gleichgültigseit, aber die Leute gaben ihm alle möglichen siedenswürdigen Ehrentitel, in Erinnerung an die neum Schasse, die jetzt gerächt werden sollten. Tosta Ahun riet mir, gut auf die Schasse aufpassen zu lassen, denn die Wössen, die wahricheinstich ihre Söhle in der Nachdarschaft habe, werde ihr Junges schwerlich aus dem Auge vertieren und, wenn ihm etwas Böses widerführe, an den Schassen Nache nehmen. Zweimal hatte er junge Wösse gefangen, und beide Male hatten ihm die älteren Wösse einen Esel zerrissen. Ausgewachsene Kulane sassen sie in Frieden, weil sie sie im Laufe doch nicht einholen können, jüngere aber pstegen sie in schasunige Moräste hineinzusgen und ihnen dort die Kehle durchzubeißen.

Das jett gefangene Wölflein, das aufgezogen und mitgenommen werden sollte, überlistete sedoch seine Wächter. Es bis nachts den Strick durch und entstoh mit dem Ende desselben. Die Muselmänner hofften, daß es, wenn es wüchse, von dem Stricke, den es um den Hals hatte, erdrosselt würde; ich hielt es sedoch für wahrscheinlich, daß die Mutter die Strickslinge rechtzeitig durchbeisen würde.

Das Lager Rr. XVI am oberen Rum-toll mar in jeder Sinficht befriedigend. Es gab bort ante Beide und Brennholz, und bas Baffer des Sees war fuß. Die abjolute Sobe betrug bier um 3882 Meter. 3m Rorden erhob fich ftattlich und deutlich der Ralta-alagan und erftrectte fich, foweit das Ange reichte, nach Beften. 3m Guden war Die Bergwelt in diche Wolfen gehüllt.

Um folgenden Morgen lag das Boot infammengefest am Ufer bereit. und mit Antichut ale Matrojen fuhr ich mit paffendem Binde über ben See, indem ich alle notwendigen Inftrumente für die Kartenarbeit und die Lotimaen, die Burte uiw, mitnahm. Wir waren noch nicht weit vom Ufer entfernt, ale ein heftiger Binbftof die Rabe abbrach, fo baf wir gurudrudern mußten, um fie erft gu reparieren. Beide Stude murben aneinandergebnuden und mit Tamaristenlatten geichient; barauf ftenerten wir in der Richtung nach einem Schneegipfel in Nordnordoften über ben See. 3ch hatte nicht erwartet, diefen See jo feicht zu finden; die größte Tiefe betrug 3,78 Meter. Am Nordufer landeten wir auf einer fleinen 3niel.

Best begann der himmel im Diten beunruhigend auszuschen, und bas Tal füllte fich mit bichten Bolfen. Über bem Dunengurtel mirbelten gelbe Candwolfen auf, und wir hielten es fur bas Mlugfte, noch eine Beile ju warten. Der Sturm brach auch richtig los, und wir inchten uns vor dem Sturgregen dadurch ju ichnigen, daß wir une gegen ben Bind gebecht zusammentauerten. Der Gee ging boch mit ichanmenden Wogen, aber ich fonnte, als ber Regen aufgehört hatte, nicht der Berinchung wideriteben, das Segel logunnachen und das leichte Fahrzeng formlich vom Ufer wegfliegen zu laffen. Best bieg es aufpaffen. Das gange flache Tal war gleichfam eine Rinne für den Wind, ber rudfichteloe über ben Gee binfaufte. Diefer erftredte fich por une. ioweit ber Blid reichte, und wir balangierten vorfichtig über die Bogenfamme, um nicht Baffer eingmehmen. Alle ber Bind ftarfer murde und ber Daft gu brechen brobte, minte Rutichuf bas Cegel einziehen; bann trieben wir and ohne diejes mit reifender Weichwindigfeit. Das Conbieren ließ fich nur bisweilen ausführen, denn die Rahrt war zu ftart, aber die Geschwindigfeit konnte ich leicht messen und auch Rompaspeilungen vornehmen.

Als der Wind an Stärfe abnahm, hatte der See ichon angefangen sich zu verschmätern, so daß wir nicht mehr weit von dem Anntte entsernt zu sein schienen, wo er sein überschüssisses Wasser in einen Auße entleert und es nach dem weiter westlich gelegenen großen Salzse Ajagstum-föll (unteren Sandse) entsendet. Unser See wurde immer slacher, selten über einen Meter tief, und das naheliegende, langsam absallende Süduser wurde von Schlaumbäusen fortgesett, über denen sich das Wasser bei den Ruderschlägen ichwarz färbte. Enten und Gänze waren hier zahlreich. Lettere drüteren und fonnten nicht weit fliegen, aber um so besser tanchen, was wir ersuhren, als wir versuchten, mit einer Schar um die Wette zu rudern und sie mit den Rudern anzugreisen.

Die Rückfehr von diesem herrlichen Ansssuge war tragisomisch. Wir ruderten aus Leibeskräften, aber der Wind erhob sich wieder, und nicht lange dauerte es, jo sing es auch wieder au zu regnen. Wir wurden pudelnaß, wozu auch die dann und wann in das Boot schlagenden Wellen das Ihrige beitrugen. Endtich tauchten in der Ferne die Zelte auf, aber es dauerte noch ein paar Stunden, ehe wir sie erreichten. Ich hatte stech mit den Seefahrten: sie konnten bei herrlichsstem Wetter ausgetreten werden, endeten aber immer mit Sturm.

## Achtundzwanzigstes Kapitel.

## fünftausend Meter über dem Meere.

Um 30. Inti wurden Tofta Uhnn und Muja mit jechs Pferden nach dem Hauptquartier zurückgejchickt. Das Gepäck wurde dadurch für die zurückleibenden Tiere etwas jchwerer. Unjere Gejellichaft bestand nun ans mir, sechs Mann (Tjcherdon, Turdn Bai, Mollah Schah, Antjchuf, Nias und Aldat), 7 Kamelen, 11 Pferden, 1 Mauleiel, 5 Schasen und 2 Hunten. Um nächsten Morgen lag das Becken des Kumstöll in undurchdringlichen, seuchten Nebel gehüllt, und die Kaltaalagan Kette war jpurlos verschwunden. Die Luft war warm und still und mit Mossitos gepfessert, die uns den ganzen Tag treu begleiteten. Bir sehnten uns nach Gegeuden, in denen diese gemeinen Weien nicht leben konnten, und gedachten, erst dann in ihre Seimat zurückzusehren, wenn der Winter ihnen den Garans gemacht haben würde.

Der Anm-foll tag wie ein Spiegel ba, verschwand aber hinter uns gleich im Rebel. Wir dringen in den westlichen Randgürtel des Sandes ein, wo die Dünen wie Landspitten anslansen; dazwischen sinden wir sesten. Boden und eine Reihe kleiner Beden mit je einem schwach salzhaltigen Tümpel. Es ist eine ichwere Arbeit für unsere Tiere, denn ihre Lasten sind anschnlich; auf so bedeutender Hobe ist dass Gehen schon auf ebenem Boden musham, und bier sinten sie dazu noch in den tosen Sand ein.

Rachdem der Sandgürtel aufgehört hat, reiten wir über bunn mit Gras bestandenen fimierten Boben und gelangen an ben Ging Pettelit-

barja. Er führte wohl 10 Anbitmeter Wasser in der Schunde und war höchstens 65 Zentimeter tief, aber sein Boden war trügerisch und sür die Ramele gefährlich. Turdn Bai und Mollah Schah probierten es wiederholt, ihn zu überschreiten, und versanken dabei mit ihren Pserden beinahe im Schlamme. Schließlich sanden sie eine Stelle, welche die Ramele trug, die, wenn der Boden unter ihnen nachgibt, unverbessertlich ungeschickt sind. Nach einem Marsche von noch einigen Stunden geslangten wir wieder an das Ufer des Pettelik darja, wo wir Lager schlugen.

Ter nächste Tagemarsch führte nach Sübssüdost und war ebenso lang wie der vorhergehende. Es war der vierte Tag, daß wir über ebenes, offenes Terrain inmitten der höchsten Berge der Erde zogen. Der Ins wurde von nenem überschritten, und vor uns erhob sich eine kleinere Bergfette, die uns den Weg versperrte und wahrscheinlich ein Musläuser des Arfa-tag war. Die öde Steppe dient zahllosen Trongoantilopen als Ausenhalt; doch wie sehr unsere Jäger sich auch bemühten, es gelang ihnen nicht, eine zu erlegen. Die Tiere scheinen hier die Gesahr tennen gelernt zu haben, denn das kand wird von Zeit zu Zeit von Goldsüchern und Yatsägern durchstreist; daher sind sie auf ihrer Hut und kommen nicht zu nahe an uns heran. Nun war Aldats Terzainsenntnis erschöpft; so weit südlich war er noch nie gewesen und von den anderen natürlich auch keiner, weshalb ich für die Zukunst selbst das verantwortliche Ant des Kührers übernehmen unste.

Wir richteten den Kurs auf einen Einschnitt in der Kette, wo sich ein vielwersprechendes Tal bisnete. Toch als wir darin waren, stellte es sich herans, daß es trocken war. Zur Rechten, d. h. an der linken Talseite, lenchtete jedoch in einer Schlucht frijches grünes Weideland, und dort fanden wir eine kleine Quellader, die unseren Bedürfnissen genügte.

Am 1. Angust legten wir 29 Milometer nach Subsudost zurück. Im großen betrachtet, führte unsere Reise nach Süden, weil ich alle biese Bergfetten rechtwinkelig überschreiten und anker den geographischen Entdechungen und Material zu einem geologischen Profite sammeln wollte. Bir gedachten soweit wie umr irgend möglich nach Süden zu gehen und wieder umzukehren, sobald die Sälfte unierer Borräte verdraucht

war. Bei dieser Berechnung vergaß ich jedoch einen wichtigen Kattor zu berücksichtigen, den nämlich, daß auf dem Rückwege die Kräfte der Tiere so gejunken sind, daß die Heimreise viel längere Zeit ersordert. Ich dachte zwar daran, aber mir war die Hauptsache, auf jeden Fall möglichst weit zu gelangen. Auf irgend eine Weise würden wir wohl wieder nach Haus kommen, schlimmstenfalls zu Kuß. Der Wendepunkt, hatte ich mir gedacht, sollte in eine weidereiche Gegend sallen, wo die Tiere sich ausruhen könnten. Ich ahnte nicht, wie austrengend unser Rückzug sein und welche Mühe es kosten würde, mit den Resten der Karawane zurückzusommen.



Ein Barallettamm bes Arta tag, von Lager Rr. XIX aus gefeben.

Es war nicht leicht, die Granitmaner, die sich ums jest in den Weg stellte, zu foreieren. Es kostete den ganzen Tag, gelang aber ichtiestlich doch. Durch gewundene Furchen und Täler, über Anskänfer und kleinere Pässe sinchten wir ums einen Weg nach der Wassersched auf diesem neuen Namme hinauf und sahen im Süden in ihrer ganzen länge eine gewaltige, rabenschwarze, schneebedeckte Nette, die ich für den Arka tag hielt. Ich kannte diese mächtige Bergkette von 1896 her und fürchtete, daß ihre Besteigung auch sest für ums eine harte Russwerden würde. In dem Längentale vor dieser neuen Maner lagerten wir an einem kleinen Bache. Die Weide war schlecht, aber Pakung, unsere einzige Fenerung, reichlich vorhanden. Die Höhe über dem Meeresspieget betrug hier 4638 Meter.

Der Tag war berrlich geweien, ohne Bremien und Mostitos. Um 7 Uhr begann jeboch ber Regen auf die Burte zu praffeln, und als ich ine Breie trat, fab ich nichte von den Bergen, denn alles war in Regenwolten gehüllt. Die paarweije gefoppelten Pferde laffen die Ropfe hängen. Gie blingeln und find halb im Echtafe, und bas Baffer tropft von ihren Pacffätteln und Mähnen herab. Die Ramele liegen bicht ancinander gedrängt, mu fid) warm ju halten; fie atmen ichwer und icheinen fich des Ansruheus ju freuen. Das Lagerfeuer glüht und raucht vor dem Belte der Vente, wo Ticherdon mein Mittageeffen und Mollah Echah bas ber Leute bereitet. Bald barant faffen Autidut und Migs die Bierde meiden; ne bleiben die gange Nacht auf der Beide, bod ab und zu ning fich ein Bachter nach ihnen umieben, damit fie fich nicht gar gu weit entfernen. Die Ramele fonnen erft gur Weide geben, wenn es Taa wird, und bleiben baber die gange Racht liegen, erhalten aber einige Scheffel Dais jum Abendeffen. Bolldaich hütet fich, bei joldem Wetter auszugeben, fondern liegt lieber zusammengerollt in meinem Bette. Malticit hat die Entdeckung gemacht, daß es bei den Ramelen warm ift. Er bat einen ichlimmen Guft und ift in den letten Tagen auf ein Ramel gepadt worden, beffen wiegende Bewegungen er mit der Geichicklichkeit eines Afrobaten und mit einer gewiffen Elegan; pariert bat. Man ift frob, ju die hell erlenchtete Jurte friechen git tonnen, wenn brangen in der Dunkelheit der Regen die Erde peiticht.

Wir blieben ben nächsten Tag bort, weil ich eine aftronomische Beobachtung machen mußte, eine die Geduld auf die Probe stellende Arbeit,
wenn man unanshörlich durch Hagelichaner und Wolfen unterbrochen
wird. Der Morgen sah wenig versprechend ans. Seit Mitternacht
hatte es geschneit, und das Schneien hielt noch bis 9 Uhr an. Tas
überhaupt ipärlich vorhandene schneien hielt noch bis 9 Uhr an. Tas
überhaupt ipärlich vorhandene schneien hielt noch bis 9 Uhr an. Tas
überhaupt ipärlich vorhandene schneien hielt noch bis 9 Uhr an. Tas
überhaupt ipärlich vorhandene sichlechte Gras tag unter einer weißen Decke
begraben, und die Tiere wurden nicht zur Hälfte satt, obwohl sie den
ganzen Tag nach Gras suchten. Die Berge zeichnen sich in wechselchen
Belenchtungen ab; batd stehen die Schneeselber grettweiß auf einem
Fintergrunde von dunkeln Wolfen, bald ist der Himmel im Hintergrunde
tlar, während die Schneeselder, wenn Wöltschen die Sonne verschleiern,



Auf der höchsten Berghette ber Erbe.

einen falten, stahlblauen Ton annehmen. Der ewige Schnee mit seinen rudimentären Gletichern, der sich gestern so scharf markierte, macht sich nicht länger geltend, denn alles ist gleich weiß.

Die Racht auf den 3. Angust war eine der fältesten, das Thermometer siel auf — 5,2°. Die ersten Symptome der Müdigkeit zeigten. sich jetzt bei den Tieren; ein Pserd mußte ohne Last gehen, und ein Kamel ließ nach, wenn es bergauf ging. Wir zogen gerade ins Gebirge hinein, wo es uns am niedrigsten erschien, und gelangten in eine



Ginige unierer Bferbe im fubliden Quertale, vom Baffe aus gefeben (3. Mug. 1900).

Talweitung, wo es von Hunderten von Orongoantilopen wimmelte; es waren große, prächtige Tiere mit Körnern, die wie Bajonette in die Anft standen. Sie flüchteten schnell und leicht die Abhänge hinauf, und es schien ihnen nicht die geringste Anstrengung zu sein, in der verbünnten Luft über die Sigael zu eilen.

Bon dieser Talweitung führte ein Tal nach Süden und ein zweites nach Südwesten; wir wählten das erstere. Tas Tal verschmälerte sich und wurde steil. Ta hier dem Anscheine nach sein Bordringen möglich war, mußte Tscherdon weiterreiten und resognoszieren, während wir warteten und ich mich mit Photographieren beschäftigte. Er kam

bald mit dem Bescheid wieder, daß hier fein Beg für die Kamele sei, weshalb wir es in dem anderen Tale versuchten.

Diese Tal bog nach Sübsüdwesten ab und schien nach einem schneefreien Passe hinanfzusühren. Ich ritt vorans. Die Steigung war entsetzlich steil. Auf dem mit Schntt bedeckten Passe, dem höchsten Punkte, den wir disher erreicht hatten (4962 Meter; der Montblanc hat nur 4810 Meter!), mußte ich eine halbe Stunde auf die anderen warten, die schwer und mühsam den steilen Schuttweg emporkeuchten. Die Aussicht vom Kamme war nichts weuiger als erfreulich. Ein Chaos von Felsen, Bergsäten und schweedeckten Kämmen breitete sich im Süden vor uns aus. Es war klar, daß wir noch nicht auf dem Kamme des Arka-tag waren.

Endlich war es den anderen möglich, die Höhe zu erklimmen. Die Kamele hatten sich jo angestrengt, daß ihnen die Knie zitterten. Ihre Rajenlöcher waren aufgebläht; sie brauchten mehr Luft, und müde und gleichgültig ichweisten ihre Alice nach Süden, als hätten sie die Hossenung ganz aufgegeben, sich in dieser Belt von unfruchtbaren, tahlen Bergen je satt grasen zu können. Bom Passe ging es im Zickzack zwischen Kelsvoriprüngen hindurch in ein kleines Tal hinunter, das nach Südsidweisen führte. Anch dieses war in sestes Gestein von ichwarzen Schiefer, Porphyr und Diorit eingeschnitten. Un dem Bache wuchs nur Moos; doch da wo er in ein mächtiges Längental mündete, wuchs auch "Jappkat", von den Leuten sogleich zur abendlichen Kenerung gesammett.

Diefes Längental durchflieft der größte Tluß, den wir geschen, seit wir den Tarim verlaffen hatten; bei einer Breite von 65 Meter und einer Maximaltiese von 60 Zentimeter führte er 27 Aubismeter Wasser in der Sefunde; er strömte nach Westnordwesten.

Nach einem schwierigen steilen Übergang auf das linke User steuerten wir auf der Sübseite hinauf, wo wir (4783 Meter hoch) auf offenem Terrain an einem Nebenstusse lagerten. Ein wenig höher oben
grasten 13 große, schwarze Pake. Sie beachteten uns nicht, doch als das Vager aufgeschlagen wurde, witterte der Kührer Unrat, und die Herbe setzte sich in geschlossenen Neihe in Bewegung nach dem Arka-tag, dessen

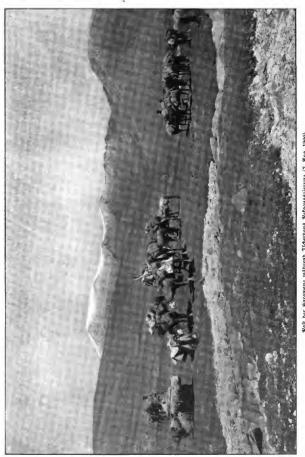

Raft ber Rarawane während Ticherdons Retognoszierung (3. Ang. 1900).

Ramen wir nur glücklich über ihn hinüber, fo mußte nachher im Suden ziemlich offenes Terrain vor uns liegen.

Damit Ticherbon und Albat die nächsten nach dem Arfastag hins aufführenden Täter unterjuchen konnten, blieben wir am nächsten Tag tiegen. Am 5. August kamen wir an ein großes Tal mit einem wasserreichen Flusse, von dem wir hofften, daß es uns zu einem geeigneten Basse im Arfastag führen würde.

Ein in seiner gigantischen Größe überwältigendes Lanorama entwidelte sich vor uns. Die Austäuser des Arfa-tag glichen Sphyngen, die nach' Norden starren und ihre Taten vom Alnsse beneben tassen. Bald verschleierte sich jedoch die starre Schönheit der Natur mit tröpselnden Wolfen und Negennebel, der den Blick trübte, während wir unseren missjamen Marsch immer höher talanswärts sortsetzen, wo die Luft kalt und ranh war.

Während wir nach dem besten Wege Aussichau hielten, wurde Jollbaich vermißt, der sich die Freiheit genommen hatte, mit Turdn Bai zu laufen. Dieser hatte ihn einer Serde Orongoantilopen nachsetzen gesehen und geglandt, er würde sich, wie gewöhnlich, schon wieder bei und einstellen. Aber er ließ nichts von sich hören, und als wir dann bei Platzegen bei der nächsten Talgabelung lagerten, sehrte Turdu Bai um, um den Sund zu suchen.

Unterdessen wurden die Zelte so schnell wie möglich ansgeschlagen; der Regen plätscherte, und es wehte ein heftiger Wind. Mollah Schah dagegen vitt weiter, um zu sehen, wohin das Tal führte; gab es hier teinen Paß, der sich überschreiten ließ, so würden wir durch das Weiterzichen mit der ganzen Karawane die Tiere nur unnötig ermiden. Der Regen ging um 4 Uhr in Hagel über, was weit beiser war. Wir waren sedoch mit unserem gauzen Sac und Pack bereits so durchnäßt, daß wir von dem Wechsel feinen Borteil mehr hatten.

Rad) dem Regen swurden alle Lasten bedeutend schwerer für die armen Tiere. Diese singen auch schon an nachzulassen. Ticherdons Reitpserd hatte all seine Freschust verloren und sah jämmerlich aus. Dies schwerzte den Rojaten, der eine muendliche Liebe für seinen Rappen begte,

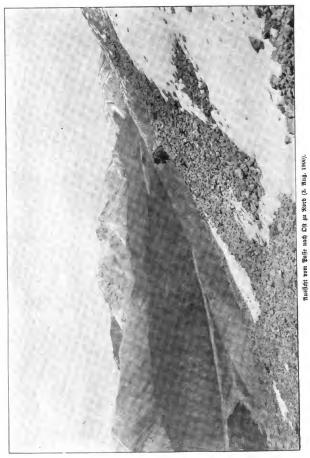

tief. Er hatte ihn vorzüglich dreffiert. Wenn er den Rappen beim Namen rief, tam er gelaufen und legte seinen Ropf auf Ticherdons Schulter. Der kleine burjatische Rosat war ein richtiger Atrobat. Er stand auf den Händen im Sattel, wenn der Rappe im Schritt ging, sprang Bock und machte einen Burzelbaum über ihn hinweg. Das Tier stand bei solchen aufregenden Borgängen ganz still. Ticherdon hegte und pstegte es daher, so gut er konnte, und war sehr niedergeichlagen, es frank zu sehen.

Die vier noch übrigen Schafe sind mertwürdig. Sie folgen der Rarawane wie hunde, ertlimmen mit Leichtigkeit jede noch so steile Sobe und scheinen von der spärlichen, schlechten Weide gang befriedigt zu sein.

Wir haben uns an die folossale Höhe gewöhnt. Sie ich still im Sattel oder Zelte, so spüre ich nichts davon, aber die geringste Austrengung, wie einige Hammerschläge gegen eine Felswand, verursacht Atemnot und Herzstlopsen. Ein Borteil ist, daß wir von Mostitos und Bremsen, die spurlos verschwanden, besreit sind. Statt ihrer kommt hier eine Art gewaltiger Hummeln vor, die im Sonnenschein umbersausen und deren Summen wie Orgeltone durch die Luft braust. Ihre Ausstattung past sich diesen wintersalten Gegenden an, denn sie tragen richtige Pelze und überstiefel von dichten, gelben Haaren.

Bei diesem Lager sehlte jegliche Weide; es nützte also nichts, die Tiere frei untherlausen zu laffen, es wäre sogar gransam gewesen. Statt Nahrung zu finden, erhalten sie nur Duschen von Wasser und Eis.

Rach einigen Stunden fam Turdn Bai mit Jolldasch zuruck, den er jenseits des von ihm resognoszierten Passes gesunden hatte. Der Sund war wie toll und verzweiselt hin und her gesausen und hatte vergebens nach der Spur der Narawane, von der ihn ein ganzer Bergrücken trennte, gesucht. Ohne Sitse würde er uns nie gesunden haben. Damit er es fünftig nuterließ, hinter Antisopen her zu jagen, besam er zur Strafe nichts zu fressen und wurde außerhalb der Jurte angebunden.

Mollah Schah kehrte nach sechsstündiger Abwesenheit zurück und versicherte, daß der mit unserem Tale verbundene Kaß überschritten werden könne. Toch was jenseits auf der Südseite (ag, wußte er nicht,

Ausficht vom Laffe nach Rorben (3. Aug. 1900),

denn er hatte fich dort mitten in einem Schneegefieber befunden, das die Ausficht verwerrte.

Als wir am Morgen biefen unwirtlichen Lagerplat verließen, lag bie Landichaft wieder unter Schnee. Im Bormittag zeigte sich jedoch die Sonne, die Schneefelder wurden tleiner, und man hörte überall Schmelzwasser riejeln. Das Tal ftieg langjam und gleichmäßig nach dem Pajse des Arta-tag an; sein Boden war mit schwarzem Schiefersichutet bedeckt, der unter den Pferdehusen knisterte.

Ter Paß bildete einen tuppelförmig abgerundeten kamm, den jogar die Ramele ohne Schwierigkeit erstiegen. Mittelst des Photographiesstativs wurde ein kleines Zelt für das Thermohypjonneter errichtet, das eine Höhe von 5180 Meter anzeigte. Wir besanden ums hier auf der — der Rammhöhe nach — höchsten Bergkette der Erde. Bor uns breitete sich das Längental aus, das ich 1896 durchwandert hatte. Gerade im Süden erhob sich ein kolossaler Gebirgsstock mit ewigen Schnees und Kirnseldern und kurzen, nach allen Seiten auslausenden Gletzicherzungen — aus der Bogelperspektive mußte er einem Seesterne gleichen. Rach Norden erstreckten sich drei breite, stumpse Gletzicher mit gewaltigen Stirnsmörnen aus schwarzem Schutte. Bon dem Felsstock selbst sieht man mur einzelne schwarze und braune Zacken, soust ist alles kreideweiß, und ielbst das Eis ist überschneit.

Es ift sehr angenehm abwärts zu ziehen, wenn man mehrere Tage lang immer höhere Regionen mühjam erflommen hat. Die Tiere gehen leicht, und man hofft, eine Bodensenkung mit Weide zu finden. Bir zogen demnach in gutem Marschtempo das Anertal hinab, welches von dem Passe nach Süden in das Längental hinuntersührt. In der Räche seiner Mündung überraschte Albat eine junge Trongoantilope, die er mit seiner plumpen, primitiven Borderladessinte erlegte. Es war ein schöner Zuschuss zu unserem Fleischvorrat, und unsere drei noch übrigen Schase durzten sich ihres Ledens noch ein paar Tage länger freuen.

Statt nach dem Aluffe des Sampttales himmterzugehen, bogen wir nach Westen ab und lagerten auf einer Salde, wo dünnes Gras wuchs. Da es Moat auch hier gelang, eine prächtige Drongo zu erlegen, hatten wir für mehrere Tage Proviant. Ter Reis ist auf diesen Söhen ein wenig appetitliches Gericht; der Budding bäckt sich zu einem unschmachhaften Teige zusammen, und wir hatten beschlossen, die letzten Schase so lauge wie irgend möglich am Leben zu lassen. Leider hatte Ticherdon viel zu wenig Patronen mitgenommen und war ansangs viel zu verschwenderisch damit umgegangen. Kür die Zukunst waren wir auf die Ktinte Albats angewiesen, dessen Munitionsvorrat glücklicherweise mehr als ansreichend war.

Co war es une benn endlich gelungen, ben gewaltigen Ball au bemeistern, den die Natur wie ein Bollwerf gen Norden aufgerichtet hat, um Tibete Geheimniffe ju ichniben und ju umgurten. Schon lange hatten wir die Pfade der halbwilden nafjager und der torichten Goldjucher hinter und zurückgelassen, und eine vollfommene Terra incognita breitete fich vor une im Guden ane, wo ich nur an ein paar Pituften meinen früheren Weg jowie Wellbus, Rodhills und Bonvalots Routen ichneiden würde. Das Biffen des Guhrers war erichöpft; er betrachtete die unendlichen Ginoden, nach denen unfer Weg führte, mit fragenben, fremden Bliden. Er fonnte mir feine Ausfunft mehr geben, mober die Bafferläufe, die wir überschritten, famen, noch wohin fie gingen; ich bin nun auf mich jelbst augewiesen und fann nur das auf ber Rarte angeben, was ich mit eigenen Angen jehe. Die Narte wird baber ein ichmaler Gürtel um die Ronte, die wir einschlagen, aber es ift mein Plan, mir fpater durch neue Routen Gelegenheit zu verichaffen, ben Bau des Gebirges flarlegen gu fonnen.

Arbeit habe ich von früh die spät vollauf, freie Angenblicke sind setten. Muß man in diesem Lande, das so öde ist, wie man es vom Monde annimmt, anch viel Ungemach ertragen, so wird man dafür doch täglich durch Entdeckungen und Ersahrungen überreich belohnt. Es ist ein großer Reiz, zu wissen, daß man überall der erste ist, der über diese Verge wandert, wo es weder Wege gibt noch je gegeben hat und wo man vergeblich nach anderen Spuren als denen sucht, welche die gespattenen Huse der Nase und Antilopen und die runden der Kulane in den Boden eingedrückt haben. Das Webiet ist herrenlos; Klüsse, Seen und

Gebirge haben feine Namen, ihre Ufer und Schneefelder sind nie von den Blicken eines anderen Forschungsreisenden als den meinen betrachtet worden; sie bilden mein ephemeres Eigentum. Es ist erhebend und wonnig, seinen Weg siber diese gewaltigen Gebirge zu suchen, wie das Schiff seine spurlose Bahn durch die Dünnungen des Weltmeeres zurücktegt; hier aber sind die Wellen, die siber das tibetische Hochland hinrollen, in Stein verwandelt, und alle Entsernungen, alle Dimenssionen sind in so gigantischem Maßstade angelegt, daß ein Marich von Wochen die Situation nicht verändert; wir besinden uns stets im Mittelpunkte einer Welt von Vergen. Geonso wunderbar ist es, inmitten der Stürme, dieser Revolutionen des Luftkreises, zu sehen, welche über die fahlen Verge jagen und das Gestein mit dem Fener ihrer schnell einherrollenden himmlischen Batterien, mit ganzen Schauern schnetternder Hagelförner, beschießen.

Als ich in der Nacht hinaustrat, war der himmel mit Wolfen bedeckt, deren Ränder, vom Monde mit Silber umgoffen, hier und dort
hell glänzten. Unr das Gletichermassiv wurde nicht beschattet, und seine
kalten Firnselder wurden vom bleichen Lichte des Mondes belenchtet.
Meine Diener lagen in tiesem Schlase, die Narawanentiere waren seitgebunden, das Lagerseuer verglomm, nur der Bach sang sein umrmelndes, melancholisches Lied zwischen den Schieferscheiben in seinem Bette.

Still wacht die Nacht allein über der Wildnis; rings umher breitet sich auf allen Seiten ein Chaos von unbeautworteten Fragen, von ungelösten Rätseln aus; sern im Süden ahnt man den Kamm des Himalaja und dahinter Indien mit seinen stickigen Oschlangeln. Im sernen Westen verstechten sich unsere Berge mit dem Hochlande von Pamir, und wenn die Sonne bei uns aufgeht, hat sie schon ihr strahlendes Licht sider das Reich der Mitte und die Gebirgsgegenden auf seiner westlichen Grenze ausgegossen. Im Norden, im innersten Mien, sind wir heinrischer; aber hier in Tibet ist nan einsam in einem undekannten Lande. Bergebens späht man under nach einem Teuer, nach der Spur eines Menschen; man hat einen underwohnten und undes wohndaren Teil der Erde erreicht, man hat einen underein kienen Teil der Erde erreicht, man hat das Gefühl, wie ein Stands-

forn auf diesen unermestlichen Stächen zu verschwinden, und glaubt zu spüren, wie der Blanet mit schwindelnder Sahrt raftlos durch den Beltraum rollt.

Am 7. Angust zogen wir nach dem Lagerplate Ar. XXIII, von Abdall an gerechnet. In der Hosfinung, einen meiner alten Seen zu sinden, zogen wir in dem Längentale nach Westen. Best war es mit Ticherdons Pserde zu Ende. Es wurde langjam von einem Manne gessührt, siel aber oft und konnte nur mit Mühe wieder ausstehen; dagegen war sein Appetit gut, und wir taten alles, um es zu retten. Ticherdon behandelte es aus mongolische Weise; er ließ es an den Threnzipseln zur Aber und schult ihm ein paar drüsenähnliche Answüchse ans den Vindeshäuten der Augenlider sort, was ihm ein wenig zu helsen schulchen, wollten wir Hagen und ihm einen Ruhetag scheufen. Ich wollte wir Hagen und ihm einen Ruhetag scheufen. Ich wollte es töten lassen, doch da Turdu Bai glandte, es sei noch zu retten, muste Mollah Schah es uns nachsühren.

Da wir vergebens nach einem See im Westen aussichauten, beschloß ich, nach Süden abzuschwenken, um die Bergstette zu überschreiten, die von dem Gletichermassive nach Westen ging. Das Tal war ziemlich ichmal; sein Kluß führte setzt wenig Wasser, und auf der Südeite unterhalb der Moränen sanden wir, wie beim Klum-köll, ein Gebiet von Flugsand in ziemlich mächtigen, ost isoliert liegenden Tünen, die regelmäßige Halb-monde bildeten, mit dem konkaven, steilen Abhange nach Titen.

Bon dem Bache, auf dessen Uferabhange wir lagerten, erschien das Geteischermassiw im Often ganz nahe; wir hatten es also zur Sälfte umgangen.

Künf Stunden später kam Mollah Schah. Er hatte das Pferd ein paar Risometer vom Lager zurückgelassen; es war weder besser noch ichsechter als am Morgen geweien. Me sich jedoch Ticherdon dorthin begab, war das Tier schon verendet. Turdu Bai ritt ein Onertal in der jeht zu überichreitenden Kette hinauf und kehrte am Abend mit der Nachricht zurück, daß der dortige Laß nicht gefährlich sei und daß sich sieben werendet. Beideland hatte er dagegen nicht gesehen.

Er mußte also am nächten Tage den Weg zeigen. Das Tal ftieg so eben und langiam an, daß der Paß uns feine Mühe machte. Bon dem 5122 Meter hohen Passe ans hatten wir das schon so oft gesehene Panorama vor uns: ein Längental und eine teilweise mit ewigem Schnee bedecte Bergfette. Diese mußte mit dem Robosschill identisch sein. Ein großer Teil des Talgrundes wurde von einem ansehnlichen See mit westösschicher Richtung eingenommen.

Die Karawane, die, wie gewöhnlich, einen großen Boriprung hatte, war, statt nach dem User himmter zu gehen, noch eine ziemliche Strecke westlich vom See weiter gezogen. Un der westlichsten Bucht des Sees hatte sie Hatt gemacht und das Lager Ar. XXIV (5028 Meter) aufgeschlagen, das ichtechteste, das wir bisher gehabt hatten. Soweit das Ange reichte, gab es weder eine Spur von Weide noch von Brennhotz oder Tung zur Kenerung. Wir zerschlugen eine überstlässige Kiste, um wenigstens heißen Tee zu bekommen. Bedes der Tiere erhiett eine Sandvoll Mais.

Nanm war das Lager in Ordnung, jo brach ein wildes Unwetter tos, erst Regen, dann Hagel und darauf wieder strömender Regen, der durch die Aitzdecken in meine Jurte hineintropste und rieselte. Der Sturm kam von Westen, und in der Nacht verwandelten sich die Niedersichtläge in Schnee. Die Namele tagen im Halbsreise, alle an denjelben in den Boden gerannten Pflock so angebunden, daß die Köpste vor dem Winde geschützt waren. Die beiden änsersten waren mit Kilzmatten zugedeckt. Sie froren derart, daß sie bebten, aber sie sind nach dem Bereiteren ihrer Wolle auch beinahe nacht, und man beobachtet mit Interesse, wie die neue Wolle tangjam hervorsommt und wächst. Sie wächst hier oben schnetze als in den warmen Tieständern; die Natur macht ihr Recht gestend und past sich den Verhältnissen zu. Hätten die Pelze eine Uhnung von dem Winter gehabt, dem wir mitten im Sommer entgegengingen, so hätten sie ihre Vesiser wohl nicht verlassen.

Das Erwachen nach einer solchen Nacht ist nicht angenehm. Es ist einem talt und frostig; alles ist seucht, Jurte und Gepäcklasten sind mit Basser durchtränft und die eigenen Aleidungsstrücke naß. Am Morgen war die Luft mit seinem, leichtem Sprühregen erfüllt, und der Westwind heulte durch das Tal. Frierend und schauernd brachen wir mit unseren hungrigen Tieren auf.

Die neue Bergfette im Südwesten unseres Lagers sah niedrig und bequem aus, ja wir glandten, daß sie, mit den vielen schon überschrittenen verglichen, die reine Bagatelle sein würde. Ihre Nordabhänge bestanden nicht einmal aus sessem Gestein, sondern nur aus niedrigen Sügeln; über diese hinüberzusonmen, schien ganz einsach, aber in der Birtsichteit wurde es das Ürgste, was uns bisher begegnet war. Bunächst war es durchaus nicht leicht, nach dem Auße der Hügel hin zu gelangen, denn der Boden war überall sumpsig, und um die gefährlichsten Kallgruben, wo die Pferde die aus Maul in den Schlamm gerieten, zu mugehen, mußten wir mit der größten Borsicht weiterziehen. Wir hielten es sedoch für selbstwerständlich, daß der Boden wieder hart und tragfähig werden würde, jobald wir den Abhang erreichten.

Erst ging es auch leidlich, denn der Boden bestand ans gelber Tonerde, die mit Steinen und Schieserstücken bedeckt war. Langsam zogen wir aufwärts. Anr ein großes Namel, das gegen alles, was Paß hieß, einen ausgesprochenen Widerwillen hatte, blieb zurück und legte sich ganz gemächlich nieder; Turdu Bai blieb bei ihm.

Als wir glücklich auf den ersten Ramm hinansgelangt waren, zogen wir auf seinem Rücken nach Südosten weiter. Ich ritt voran und folgte einer Dafspur, die aufangs zeigte, wo der Boden trug, höher oben aber in dem losen, durch und durch nassen Schnunge verschwand, in dem es unter den Lusen des Pferdes klatichte und quatschte. Schließlich sant das Pferd so tief ein, daß ich vorzog, abzusteigen und es zu sühren. Ich hätte natürlich nurschren müssen, abzusteigen und es zu sühren. Ich hätte natürlich nurschren müssen, aber der Kanum erschien mir so verlockend nahe. Als ich einen Punkt erreicht hatte, wo mir der Stiefel im Schlamme beinahe stecken blieb, wartete ich auf die anderen. Die Männer gingen zu Ins nud keuchten bei sedem Schritte. Die wie immer geduldigen und fügjamen Ramele kanen hinterdrein, bei sedem Schritte sussen als die Pserde von ihren Kusen. Siene von ihren Ansichwielen getragen als die Pserde von ihren Kusen. Sie wunderten sich wohl, was wir mit diesen muste abaevacht werden.

wahnsinnigen Anstrengungen auf schwankenbem Boben mit merklicher Steigung und in so verdünnter Luft zu erreichen beabsichtigten.

Man wird vom Wehen schwindig, der Boden gibt nach und scheint zu schwanken, unausschörlich muß man stehen bleiben, um nach Luft zu ringen. Richt einmal die ziemlich großen Schieferplatten, die hier und dort liegen, sind zuverlässig, jondern drücken sich allmählich in den Boden ein, und in der dadurch entstandenen Wrube sammelt sich ein Wasserpsicht. Man hört das Wasser unter dem Schutte siedern und brodeln; man wandert wie über unterirdische Fluten hin, die seden Angenblick uns alle verschlingen können. Man meint, daß dieser Teig von Sügeln, der aus einer zähen Küssigseit oder Grüße zu bestehen scheint, mehr und mehr nach allen Seiten anstausen müsse.

Eine solche Terrainform entsteht durch die ewigen Niederschläge, die beim Kallen in den Boden eindringen und nur einen unbedeutenden Beitrag zu den sichtbaren Klüssen und Bächen liefern. Auch das Kehlen jeglicher Begetation mit ihren bindenden Burzeln trägt dazu bei. Nicht selten siehen die Schieferplatten quer, und einigen Namelen brachte das Abenteuer blutige Küße ein. An einer Stelle mußten ein paar Pferde, die buchstäblich drauf und drau waren, im Schlamme zu ertrinken, schlemigft von ihrem Gepäck befreit und berans gezogen werden.

Als die Lage gar zu schwierig wurde, schickte ich Ticherbon nach dem Kannne hinauf, nun zu retognoszieren. Er kehrte mit dem Bescheide zurück, daß dieser Ramm nur der erste einer ganzen Reihe solcher sei, die sich nach Süden ansdehnten und die Aussicht versperrten. Sie seien sledig von Schnee, der durch sein Anstanen den Boden noch ungangsbarer mache.

Seine Worte gaben endlich das Signal zum Rückzug. Wir hatten auf biefer erbärmlichen Strecke über vier Stunden verloren und und unnötigerweise nach einer Söhe von 5248 Meter hinausgearbeitet; schlimmer aber war, daß wir die Kräste der Tiere so angestrengt hatten. Nach einigem Suchen sanden wir ein Erosionstal und zogen mitten in seinem Bache, der einzigen Linie, auf welcher der Boden trug, abwärts. Er bog nach Westen in das Längental ein; an seinen Ufern war der Boden

ebenjo toje und sumpfig wie oben auf dem Kanume. Bon mehreren Seiten tamen Zustüffe, so daß der vereinigte Fluß ichtlicklich 8 Mubikmeter Baffer führte. Als wir endlich an seinem rechten Ufer in 5011 Meter Höhe ein wenig Beideland sanden, tagerten wir und beichtossen, die Tiere zwei Tage ruben zu lassen.

Doch wie fiel es in diesem Lager Nr. XXV mit der Rube aus! Der Morgen jah allerdings vielversprechend aus, doch als ich mit dem Objervieren der Conne anfangen wollte, bedectte fich der himmel mit Bolfen. Codaun follten mein Bett, meine Gilibede und mein Teppich nach der Raffe der vorhergehenden Tage getrochnet werden; doch famm bingen fie auf der Leine, ale der Simmel im Beften blauichwar; wurde. Wir fonnten die Cachen faum noch unter Dach bringen, bevor ein Sagelfturm mit Gebeul und Gepraffel burch bas Tal fegte. Rachbem Diejes Umvetter abgezogen mar, batte ich Gelegenheit, eine Connenbeobachtung zu machen, mit der ich eben fertig wurde, ale ein neuer Eturm im Anguge mar, ber ebenjo ichwarz wie ber vorige ausjah, aber fiebenmal jo arg mar. Ginige beftige Bindftofe bildeten den Bortrab, dann folgten Sagel und naffer Schnee. Selten habe ich in Tibet ein ärgeres Unwetter erlebt. Es blitte und bonnerte mehrere Male in ber Minute, und der Orfan fegte gang bicht am Erdboden unmittelbar über unseren Röpfen bin. Es frachte, als gerriffen die Berge und als rollten Kelsblöcke mit Donneraevolter in die Tiefe. Man ichlof bei den blendenden Bliven unwillfürlich die Angen und fühlte den Boden unter den Donnerichtagen erbeben. Es ift unheimlich und feierlich, fich in einem jolden Unwettergentrum zu befinden und den Leidenichaften der Naturfrafte preisgegeben zu fein. Man legt feine Arbeit fort, fieht, laufcht und staunt.

Die hunde heulten erbärmlich. Der Wind rift das Zelt der Männer um, und fie konnten es nur mit großer Mühe wieder festnachen. Die Landichaft wurde wieder mit Schnee und Hagel zugebeckt, unter welcher Decke die hungrigen Pferde ihr kärgliches Tutter sinchten.

Turdn Bai war den ganzen Tag mit den Ramelen draufen gewefen und tam abende heim. Sie legten fich in ihren gewöhnlichen Halbkreis und wurden bald überichneit, nachdem wir alles getan hatten, nun fie warm einzupacken. Sie zitterten vor Ratte. Die Männer gaben zwei Tilsteppiche her, ich einen, und die beiden, in welche die Boothälften eingenäht waren, wurden auch genommen und über die armen Tiere gedeckt.

Der zweite Rafttag war besser; die Sonne taute den Schnee auf, und der Sagelsturm tam erst um 5 Uhr. Als wir am 12. August nach Südosten zogen, um die Bergfette zu überschreiten, ging Turdu Bai mit zwei franken Kamelen, die unbetaden blieben, vorans. Wir überschotten ihn bald, denn er kam nur außerordentlich langiam vorwärts, da das eine Kamel, der Lashaffer, oft liegen blieb und sich eine Weile ausruhen nußte.

Bor und waren feine hohen Berge fichtbar; boch ber Boden war widerwärtig: ein einziger Moraft von gelbem Echlannn, mit Baffer vollgejogen wie ein Edmanin, trugerijch felbit ba, mo er mit bunnem Edutte bedecht ift und ficher und vertrauenswürdig ausfieht. Bei jedem Tritte finten die Tiere fußtief ein, und ba jeder Schritt ein Berausgieben der Guge aus dem gaben, jangenden Echlamme ift, ift das Bordringen fehr auftrengend. Der Boden ift jett jo loje, daß die aujange ichwarzgahnenden Aufipuren fich bald wieder ichließen und verjdminden. Im allerglücklichsten falle finten die Tiere nur etwa 10 Bentimeter ein, und man freut fich ihretwegen, wenn man an berartige rettende Bufetn in einem unabsehbaren Sumpfe gelangt. Doch die Freude ift fur; bald verfinfen fie wieder fnietief, fallen, muffen von ihren Yaften befreit, berausgezogen und von neuem beladen werden. fluchwürdiges gand! Dag Beide und Brennhol; 5000 Meter über dem Meere fehlen, fann man verstehen, doch warum trägt und die Erde nicht, warum brobt fie bie gange Rarawane zu verichlingen?

Rein einziges Aleckden, wäre es auch nur jo groß wie ein Aunfmartstück, ist trocken; alles ist von Basser durchträntt; man besindet sich wie auf schlammigem Seeboden, von dem das Basser gerade abgezapst worden ist. Die Diere sind zu bewundern, daß sie überhaupt gehen; weshalb legen sie sich nicht nieder und weigern sich, sich in einem jo



Allgemeines Crocknen an der Sonne. Bon lints nach rechts: Albat, Rias, Kutskut, Rollat Schab, Lurbu Bsi und Ticketon.

barbariichen Tienste auspitrengen? Das große Ramel, der Paßhasser, hatte vollkommen recht, daß es sich nicht weiter abmühte. Das Innerste der Wilte Talla-maka, ist nicht lebloser als dieses entseskiche Bergland.

Alle müffen zu Anft gehen; das Herz flopft, als wolle es zerspringen, und man ichnappt nach Luft. Und wenn man wieder im Sattel siet, fällt das Pferd beinahe alle Angenblicke vornüber. Es ift, als wären ihm mansgesett die Füße mit Lindsaden seitgebunden, der bei jedem Schritte erst abgeriffen werden muß. Ich reite jeht voran, nun den Loden zu erproben. Aber die Lastitiere schenen vor den tiefsten Spurgruben und weigern sich ihnen zu solgen; sie schwenken lieber seitwärts ab, aber nur, nun an noch schlechtere Stellen zu geraten.

So ichreiten wir Stunde auf Stunde dahin. Diejes gand will ums festhalten. Unjer Borrücken erinnert an einen Keldzug in Keindestand, wo man auf sich selbst und seine eigenen Borräte angewiesen ist, sich immer mehr von einer sicheren Operationsbasis entsernt und auf dem Mariche nichts weiter sindet als eingesischerte Städte, zerstörte Oörser und verwüstete Kelder. Ze weiter es geht, desto deutlicher erkennt man, daß die Schwierigkeiten des Rückzuges wachzen werden, und gerade diese Schwierigkeiten sind es, die anreizen. Mit gespanntem Interesse man sich, ob es woht getingen werde, sie zu überwinden. Und man deutt nicht im entserntesten aus Umschren!

Es ift eigentümlich, in verhältnismäßig so furzer Entfernung wie zwischen dem Afato-tag und diesen Gegenden so ungleichartige Raturverhältnisse zu finden. Bald muß man lange Tagemärsche machen, um eine erbärmtiche Quelle zu sinden; bald brancht man nur, wo man will, auf den Boden zu stampsen, um die Grube sich gleich mit Wasserfüllen zu sehen.

Auf einem niedrigen sattelförmigen, die Wassericheide bildenden Bass, nach dem wir hinstenerten, ging gerade ein einsamer Wolf in Wedanten versimten spazieren, ergriff aber die Alucht, sobald er ums erblickte. Wir besanden ums gerade auf dem Basse (5111 Meter), als der übliche Sturm fam. Als der Donner rollte, flang es wie das Angelvollen auf einer riesenhaften Regelbahn oder das Bombardement einer Kestung.

Es war erst 4 Uhr, aber es wurde so dunkel wie an einem Herbstabend. Die Pserde gehen schräge, um den Hagelschauer zu parieren. Das Lager wurde in aller Hast mitten in einem Morast aufgeschlagen. Ehe man noch mit dem Aufschlagen sertig wird, ist man schon pudelnaß, und wenn man dabei dem Schauer nicht die ganze Zeit den Rücken zudreht, so schlägt einem der Hagel ins Gesicht. Nach zwei Stunden war der Sturm vorüber, und die Sonne guckte hervor, aber wir sagen im Schatten, und der Sonnenschein vergoldete wie hohnlächelnd die Hügel im Often.

Der große Paßhaffer fonnte nicht mehr bis zum lager gehen, sondern war jenseits des Passes zurückgelassen worden. Um zu versuchen, ob wir ihn nicht doch noch retten könnten, blieben wir einen Tag in diesem greutichen lager in 5076 Meter Höhe. Ticherdon und Anrou Bai ritten am Morgen hin, kamen aber mit der Nachricht wieder, daß das Tier dem Tode geweiht sei. Sie hatten es dazu gebracht, sich zu erheben und einige Schritte zu gehen, dann aber war es auf die Seite gesallen, und da es nicht dazu vermocht werden konnte, aufzusteben, hatten sie es totgestochen.

Den ganzen Tag goß es. Ich hatte  $+2^{\circ}$  in der Jurte und konnte nichts weiter tun, als mit Pelzen zugedeckt lesen. Man muß sich sehr genan überlegen, wohin man empfindliche Sachen legen kann, denn durch das Dach tropft das Wasser, und ich hatte an beiden Seiten des Vettes ein paar kleine Seen, die abgeleitet werden mußten. Überall ist es naß und ungemütlich; man sehnt sich von einem solchen Plate fort, einerlei wohin, denn schlimmer kann es nicht werden. Tscherdon und Turdn Bai waren vom Regen übersallen worden, als sie bei dem Kannele waren. Sie saßen fünf Stunden bei ihm, unter ihren Mänteln zusammensgekauert, und ihre Pferde waren bis an den Bauch gelbbraun; nach dem frischen Negen waren sie doppelt so tief wie gestern eingesunten.

Der 14. Angust brach endlich mit Somenschein an. Die Temperatur war in der Nacht auf — 3,2° heruntergegangen, so daß der Boden am Morgen steinhart gefroren war und eine dünne Eistruste die in unseren Spuren entstandenen Pfügen bedeckte, aber die Frende währte nicht lange, denn schon am Bormittag war alles wieder naß und weich.

Ter hentige Tag brachte uns über diese greuliche Bergfette hinüber, die uns so viel Mühe gekostet hatte. Bon ihrem leichten, hügeligen Passe aus sah man wieder ein Längental, das im Süden von einem neuen, auschnlichen Rücken begrenzt wurde. Weiter auswärts im Tale, nach Südwesten zu, schimmerte der Boden grün; dorthin lenkten wir unsere Schritte, denn der Weibe bedurften wir setz am allermeisten.

Sobald wir den Plat erreicht hatten und uns endlich auf trockenem fandigem Boden befanden, wurde Halt gemacht; es war ein Bergnügen, die Tiere in dem dünnen Grase wieder aufleben zu sehen. Alles,
was Bettstücke und Tecken hieß, wurde auf dem Sande ausgebreitet,
um im Sonnenbrande zu trocknen; die Jurie und das Zelt trockneten
am besteu, wenn sie in gewöhnlicher Weise ausgeschlagen wurden.

Am 15. August waren gerade 15 Jahre vergangen, seit ich meine erste Reise nach Asien angetreten hatte; ich konnte den Tag nicht besser als durch Berweisen an diesem gasistreundlichen Platze seiern. Das Wetter war gut, obwohl es ein paar Stunden regnete, und die Temperatur stieg auf etwas über + 15°. Die müden Tiere erholten sich sichtlich, und da wir nicht wusten, was unserer wartete, wurde ihnen noch ein Ruhetag zugestanden. Wenn es dunkel wird, kommen die Kamele ganz von selbst gravitätisch nach dem Lager gezogen, doch in einen Halbsteis können sie sich und gehen wieder auf die Weide. Wan deutt, es müsse sie ermüden, die ganze Nacht mit erhobenem Ropse in derselben Lage zuzubringen, aber es scheint ihnen gar nichts anszunachen.

Dieser Plat rettete uns für die nächste Zufunft. Er glich einer Case in der Wüste. Diere und Menschen sammelten hier neue Kräfte. Bettere hatten eigentlich nichts weiter zu tun, als Brot zu baden, ichmuntiges Zeug zu waschen und Tenerung einzusammeln, die uns eine kleine in harten Büscheln wachsende Pflanze mit trockenem Stamme, die "Ber-baghri" genannt wird, lieserte.

## Deunundzwanzigstes Kapitel.

## Eine lange Seefahrt.

Um 17. August brachen wir auf, um die nächste, von Steen nach Westen gehende Bergtette zu überschreiten. Der Anstieg macht sich unseren müden Tieren bald recht fühlbar. So, wie wir jest zogen, waren wir gezwungen, unnötigerweise über drei Pässe zweiter Ordnung zu gehen, ehe wir den Hantpasse erreichten. Hinten im Westen erhebt sich der mächtige Gebirgsstock mit den Gletichern und den ewigen Schneeseldern, im Osten erscheint ein Taselberg, dessen Nammlinie so gerade ist, als sei sie nit einem Lineale gezogen worden; wahrscheinlich war der Berg mit dem porösen Inst, der in diesen Gegenden allgemein vorkommt, bedeckt. Bom Passe sinder ein zwischen roten Hispetn eingeschnittenes Tal langiam nach Süden. Zein Bach mündet schließlich in einen wohl 10 Aubikmeter Bassen. Zein Bach mündet schließlich in einen mageren Rasen des Zusammenstusses hatte sich die Karawane auf einem mageren Rasenstage, wo der sandige Boden wenigstens trocken war, niedergelassen.

Best hatten wir nur noch zwei Schafe, von denen hier eines dem Funger geopfert werden umfte. Das letzte blötte ängstlich und sinchte vergeblich seinen toten Kameraden. Schlimmer war, daß Aldat, als er auf eine Trongoantilope schoss, seine Flinte ruinierte; eine hinten am Yanje besindliche Stahlschraube wurde losgesprengt und hätte ihn beinahe ins Geschicht getrossen. Zum Glüd fand er die Schrande wieder; sie wurde unn mit Stahldraht und einem Vederriemen in ihrer Vage so sestigenacht, daß die Flinte im Rotfalle benutt werden konnte.

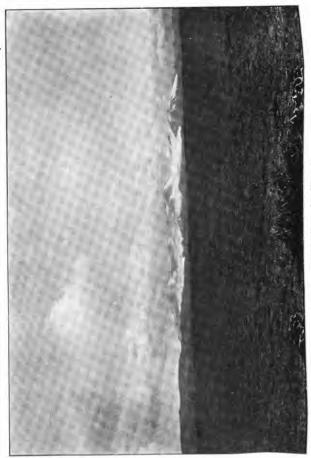

Gletichermaffto im Gibmeften vom Lager Rr. XXVII.

Als wir am Tage darauf gerade aufbrechen wollten und die Tiere schon zum Beladen bereit standen, verdunkelte sich der himmel in benurnhigender Beise, weshalb wir es für das Alügste hielten, noch eine Beile zu warten; wir wären in ein paar Minuten durch und durch naß geworden. So warteten wir denn einen Regenguß nach dem anderen ab, und auf diese Beise ging der Tag hin. Um 2 Uhr klärte es sich auf, aber unn war es zum Ansberchen zu spät. Statt dessen begab ich mich mit dem großen photographischen Apparat nach der nächsten Gletscherzunge und wollte mich gerade anschieden, ein paar Aufnahmen zu machen, als der Himmel wieder seine freigebigen Schlensen öffnete. Gleichzeitig näherte sich von Süden her, schwarz wie die Nacht, ein Hagelsturm, der sich wie eine dieke Masse die Erde hinwälzte und ihre Oberstäche hinter sich weiß färbte.

Es war uns einertei, wohin uns unjer Weg das Flustal abwärts führte, die Hauptsache war, daß wir niedrigere (Gegenden mit Weide erreichten. Wir solgten dem Flustaufe über 30 Kilometer weit, sagerten aber eine ziemsliche Strecke von seinem Westuser einternt. Zu Ansang des Marsches hatten die Leute einen recht ungewöhnlichen Kund gemacht, nämslich ein Stück eines alten Muhammedanerhendes, ein Tauende und ein Hosz mit Kerben, wie es beim Beladen der Tiere gebraucht wird. Ob diese Sachen von einer mongolischen Pilgerkarawane oder von Hamptmann Westlichs Reise herstammten, ließ sich nicht seistellins Reiseres ist sedoch nicht unwahrscheinlich. Westlich und Malcolm reisten 1896 gleichzeitig mit mir durch Nordtibet, von Westen nach Often, von Lada nach Zaidam und wählten das Längental, welches meiner Route nach Süden hin zunächst siegt. Sie machten eine denkwürdige, ich vereige, in dem anch Malcolm schwer verwundet wurde.

Der größere Teil des Tages wurde von einigermaßen gutem Wetter beginistigt; die Regenschauer sielen in solchen Pausen, daß wir dazwischen wieder trocken wurden, doch kaum war dies geschehen, so goß es wieder vom Himmel herunter, daß das Wasser von den Lasten rieselte und unsere Anzüge vor Rässe glänzten. Jolldasch sing ein ganz kleines Wölssein,

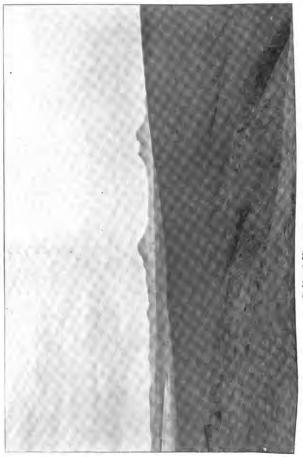

Ausficht nach Guben bom Bager Rr. XXVIII aus.

einen wütenden, fleinen Tenfel, der gebinden mitgenommen wurde und die verzweifeltsten Berjuche jur Wiedererlangung feiner Freiheit machte.

Am 20. August war der Boden im großen ganzen so eben, daß sich feine Rinnsale oder Erosionssurchen bilden, jondern sich das Wasser in zahllosen fleinen, trüben Lachen ausammelt. Die Grasvegetation wird allmählich besser, als wir sie disher in Rordtibet gesehen haben, und hier und dort wächst üppiger wilder Lauch. Die Ramele fressen biese Pflanze mit Begierbe, und auch in unseren Inppen schweckte sie gut.

Nach Süden hin ist das Land bis ins Unendliche offen, und keine mächtigen Vergketten stellten sich uns mehr in den Weg. Am Horizonte zeigten sich allerdings Vergkännne, aber sie sahen ganz unschuldig ans. Das Land hatte Plateaucharakter angenommen, und wir wanderten über unabsehbare Hochenen hin. An dem User eines Tünnpels weideten drei große schwarze Yake. Sie seizten uns in schwerem Galopp nach, wahrscheinlich in dem Glauben, daß wir zu ihren alten Vekannten gehörten. Als sie nur noch 2000 Schritt entsernt waren, erkannten sie ihren Arretum und kehrten in langsamem Trade um. Im Südosten erblickten wir einen ungeheneren See, an dessen Nordwestuser die Beide ziemtich gut war, weshalb wir das Lager Nr. XXX dort ausschlagen.

Ter 21. August wurde zur Rinhe und zu aftronomischer Observation bestimmt. Tas Wetter war herrlich, wirklich warm, und Fliegen
summten wieder in der Lust. Wir hatten die Zelte unweit des Users
auf jaudigen Sügeln, die das Regenwasser aufsaugen und davon nicht
schlammig werden, aufgeschlagen. Ter Strand selbst war flach und
tiesig, und ein 50 Zentimeter hoher Rieswall zeigte, wie weit die Wellen
zu dringen pslegten. Tas Wasser war bittersalzig, aber in der Nähe
gab es glüdlicherweise eine jüße Cuelle. An Keuerung litten wir keinen
Mangel, denn hier wuchsen Jappkafstauden in ziemlicher Menge;
einige Männer brachten ganze Arme voll davon ins Lagelaute gehört
und glandten, es zeien Meuschenstimmen geweien. Toch Aldet, der von
der Lagd zurücklam, ertlärte, es zeien Wölfe. Außer sich warf er
seine Klinte bin, die ihm noch nie zeichsete Verstet. Er hatte

einen Kulan und einen Jak verwundet, aber beide hatten die Flucht ergriffen. Gestern hatte er eine Trongoantiloppe angeschossen, deren Skelett wir später auf dem Marsche fanden; das Fleisch und die Eingeweide waren von Wölsen gefressen worden. Es sing an Zeit zu werden, daß Aldat uns etwas Fleisch verschaffte, denn wir lebten jeht meistens von Reis und Brot. Ein paar Konservendosen hatte ich noch, und Tscherd dewirtete mich täglich mit einer vortresslichen Suppe von grünen Erdsen, wildem Lande und Liebigs Fleischextraft, der mir auf dieser Reise große Dienste leistete.

Best murbe folgende Bergbredung getroffen. Um 22. August follte Antichut mich ichrag über ben Gee nach einem ziemlich bedeutenben Gipfel, ber fich im Guboften zeigte, hinrubern. Gleichzeitig follte bie Karawane nach Beften und Guben um ben Gee herummarichieren und am Ufer vor dem erwähnten Gipfel Salt maden. Da ich fürchtete, daß es ihnen vielleicht unmöglich fein möchte, auf diefem Wege binzugelangen, ließ ich Mollah Schah auf Refognoszierung borthin reiten. Er tam am Abend wieder und verficherte, bag feine Sinderniffe por-3m Beiten hatte er einen gweiten, ebenjo großen Gee geieben, in den fich mahricheinlich bas Schmelzwaffer des Gleticherftoches ergok. Die Sache lag aljo flar, und ich hielt es für jelbftverftanblich, bag bie Rarawane vor und an dem verabredeten Plate eintreffen würde, ba Tiefenlotungen und andere Beobachtungen naturgemäß ziemlich viel Zeit tofteten. Ticherdon murbe baber ermahnt, bei ber Anfunft ein Gener angugunben, bas une abende ale Lenchtfener bienen follte und nach welchem wir, wenn es nötig wäre, unieren Aurs rechtzeitig andern fonnten.

Warm und klar brach der Tag an; nur einige leichte Wölkchen segelten an dem türkisblauen Himmel, und spiegelblank lag der See. Während die Karawane beladen wurde, brachten wir das Boot am Ujer in Ordnung. Segel, Ruder und Retungsbojen wurden mitgenommen, im übrigen nur die notwendigen Inftrumente. Wir suhren eine gute Weile vor der Karawane ab, sahen aber nachher ihre lange Reihe am Ufer entlang schreiten.

Mit der Uferlinie beginnt die zusammenhängende Salzfruste, die Gedin, Affen. 1. 30

den ganzen Seeboden bedeckt und hier anfänglich 2—4 Zentimeter die war. Sie bricht unter unseren nackten Füßen. Wir mußten das Boot nämlich erst 13/2 Kisometer in den See hineinziehen, ehe es schwamm, und in dieser Entsernung vom Strande betrug die Tiese noch kaum 50 Zentimeter. Zeht steuerten wir erst nach einer kleinen Insel in Ostssüdsseiten. Kutschule brauchte nicht zu rudern, sondern schob das Boot vorwärts; das Ruder scharrte wie auf Stein, wenn es die allmählich immer sester werdende Salzkruste berührte.

Dieser umfangreiche See ist nur ein kolossaler Salztümpel ohne Spur von Leben. Reine Schwimmvögel, keine Bassertiere, keine Algen waren zu sehen. Auch der Userstreisen ist, soweit der Bellenschlag reicht, unfruchtbar; nur auf den sandigen Hügeln, welche die Basserstäche um einige Meter überragen, wächst Gras.

Bir landeten an der fleinen, birnförmigen Insel, deren größte Söhe 5 Meter über dem Basserspiegel nicht übersteigt. Sie liegt wie eine Semmel im See und hat vortreffliches, geschützes und underührtes Beideland. Das Gerippe eines Vogels war das einzige Lebenszeichen, das wir sinden konnten. Die Aussicht aber ist großartig und orientierend. Nach Besten und Osten erstreckt sich völlig offenes Land, auf dem dis an den Nand des Horizontes auch nicht der kleinste Berggipfel sichtbar ist. Im Nordwesten glänzt das mächtige Firnmassen, vor dessen Gletscherzungen wir vor ein paar Tagen lagerten. Im Süden erschienen flache, weich abgerundete Landrücken und im Norden die sich sie und da dis zu Schneedergen ersebende größere Mette, die wir zulest überschritten hatten.

Darauf steuerten wir nach Südosten in der Richtung des vereinbarten Sammelplates. Rur in einem Ringe um die Insel herum lag Lies auf plastischem blauem Ton, dann aber setzte die Salzkruste wieder ein. Die Tiese nahm ein wenig zu, so daß Autschuft das Boot nicht mehr mit dem Ruder weiterstoßen konnte, sondern rudern mußte.

Die Tiesenverhältnisse in diesem See waren höchst unerwartet. Der Boden ist beinahe ganz eben, und die größte Tiese betrug nur 2,33 Meter. Der See liegt also wie eine papierdunue Basserichicht über der Salzfruste und ift nur halb so ties wie die Kara-soschun-Sümpfe. Die

Unterichiede zwischen ben einzelnen Lotungoftellen beliefen fich auf einen ober ein paar Zentimeter. 3ch hatte eine mehrere hundert Meter lange Lotleine nit Bleigewicht mitgenommen, doch meistens genügte das 2,13 Meter lange, in Dezimeter und Zentimeter eingeteilte Ruber.

Gerade im Often schien sich der See bis ins Unendliche zu erftrecken, einer Meeresbucht vergleichbar; dies beruhte aber auf einer durch Luftspiegelung hervorgerusenen Sinnestäuschung.

Es war ein wunderbarer, in Bahrheit höchft außergewöhnlicher Tag, den wir auf bicfem Galgice gubrachten. Das Better mar prachtig; tein Luftchen regte fich, und ber Simmel spiegelte fich beutlich im Baffer wieder. Rur um die Randgebirge hernm lag ein Rran; von dichteren weißen Bolten. Die Conne, ein feltener Gaft in diefen Gegenben, warmte ordentlich; man freute fich, wieder etwas vom Commer gu schen, und traumte von den entflobenen Annehmlichkeiten diefer 3ahresgeit. Es war ichon mobituend, bas Geficht in ber Strablenflut baben au können und nach all ber Raffe und Ralte in ber Nachbarichaft bes Arfa-tag einmal wirtlich bas Gefühl bes Trockenseins zu haben, aber ohne bie giftigen Infeften, Die tiefer unten bie treuen Commerbegleiter ber Conne bilben. Um une herum ift ce jo ftill wie im Grab; feine Fliege fummt in der Luft, fein Gifch platichert im Baffer, das leblos baliegt wie eine chemische Lösung, überall war es still und friedlich wie an einem Sonntage. Die por furzem noch jo unrubigen Geifter ber guft und bes Bettere hatten fich einen freien Tag gemacht, wahrscheinlich mur, um fich ju neuem wilbem Streitgetunnel auszuruhen.

Die Landschaft hat in dieser reinen, verdünnten Luft einen ganz ungewöhnlichen, leichten Ton. Man könnte sie mit einer Braut in weißer und hellblauer Seide vergleichen; es ist das dustigste Aquarell in den zartesten Farben, denn alles ist ätherisch und durchsichtig wie eine Luftspiegelung oder ein Traum. Nur unmittelbar beim Boote schimmert das Basser grün, sonst ist es hellblan vom Biderscheine des Himmels.

Welch herrliche Art, nach dem nächsten Lagerplate zu gelangen, verglichen mit dem Reiten mit der schwerfälligen, müden Karawane! 3ch faß im Borderteile des Bootes jo bequem wie in einem Lehnstuhl und machte meine Beobachtungen und Aufzeichnungen wie vor einigen Monaten auf der Hähre. Der Kurs war ein für allemal gegeben, und ein Blick nach dem Berggipfel genügte zur Kontrolle der Richtung. Die Geschwindigkeit wurde alle fünf, die Tiese alle zehn Minuten gemessen, und Kutschut jang und summte zu den Ruderschlägen allerlei Weisen. Er ruderte das Boot mit einem Ruder, das bald an der Backords, bald an der Stenerbordreling sentrecht ins Wasser getaucht wurde. Mast und Segel waren in der Mitte des Bootes querüber sestgebunden, um uns nicht im Wege zu sein. Mäutel hatten wir nicht mitgenommen; hätte ich mich erwärmen müssen, so würde ich mit dem zweiten Kuder geholsen haben, nun aber freute ich mich untätig meines Dasiens, aller Hagelsschauer uneingedent. Die Temperatur stieg auf 14° und betrug im Wasser 17,1°; es war ordentlich warm.

Das Baffer ist so salzig, daß die ins Boot fallenden Tropsen wie Stearin erstarren. Nachdem das Basser verdunstet ist, bleibt eine freide-weiße dünne Glock zurück, die sedoch gewöhnlich einfällt. Das Lotungs-ruder wird so weiß, als wäre es angestrichen, unsere Kände werden weiß und rauh, unsere Kleider von Spritzern weißgetüpselt, und der Strommesser gligtert mit tausend Vacetten. Die Ränder und der Boden des Bootes sehen aus, als wäre es fürzlich zu einem Mehltransport benutzt worden.

Während der ersten Stunden sahen wir die Karawane am Westnijer entlang schreiten, und ich beobachtete mit dem Fernglase ihren gewöhnlichen ruhigen (Vang und ihre Marichordnung. Sie beschrieb einen Bogen, während wir in gerader Linie nach dem Sammelplatze ruderten. Zuerst entssernten wir uns demnach voneinander, darauf verschwand die Karawane hinter den Uferhügeln, mußte aber bald am südlichen Ufer wieder aufstanchen, und dann würden wir uns einander wieder nähern und schließelich an demselben Puntte zusammentressen. Aber sie erschien nicht wieder. War sie vielleicht auf schwankenden Boden gestoßen und mußte einen Unweg machen, sammelten am Ende die Lente unterwegs noch Verensholz oder war gar Wildbret geschossen worden, das erst abgehäutet, zerstegt und eingepackt werden unste?

Rilometer auf Rilometer blieb bie Tiefe 1,88 Deter. Stunde auf

Stunde schien sich der Abstand zwischen uns und dem Süduser nicht zu verringern. Aber, wie gewöhnlich, verging die Zeit auf dem Wassers schnell. Am Nachmittag bedeckte sich der Himmel mit leichten, dünnen Wolken, und die blaue Wasserssäche nahm eine marmorierte Schattierung an. Das Boot schos in gerader Linie nach Südosten, und das Wasser plätscherte um das Nuder; dies war der einzige Laut, der die Stille auf diesem tibetischen "Toten Weere", dessen Spiegel 4765 Weter über dem Weltmeere liegt, unterbrach.

Um 4 Uhr gudte die Sonne wieder hervor. Unter der sinkenden Sonne schien fich der See am weitesten nach Westen auszudehnen; es ist die Strahlenbrechung, die diese Sinnestäuschung hervorruft. Die Karawane war nicht zu sehen, aber die Entsernung war auch bedeutend, und sie mochte wohl hinter einigen Userhügeln marschieren.

Gegen Abend sah der vor furzem noch so klare, blanke Wasserspiegel beim Südnser mattgeschlissen aus. Ein brausendes Geräusch ließ sich immer deutlicher vernehmen und wurde von Antschuft für das Rauschen eines in der Nähe mündenden Flusses gehalten. Bald wurde uns sedoch klar, daß das Brausen von einem sich erhebenden Winde herrührte, in dessen Bahn wir bald hineingerieten. Der Wind kam von Osten; es ruderte sich schwer, und als er stärker wurde, histen wir Segel und änderten den Kurs in Südwest ab. Mit reißender Fahrt und in hohem Seegange strichen wir nach dem Ufer hin, wo sich die Brandung weißsichwamend und donnernd über schwirfantige Liesel wätzte, die das Segeltuchboot aufzuschlieben brohten. Das Segel wurde rechtzeitig geresst, Kutschuf sprang ins Wasser, ich half mit dem Ruder, und so brachten wir das Kahreng unverletzt an Land und zogen es hoch am Ufer hinauf.

Bevor die Tännmerung in Dunkelheit überging, eilten wir nach den nächsten Sügeln hinauf, um nach der Karawane auszuspähen. Doch von Menschen und Tieren war keine Spur zu entdecken! Die ganze Wegend lag schweigend und ausgestorben, beinahe unheimlich vor uns, und mir war zumute wie beim Eintreten in eine Klosterruine, in der seit tausend Jahren niemand gewesen ist. Während Kutschuf Jappkafbuschel sammelte, ging ich weiter in die Hugel hinein, wurde aber von ein paar Duchten

und Lagunen aufgehalten, deren nur von einer außerordentlich dunnen Basserichicht bedecktes Salz wie Sis glänzte. Ein Kulanschädel lag, verwittert und gebleicht, an einem Abhange, und in dem losen Erdreiche stand eine Bärenspur eingedrückt. Ich lauschte und rief, aber die Karawane war und blieb verschwunden.

Als ich nach dem Landungsplate zurückfehrte, war es schon dunkel. Kutschut hatte einen gewaltigen Arm voll Jappkak zur Fenerung zusaumengesucht, und ich half ihm den Vorrat noch vergrößern. Jett war es ganz klar, daß sich den anderen irgend ein unerwartetes hindernis in den Weg gestellt haben mußte, sonst wären wenigstens ein paar Reiter nach dem Sammelplate gekommen, um uns Vescheid und — was für uns das Wichtigste war — Essen, Wasser und warme Kleider zu bringen. Erst überlegten wir, ob wir nicht den hestigen, günstigen Wind benußen und westwärts segeln sollten; aber in der Dunkelheit wäre dies doch zu gewagt gewesen, besonders da der Wind immer heftiger wurde. Vielseicht hatte die Karawane auch einen so weiten Umweg machen müssen, daß sie noch gar nicht hier sein konnte.

Es blieb uns asso kein anderer Answeg, als uns auf beste Weise für die Racht einzurichten. Ein ebener Fleck wurde für das Lager aufgesucht, der ganze Fenerungsvorrat dort aufgestapelt, alle Sachen aus dem Boote geholt und dieses selbst in seine beiden Haften auseinandergenommen. Lettere wurden aufgerichtet und bildeten so vorzügliche Schilderhäuschen, die uns gegen den Wind schütten. Wir waren gerade in Ordnung, als es zu regnen begann. Nun wurden die Bootshälften, gegen je ein Ruder geschnt, in einem Winkel von 45° aufgestellt; wir hatten sowohl ein Dach über dem Kopse wie Schutz vor dem Winde. Ich nahm die eine Rettungsboje, Kutschuld die andere, und mit diesen als Kopsstiffen gesang es uns, solange die Luft noch warm war, eine Weise zu schlafen.

Um 9 Uhr zog ich die Chronometer auf und besorgte eine meteorotogische Ablesung, während Kutschuf Feuer aumachte. Dann blieben wir noch ein paar Stunden sigen und ftellten philosophische Betrachtungen an. Es wäre zu schön gewesen, wenn wir eine Taffe heißen Tee und ein bischen Brot oder wenigstens einen Becher Wasser gehabt hätten! Ich zog mir aus dieser Fahrt die Lehre, mich künftig nie ohne Proviant und warme Decken für die Nacht aufs Wasser zu begeben!

Mes alle Feuerung verbraunt war, frochen wir in die Koje; jetzt tamen uns die Boothälften wieder vorzüglich zu statten. Erst wurde das Segel auf dem Kiese ausgebreitet, der dadurch auch nicht viel weicher wurde, dann wurde die Rettungsboje zur Hälfte in den Boden eingegraben, darauf legte ich mich entsprechend zusammengefrümmt nieder und zuletzt deckte Antichnk die eine Boothälste über mich. Alle Ritzen, durch die Zug tommen konnte, verstopste er mit Sand, wobei er ein Ruderblatt als Spaten benutzte. Der Boden des Bootes war nur 1—2 Zoll über meinem Kopse, und ich sag wie eine Leiche in ihrem Sarge, welcher Gedanke sich um so mehr aufdrängte, als Autschuf draußen stand, Sand aufgrub und um mich herum schüttete. Trinnen war es so eng, daß ich mich in meinem Grabe nur mit Müse underehen konnte, und ebenso dunkel wie in der Ruhestütte der Toten.

Ein ganzer, auf dem Wasser zugebrachter Tag greift an und macht hungrig, und wenn man nichts zu essen besommt, friert man leicht; aber in unseren kleinen "Zelten" wurde es bald warm. Autschuf packte sich auf dieselbe Weise ein. Ein prächtiges Boot, das uns erst den ganzen Tag getragen hatte und uns hinterdrein noch als Zelt diente! Tie Annehmlichseit wurde noch größer, als es wieder zu regnen begann und die schweren Tropsen auf dem strassgespannten Bootboden wie Tronnuctwirbel schweren. Wir unterhielten uns eine Weise; Kutschufs Stimmte klang durch die beiden Segeltuchwände wie eine Stimme aus dem Grade, und auch meine tönte dunnpf und hohl. Toch die Müdigkeit machte sich geltend, nud wir schließen, Wölse, Karen und unsere eigene treulose Karawane vergessend, auf unserem Ktrassofe ein.

Sin paarmal wachte ich von der eindringenden Nachtfälte auf, ichlief aber wieder ein, und als endlich das Morgenticht unter den Bootrelingen hereinschutete, jah ich zu meinem Erstaunen, daß es schon 7 Uhr war. Kutschut wurde gerusen und umste den Sargdeckel öffnen; richtig stand die Sonne schon hoch über dem Horizont. Wir waren starr vor Kälte und sammelten schleunigst Fenerung, die mit den letzten Bündhölzern in Brand gesteckt wurde und uns wieder neues Leben gab. Es wehte frisch und gleichmäßig aus Osten, und da von der Karawane nichts zu sehen und zu hören war, blieb uns nichts weiter übrig, als westwärts zu geben und sie zu suchen.

Mljo wurde bas Boot wieder jufammengefügt, getafelt, ins Baffer gefett und bemannt, das Segel murde aufgespannt, das eine Ruder biente ale Segelbaum, bas andere ale Steuer, und mit fanfendem Winde ftrichen wir lange bee Gudufere bin. Der Wind war ziemlich ftart, ber See ging bod, die Bolle rollte ordentlich, und Rutichut, der born im Boote faß, wurde jeetrant. Die Weichwindigfeitomeffungen und die Lotungen murben fortgefett und die Route eingetragen. Rachdem wir eine aute Stunde unterwege maren, tounte ich mit dem Bernglase am Weftufer des Sees zwei weiße Buntte mahruchmen, die mir für die Burte und das Belt hielten. Mleine schwarze Buntte, die beide umgaben, mußten unfere Yeute und Tiere fein. Nach drei Stunden maren mir dort. Ticherdon und Aldat wateten und entgegen, um die Jolle vorfichtig aus land ju gieben. Der Laramane war richtig von einem mächtigen filuf, den zu durchwaten unmöglich mar, der Weg abgeschnitten Der Bluf tam von einem großen Gee im Beften. waren daher nach der Quelle gurudgefehrt, bei der wir fie fanden, und hatten die gange Racht auf einem Buget ein Teuer unterhalten, das uns ale Richtschnur dienen follte, wenn wir brangen auf bem Gee umberirrten. Albat hatte einen Kulan geichoffen, benn frifches Bleifch mar uns hochnötig. Das Bolflein hatten fie jedoch jo freigebig bamit traftiert, daß es an Überfütterung ftarb.

Sobald wir an Land gesommen waren, mußte Tscherdon mir ein Krühstück mit Kasse bereiten; der Rest des Tages wurde zu versichiedenen Nacharbeiten benutzt. Zetzt handelte es sich darum, nach welcher Seite wir znuächst unsere Schritte leuten sollten. Gingen wir nach Westen, so brauchten wir drei Tage zur Umgehung des dort liegenden Sees, und im Osten hatten wir unseren großen Salziee. Im Süden versperrte uns der Kluß, der von dem westlichen, entichieden süßen See

Wasser nach dem salzigen führte, den Weg. Bon Umkehren konnte noch keine Rede sein; dies durste erst geschehen, wenn das morastige Hochland so seit gestroren war, daß der Boden trng. Ich beschieß daher, die ganze Karawane mit der Jolle über den Kuß zu führen.

Die Narawane mußte also nach ber schmalsten Stelle des Kusses, siehen, während ich mit Autschuf nach dem Mündungsgebiete ruderte. Die Breite beträgt hier etwa 300 Meter, und unmittelbar vor der Mündung lag eine Bauf mit nur 50 Zentimeter Wasser, die eine prachtvolle Furt gewesen wäre, wenn sie nicht in der Witte eine schmale Ninne von 2,50 Meter Tiese gehabt hätte. Wir suhren nach dem schmalen Übergange, wo die anderen warteten und alles (Gepäck abluden.



Bugfierung eines Ramels über ben Gluß.

Auch hier ist das Wasser scharf salzig, obwohl die Strömung von dem Süswasserse ziemlich start ist; man sieht, wie sich süßes und salziges Basser miteinander vermischt, wobei Flodenbildungen und Wirbel entstehen wie bei Zuderwasser.

Die beiden Ufer bestanden aus hartem Ries. Die schmalste Stelle, wo die Überführung stattfinden sollte, war 58 Meter breit. Die größte Schwierigkeit war das Ansspannen eines Tanes zwischen beiden Usern. Beinahe alle Stricke, mit denen die Packlasten auf Kamelen und Pferden sessenden wurden, nunften dazu genommen und aneinander gebunden werden. Am linken Ufer wurde das eine Ende sestgemacht, dann wurde das Seil slußadwärts gezogen, worauf ich aus allen Kräften in einem Bogen hinüber ruderte, während Kutschuft mit dem anderen Ende bereit stand, am rechten Ufer ans Land zu springen. Wir trieben indessen,

da das Seil sich als zu furz erwies, an der hier vorspringenden Landspite vorbei und mußten uns wieder zurückschleppen und noch ein Ende
andinden, worauf dasselbe Manöver mit bessern Erfolge wiederholt
wurde. Das Tau wurde nun auch an diesem User seitgebunden und
jo straff gezogen, daß es die Wasserstäde nicht mehr berührte.

Die Pferde sollten hinübergetrieben werden, aber sie ließen sich nicht dazu bringen, ins Wasser zu gehen. Es gelang erst, als wir eines von ihnen hinüberbugsiert hatten. Am schlimmsten war das Übersehen der Namele. Sie ließen sich nicht bewegen, selhst hinüberzuschwimmen. Wir umsten sie einzeln mit dem Boote holen. Dabei



Gefter Boben unter ben Suffen.

wird das Ramel ins Wasser getrieben, und ein Strick wird ihm um den Ropf geschlungen. Diesen hält Turdn Bai, der im Achter des Bootes sigt, über Wasser. Ich ziehe das Boot an dem ansgespannten Seile entlang quer über den Kuss. Da es dem Ramele aber durchans nicht einfällt zu helsen, sondern es sich ganz bequem im Wasser ziehen läßt, habe ich die ganze durch die unaushörlich saugende Strömung vernrsachte Wucht auf meinen Händen ruhen, und ich muß beim Weiterschieben alle meine Kräste ausbieten, um das Seil nicht loszulassen, in welchem Falle natürlich die ganze Bescherung nach dem See himmtergetrieben wäre und das Ramel leicht hätte verloren gehen können. Ich brachte es sedoch nach dem anderen User hinüber, wo es eine Weile zappelte, die es sesten Boden unter sich fühlte und für gut fand, sich

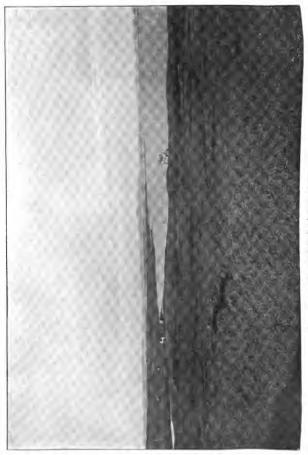

Calgier bei Lager Rr. XXXV (27. Auguft 1900). Rusficht nach Borboften.

wieder auf eigene Fuße zu stellen. Das Waffer strömte von seinen Seiten, als es bort in der Ginsamkeit stand und sich verwundert nach seinen Kameraden umfah.

Nach dem zweiten und dritten Kamel wurde das Tau so schlaff, daß es ins Wasser hing; es unfte mit den übrigen Laststricken verstärkt werden, so daß es doppelt wurde und straffer war. Mitten in dieser Arbeit riß das erste Seil, und wir konnten wieder von vorn ansangen. Meine Hände waren schon ganz abgeschürft. Ticherdon nufte die Überssührung der drei übrigen Kamele besorgen; endlich hatten wir alle



Ein gludlich über ben Rluß gebrachtes Ramel.

Tiere unversehrt drüben. Das letzte Schaf, das sich daran gewöhnt hatte, bei den Ramelen zu tampieren, schwamm von selbst hinüber.

Schließlich wurde das Gepäck himibergebracht; dann wurde das Lager auf dem rechten Ufer aufgeschlagen. Die Wassermage dieses Flusses betrng 47,5 Kubikmeter in der Sekunde. Es war der größte Flus, den ich bisher in Nords und Mitteltibet gesehen hatte. Verschiedene Wassermagen wurden von der Strömung aus dem Süßwasserse mitgeführt, um, sobald die Salzmischung ihnen zu stark wird, einem sicheren Untergang entgegenzugehen.

Ein Ramel und zwei Pferde hatten wundgeschenerte Stellen auf bem Rücken und trugen daher während der nächsten Tage kein Gepack. Auch mein alter Büjtenschimmel bedurfte der Ruhe, und ich bestieg



Calgice bet Lager Rr. XXXV (27. August 1900). Ausficht nach Guboften.

deshalb ein anderes Pferd. Gewöhnlich pflegte ich meine Reitpferde so zu dressieren, daß sie stillstanden, sobald ich eine Kompaßpeilung vornehmen wollte. In dieser Beziehung war das Wüstenpferd vorzüglich. Ich brauchte nur die Sand in die Kompaßtasche zu steden, so stand es ohne weitere Aufsorderung underveglich still.

Wir zogen die aus lauter weichem Material, ohne Spur von sestem Gestein bestehenden Sügel, welche die beiden großen Seen im Süden begrenzen, hinaus. Hier und dort wuchs an den Vächen vortresstliches Gras, das nehst Quellen und brennbaren Sträuchern zum Rasten aufforderte; aber die Tiere waren jetzt so ausgeruht, daß wir unseren Weg sortsetzten. Ein niedriger Kannn wird überschritten; südlich davon erscheint ein neuer See, der keinen sichtbaren Abssus hat, aber doch füß ist.

Zwischen den Hügeln im Südwesten des Sees graften 18 Pate, und höher hinauf sah man eine Patherde von über hundert Tieren, alten und jungen; der Boden erschien von ihnen ganz schwarz punktiert. Während wir sie beobachteten, wurde es sowohl im Westen wie im Osten dunkel, und das Rollen des Donners, das wie das Brüllen des köwen ein thrannisches Warmungssignal zum Auspassen ist, verkündete, daß ein Sturm im Anzuge war. Der Hagelschauer schlug mit überwältigender Macht nieder, die Pate verschwanden im Nebel, und Aldat, der mit der Flinte auf der Schulter nach den Höhen auf der anderen Seite des Tales geeilt war, ebenfalls. Er wurde sich selbst überlassen, während wir längs des Sees weiterzogen und an einem einige Kilometer von seinem Südusfer gelegenen Tümpel das Lager ausschlugen.

Gegen 9 Uhr ertönten Anfe durch die Dunkelheit, und ein paar Lente wurden ansgeschickt, um Albat entgegenzugehen, der gaus mübe nach Saufe kam und unter der Last eines großen Fleischstückes und eines Yaftdwanzes keuchte. Er hatte geglaubt, daß wir am See bleiben würden, und deshalb Pelz und Klinte liegen lassen, um sie später zu holen. Sein Opfer war ein ziemlich großes Yaklalb, daß beim ersten Schusse zu-sammengebrochen war. Die anderen Tiere hatten nicht die Flucht ergrissen, sondern sich nur ein wenig höher auf die Lügel hinausbegeben. Albat hätte leicht noch einige schießen können, hatte es aber für unmötig gehalten.



Deine Burte im Liger Dr. XXXV (27, Anguft 1900). Ausficht nach Rorben.

Da der solgende Tag, ein Sonntag, zur Ruhe bestimmt wurde, begab er sich mit Kutschuf nach der Stelle, und beide holten eine ganze Ladung Fleisch, das eine unschätzbare Berstärkung unseres sehr kümmerlichen Proviantes war. Tscherdon briet mir ein paar Schnitzel, die nicht schlecht waren; es war aber anch ein junges Tier mit zartem Kleisch.

Am 27. August ritten wir direkt nach Süden. Auch an diesem Abend lagerten wir im Lager Nr. XXXV am User eines großen Salzsiees, wo es in der Nachbarschaft eine Onelle gab und wo die Weide zu gut war, als daß wir hatten vorbeiziehen können.

Am 28. August wurden wir wieder von einem Labyrinthe von Tümpeln, Seebuchten und Basserläusen aufgehalten. Giner der letteren war recht bedeutend und hatte eine starke Strömung. Mollah Schach versuchte es an ein paar Stellen hinüberzusommen, aber das Basser war zu tief.

Bett ftanden wir von neuem da, von einem unüberschreitbaren Fluffe gehemmt, und bereiteten und gerade vor, an feinem linken Ufer binaufzuziehen, nm weiter aufwärts nach einer Gurt zu fuchen. Doch über une lauerte ein anderer, wohlbefannter alter Reind. Obwohl Oftwind wehte, verfinfterte fich ber westliche Borigont, und bleischwere Bolfenmaffen malten fich über bas land wie eine Schlagwelle, Die auf ihrem Beac alles zu begraben broht. Das Gange glich einem riefenhaften Retzuge ober einem Seere, beffen beibe Klügel in gleichmäßigem Taft gum Angriff fturmen. Die Bolfen bes linten Blugels hatten dunkelrot gefärbte Rander, die auf dem rechten maren rabenichmart. Die alleräußersten Vorvoften maren in die unglaublichften. von einem damonischen Sturm gejagten Gestalten gerriffen. Noch babet fich die Landichaft im Diten in Licht und Connenichein. Doch von Beften ber ichnurte fich bas unbeimliche Net immer bichter um une gu. Bir beichloffen alfo, ichlennigft zu lagern, aber ja nicht zu nabe an bem Ufer diejes Bluffes, der vielleicht von den heftigen Riederichlagen anichwellen murbe. Bir halfen alle beim Anfrichten bes Inrtengestelles und hatten gerade ein paar Filgbeden über die Dachlatten gezogen, ale der Einem über den Teil der Erdoberfläche, auf dem wir und befanden, hinfuhr und die Sagelschaner an der Erde entlangiegten. Es ichmerzt im Gesichte und an den Sänden, als sei jedes Sagelkorn ans einem Masvohre geschossen, und man läuft buchstäblich Spiefrnten, ehe man unter Dach kommt.

Um anderen Morgen war bas Wetter wenig angenehm. 3111 Norden hatten wir jett ben letten Calgice und im Guben einen neuen Ece von achtunggebietenden Dimenfionen. Bon diejem itromt bas Baffer, wie auch der von Beften fommende Tluf, nach dem ersteren bin. Babrend feines Unterlaufes erweitert fich ber Bluß zu nicht unbedeutenden Beden. In ein jolches enderten wir and Untenntnis ber Alugrichtung hinein und gericten dort in eine Cacfgaffe. Anf dem innerften Ufer iaften ungefähr 50 Ganje, die vermutlich auf ihrer Winterreise nach 3udien bier Raft hielten. Alle flogen langfam und niedrig, außer einer, die auf dem Baffer liegen blieb und untertauchte, ale wir an fie beranruberten. Wir verfolgten fie naben eine Stunde. Das Untertanden dauerte immer fürzere Beit, und ale fie nur 10 Meter vom Boote auftauchte, begann ich fie mit der einzigen vorhandenen Baffe, dem Ruber, in harpunieren. Mehrere Mal murde fie von dem Blatte gestreift und ichlieflich mit einem gutgezielten Echlage getotet, worauf fie gerupft wurde, um und eine angenehme Abwechilung im Speifezettel gu bereiten.

Nachher fanden wir die Mündung des Alusses in dem sehr breiten Urme, der vom Sükwasserie in den salzigen geht. Wir bestiegen am anderen User einen Sügel und sahen ums dort beinahe auf allen Seiten von ansehnlichen Wasserstäden umgeben. Gerade nach Often erstreckte sich die Landenge, auf deren äußerster Zunge wir und besanden, im Norden dehnte der Salzie seinen großen Wasserspiegel aus, und im Süden lag der nenentdeckte süße Sec. Die Mittelpartie dieser Landenge bestand and einer kleineren Bergstette, an deren Südsuß es gute Weide und reichlich Wildbret zu geben schien. Sehe wir noch in dunkler Nacht nach dem Lager zurücksehren, hatte ich schon den Plan zu einer besonderen Exkursion um diesen neuen See gefaßt.

## Dreißigstes Kapitel.

## Über stürmische Seen und himmelhohe Berge.

Das Lager Nr. XXXVI am Thiffe wurde jest zur Sperationsbasis gewählt. Hier sollten Turdu Bai, Albat und Nias mit allen Kamelen und vier müden Pserden zurückleiben. Mich sollten Tscherdon, Mollah Schah und Kntichnt begleiten, und die Karawane aus dem Mantciel, sieben Pserden und den Hunden bestehen. Wir hatten Proviant für eine Woche und nahmen nur absolut notwendige Sachen, Filzbecken und Pelze mit. Meine Instrumente wurden in das Interal des großen photographischen Apparates gepackt; in diesem von Seen überschwemmten Sochlande war anch das Boot unentbehrlich. Nur die Hälfte meiner Inte wurde mitgenommen, d. h. die Holzgitter, die den unteren Teil ihres Gerüftes bilden. Tas Gepäck war also leicht; es wurde zu Boot nach dem gegenüberliegenden User gebracht. Die Pserde durchwateten den Fluße.

Darauf wurde die Karawane beladen, und wir setten uns in Marich. Doch wir waren noch nicht weit gelangt, als uns der Sund zwischen den Seen Halt gebot; wir umsten wieder alles abpacen, das Wepück hinüberrudern und die Pserde über den Sund schwimmen lassen. Endlich standen wir sedoch auf der Spike der Enge und konnten im Ernste darauf losgehen, indem wir dem Nordnser des Süstwasseriese solgten. Bald erreichten wir sedoch einen Teil desselben, wo die Berge steil ins Wasser absielen, ja sogar überhingen, so daß wir zu einem Umwege über den Namm gezwungen wurden. Dort hatten wir sowohl links wie rechts weitgedehnte Wasserstäden.

An einem tleinen Bache wurde unjere sehr provisorische Jurte aufgeichlagen. Auf den Abhängen weidete 300 Schritt von uns entsernt eine Herbe von elf großen schwarzen Pasen, die nicht die geringste Miene zur Flucht machten. Man konnte sich verincht fühlen zu glauben, daß sich Nomaden in der Gegend aushielten und zahme Yake bei sich hätten. Doch als unsere Pserde auf die Weide geschielt wurden und allmählich nach den besseren Weideplätzen hinaufgingen, blähten die Yake ihre Nüstern auf, spähten ausmerksam nach unserer Richtung hin und bewegten sich dann in langjamem Trab siber den Kannn nach dem Salziee.

Meine Jurte war so eng, daß Tscherdon erst mein Bett zurechtmachen und dann die Gitter über dem Bette aufschlagen umfte. Ich mußte wie in eine Sundehütte sineinkriechen; sobald ich aber erst drinnen war, hatte ich es gut und warm, und Jolldasch half noch wärmen.

Nachdem wir über Nacht es bei einer Temperatur von —  $5.2^{\circ}$  hatten anshalten müssen, erwachten wir am 31. Angust an einem wirklich herrlichen Sommertage ohne ein Wölkschen oder einen Windhand). Ter See lag wie ein Spiegel da. Ein Kulan kam heran und besah sich berde is ungeniert, als wisse er ganz genan, daß Tscherdons Vatronen sichon lange zu Ende waren. Auf dem Südnser erhoden sich zwei blendendweiße Schneeberge ohne Spur von Wolkentranz und spiegelten sich im See wider. Ein mehrstündiger Marich am User entlang führte ums nach dem Ende des Sees, aber dieser wurde unr durch eine mehrere hundert Meter breite Vandenge von einem nenen getreunt, der sich weit nach Siten erstreckte und dessen nördlichem User wir ebenfalls solgten.

Gine Strede weit gingen wir oben auf den Uferfelsen zirka 70 Meter über der Wassersche, einen Kulanpsad benngend, der so dicht am Rande entlang führte, daß einem beinahe unheimtlich zummte wurde. In dem tiesen Wasser jahen wir einen Schwarm ziemtlich großer, schwarz-rüctiger Kische, die besonders Kutschnieß lebhastes Interesse erregten. Wir lagerten in der Rähe, weil wir versichen wollten, einige von ihnen zu sangen. Jollbasche Halband lieferte Material zu Angelhafen, die in der Gint des Lagerseiners eine entsprechende Gestalt erhielten. Für den Kall, daß es in der Gegend Wildganse oder Enten geben sollte, wurde

aus einer Solzlatte ein Bogen fabriziert. Wir lebten ungefähr wie Robinfon Ernsoe und nuiften uns mit der dürftigen Ausruftung, die uns gerade zu Gebote stand, weiterhelsen.

Der Abend war kalt und windig, und die Aussichten auf den nächsten Tag waren wenig hoffnungsvoll. Meine Zurte stand sest wie ein Berg, und ich lag darin wie ein Begrabener, aber es war dort so eng, daß die Toilette mit gewissen Schwierigkeiten verbunden war. Am nächsten Morgen unachte ich in aller Frühe einen Spaziergang nach den nächsten Higgeln



Der Gifchberg.

in der Nachbarichaft und hatte von dort ans einen großartigen Überblick siber diese eigentsimliche Gebiet, das reicher an Wasser als an Land ist. Der innerste Teil des Sees erstreckte sich keilsörmig nach Nordosten. Er liegt 4848 Meter über dem Meere. Wir waren hier wieder in verhältnismäßig tiesere Gegenden gelangt, und doch besanden wir uns noch höher als der Gipsel des Montblanc!

Unterbessen wurde das Boot ins Basser gebracht und ausgerüstet, und nun enderten wir dicht an die senfrechten roten Sandsteinselsen heran, unter denen die Fische standen. Die Karawane 30g um den See hernm weiter, um an seinem Süduser gegenüber einem Berggipfel zu lagern.

Das Boot wurde gang nache am Ufer verankert. Die Bische der Bergwände schienen oft nur an einem Haare zu hängen; es war, als drohten sie, herabzustürzen und und zu zerichmettern.

Als Angelruten wurden Zeltstangen benntzt, als Röber kleine Stüde Patsleift, und eine leere Zündholzschachtel diente in tadelloser Weise als Kork. Die Tische biffen gut au, aber die Ansbente war doch gering. Anr vier mittelgroße Asmane blieben an unseren Angelhafen hängen. Wir angelten nicht zum Vergnügen, sondern der Rahrung wegen,



Der Gifchberg bom Gee ans.

ber Fang reichte seboch nur gerade zu einer Mahlzeit für uns. Wenn unser Mittagseffen an diesem Abend auch nur dürstig aussiel, so war es dafür aber wenigstens außergewöhnlich und belikat.

Während ich in Gedanken versunken saß und mich des Somenbades und der Ruse erfrente, slogen die Stunden nur so hin, und es wurde Zeit, nach dem Sammelplatse zu stenern. Im Westen wurde es dunkel, und der Hinnel siberzog sich bald mit Wossen. Ein Sturm war im Anzug. Wir mußten und entschen, ob wir ihn erst vorüberziehen lassen wolkten, was sich nicht versohnt hätte, da es schon 2 Uhr und die Karawane wahrscheinlich bereits am Vereinigungspunkte angelangt war, ober ob wir und ans den See hinauswagen sollten; ich zog das lettere vor. Ruifchuf brauchte nicht lange zu rubern, so kannen wir in ben nordwestlichen Wind hinein, der nins großartig weiterhalf. Im Süben stricken schon blaugraue Wolken mit lang herunterhängenden, nachschleppenden Sagelfransen längs der Berge hin, die allmählich verschwanden, und hinter uns verdichtete sich die Lust auf dieselbe Weise. Der Sturm kam immer näher, der See ging immer höher, und um mis her waren die Wogen mit weißem Schaum bedeckt.

Best ichling die Sagelbo nieder, und die großen Rorner praffelten



Blid vom Gee aus nach Beften auf ben abziehenden Sturm.

auf das Wasser. Das Innere des Bootes wurde binnen wenigen Minuten freideweiß. Nach allen Seiten hin war nichts weiter zu sehen als Wasser und Fagelwolfen, keine Spur vom User und von den Bergen. Wir mußten der Wellen wegen, die der auschwellende Wind zu bedeutender Höhe auspeisichte, scharf auspassen; da sie aber mehrere Male so lang waren wie das Boot, wurden wir gut mit ihnen sertig. Die Jolle wurde wacker nach Südosten getragen, und der Schanm spriete um den Bordersteven. Unmittelbar südlich von den Telsen hatte die Tiese 48,67 Meter betragen, die größte in Tibet von mir gemessene, nach dem Südosfer zu aber nachn sie sichnel ab. 3e weiter wir uns von diesen Kelsen ents

fernten, desto mehr waren wir dem Sturme ausgesetzt, und ich fürchtete, daß der See so flach werden würde, daß unser Jahrzeug wie eine Nußsichale von der Brandung umbergeworfen werden könnte.

Nachdem der Hagelichauer aufgehört hatte, tobte der Wind noch ärger; aber jest konnten wir wenigstens sehen, wo das Laud lag. Wir hatten noch nicht den halben Weg zurückgelegt und stenerten nach einer Landspiete hin, hinter der wir im Windschutze sein würden. Die Wellen waren jest so hoch, daß wir das User nicht sehen konnten, wenn wir uns in ihren



Blid vom Gee aus nach Diten.

Tälern befanden. Sie jahen unheimlich aus und waren, wenn die Sonne aus den Sturmwolfen hervortrat, blank wie Telphinrücken und glänzten bald grün, bald blan, während die Sonnenstrahlen den sprikenden Schann wie Inwelen sunteln ließen. Der Segeltuchrunnpf der Jolle bauchte sich bei dem Stampsen aus; er war so gespannt, daß ein hestiger Seitenstoß ihn hätte sprengen können, und wir mußten das Boot setzt mit beiden Nudern manövrieren und die Stöße parieren. Doch anch diesmal lief alles glücklich ab. Der Sturm ging vorüber, der Wind legte sich, die Einzelheiten des Users ließen sich erkennen, und wir änderten den Kurs, indem wir ihn setzt gerade auf das Lager richteten. Der Sonnen-

untergang war prachtvoll. Die Sonne selbst versteckte fich hinter einer tohlichwarzen Wolke, ihre restettierten Strahlen aber glänzten wie Queckssilber auf der Oberstäche des Sees.

Wir hatten uns jest so weit von Turdn Bais Lager entsernt, daß wir an den Rückzug denken mußten. Nach meinem Besteck konnten wir nicht mehr weit von den Quellen des Jang-tse-klang sein, und ich hatte den Gedanken an einen Bersuch, sie zu finden, noch nicht gänzlich aufgegeben. Taß die drei großen Seen, die wir in dieser Gegend entdeckt hatten, wit ihnen nichts zu schaffen haben, war klar; diese Seen bitden ein abslinkloses Becken für sich. Gauz sicher war ich meiner Sache seden noch nicht und ich beschloß daher, den 2. September einer Extursion nach Süden zu opsern. Diese führte nus über wellenförmige Ebenen mit spärtichem Graswuchse und morastigem Boden, und nach einer Wanderung von 27 Kisometer machten wir am User eines Flusses Jalt, der sich in den nächsten See, einen südöstlich von den vorhergehenden liegenden kleinen Salztümpel, ergießt.

Beiter konnten wir mit unjeren abgetriebenen Pferben und unjeren zusammenschmetzenden Borräten nicht gehen, sondern mußten am solgenden Tage wieder nach Besten ziehen, wobei wir in dem tücksichen Boden beinahe steden geblieben wären. Die Pjerde janken bisweiten 60 Zentimeter tief ein. Ein mächtiger, von den Bergen im Süden konnnender Kluß strömte nach Rorden, nach dem von uns übersegelten See hin; sein Bett bot uns guten, sesten Boden zum Reiten dar.

Diese Wegend ist anserordenttich reich an Wild. Bon Trongoantisopen sahen wir ein halbes Ontend Herden von etwa se 20 Tieren; Yake und Ansane traten einzeln oder in kleinen Gruppen von ein paar Tieren auf; Teldmänse, Murmelkiere und Hasen gab es überall, und am Seenser schrien Gänse und Möwen. Die Narawane ritt in zwei Gruppen, zwischen denen eine Lücke von 50 Meter war. Gerade durch diese Lücke sagte Jostbasch drei Kulane, die in schwerterndem Trab vorbeisaussen. Nann war ich mit meinem kleinen photographischen Apparate in Tronung, so waren sie schon fort. Eine Weise darans versichwand der Hund, einer Trongoherbe auf den Tersen solgend, und als



er nach langer Abwesenheit wieder erschien, war er mit Blut besteckt und angenscheinlich übersatt. Es war ihm gewiß gelungen, eine der Antilopen 311 erwischen, und er hatte an ihr eine ordentliche Mahlzeit gehalten. Auch Wölfe und Füchse streiften auf den Ebenen, die sich im Süden des Sees ausdehnen, nunber.

Es war meine Absicht gewesen, am Tage darauf nach Norden über den See zu rudern, um eine neme Lotungstinie zu erhalten, aber wir erwachten unter höchst ungewöhnlichen Witterungsverhältnissen. Der Hinnel war ganz klar, die Sonne schien in all ihrem Glanze, dabei aber wehte ein halber Sturm ans Norden, und die Wogen ranschten gegen das langsam absallende User. Ans einer Seefahrt konnte demnach nichts werden. Wir ritten daher westwärts weiter, immer am User eutlang, das hier so weich ist wie ein großes Moorbad, ein Schlammpfühlt, ein abschenlicher Sumps, worin man bei sedem Schritt Gesahr läuset zu versinsten. Ein seltzames, unwirtliches Land! Sogar die Erbeicht gleich der Inst verdinut zu sein, ja selbst die Verge sind porös wie Linusstein. Alles ist in einer Art Ausstölungszustand; auf das Wetter ist hier gar kein Verlaß, und es ist lebensgesährlich, sich den Seen anzwertrauen.

An einigen Stellen trägt der Boden, geht aber in Wogen und ichwankt nuter dem Gewichte der Pfeede. Endlich nimmt der See ein Ende, und sein Wasser ergiest sich durch einen breiten, ziemlich großen Alusarm in den unteren süßen See. Hier hatten sich Hunderte von Wildgansen niedergelassen, die in kurzen Areisen ihre neugesiederten Klügel erprobten und sich zu der bevorstehenden Reise nach wärmeren Hinnelstrichen vorbereiteten. Ein einsamer Königsadler beobachtete sie.

In der Nähe des Punttes, wo der Tuß in den unteren See mündet, wurde das Lager Nr. XIII aufgeschlagen. Bon hier ans konnten wir von dem Hamptquartiere, wo Turdn Bai wartete, nicht mehr als eine Tagereise längs des süblichen Zeeufers entfernt sein. Während Mollah Schah und Ticherdon zu Land weiterzogen, suhr ich mit meinem sicheren Kinderer Autschaft diagonal über den Zee. Ich trat die Kahrt im berrlichten Wetter bei günftigem öftlichen Winde au. Ter Wind wurde

stärfer, schlug nach einer Weile aber wieder um. Die gewöhnlichen Borboten des Sturmes, die schwarzen Wolfen, verdunkelten den Himmel im Westen. Sie teilten sich in zwei Abteilungen. Die eine zog sider die Berge im Süden hin und ließ eine weiße Schneedecke hinter sich zurück, die andere eitte uns über den See entgegen. Wieder erhoben sich die unruhigen Wellen, denen hier nie Ruhe gegönnt ist. Das Rlügste wäre gewesen, mit dem Sturme zu treiben; aber dann hätten wir uns von den Unseren entsernt, die mis vom Nordnser, von welchem sie der breite Sund tremte, nicht hätten abholen können.

Wir beschloffen, mit Aufbietung aller unserer Kräfte gegen Wind und Wellen anzurndern. Schon stampste das Boot grentich, und ich, der vorn saß, nahm das Sprigwasser seber hohen Welle in Empfang und war bald klatschnaß. Ein Gußregen tat das Seine, um die Situation noch unbehaglicher zu machen. Wir arbeiteten mit se einem Ruder, daß diese finacken, aber die Wellen warsen und immer wieder zurück. Tas Boot schwebt auf einem Wogensamme oft zur Kälfte über dem Wasser und plumpst dam in das Tal mit einem Knalle hinunter, der leicht ein Sprengen des schwachen Kahrzenges vernriachen könnte.

Jest trat ein neuer, unheilvoller Umischag in der Windrichtung ein; der Wind įprang mit ungehenerer Geschwindigseit nach Süden um, so daß ein neues Wogenspitem, welches das disherige frenzte, entstand. Un den Krenzungspunkten bilden sich Wellenphramiden von doppelter Höhe. Es gilt ihnen eutgegen zu treten, sie zu parieren und möglichst auf den verhältnismäßig ebenen Wasserstächen zwischen ihnen zu bleiben. Toch ehe man sich besinnen kann, wird die Jolle auf einen Wellenkamm gehoben, und balauziert man dann nicht, so kann man leicht kentern. Votungen konnten nicht mehr vorgenommen werden. Man darf sich freuen, wenn man von diesem Abentener mit dem Leben davonkonnut, und wir fragen nus unwillkürtich, ob diese oder die nächste Welle unser Boot umreißen wird.

So arbeiteten wir anderthalb Stunden, ehe sich die Sturmbo und mit ihr and, die Wellen legten. Toch der Himmel jah noch immer unheitverfündend aus. Überall jah man Sturmzentren, die Tromben mit schwarzen, hängenden Wolkendraperien glichen. Das Ufer schien noch immer gleich weit entfernt, als die zweite Bö fam und uns mit Massen von Schnee und Hagelkörnern, die uns gerade ins Gesicht schlugen, überschüttete. Man mußte den Kannpf aufnehmen, denn ein unvorsichtiger Angenblick des Erschlassens konnte bewirken, daß eine Welle die Gelegenheit benutzte und das Boot umkehrte. Den ganzen Tag arbeiteten wir wie Galeereniklaven.

Während der Panje, die jeht eintrat, beeilten wir uns Terrain zu gewinnen, denn der Hinnel versinisterte sich zum dritten Male, und die dritte Sturmbö jauste mit strömendem Regen auf uns sos. War das Junere des Bootes vorher freideweiß von Schnee und Hagel geweien, jo stand jeht in beiden Hälsten Wasser, das mit den Wellen im Tatte plätscherte.

Nach achtstündiger augestrengter Arbeit erreichten wir endlich bas Ufer; ce war ein ichones Gefühl, wieder festen Boden unter ben Rufen ju haben. Bon einem Sugel fah ich Mollah Schah, der und an einer Yandivite mit vier Pferden erwartete. Wir fteuerten dorthin und hielten gur Meifung ber Baffermengen in dem Eunde an, den wir por einer Boche vaffiert hatten. Die Breite und die Tiefen wurden gemeifen, aber nur brei Geichwindigfeiten tonnten beftimmt werben, als Die vierte Sturmbo fam. Obgleich Die Sonne noch über dem Sorizont itand, murbe es jo duntel wie bei Racht, und nur gadige Blite erhellten das unbeimliche Chaos. Mur mit Anibietung ber angerften Arafte fonnten wir über den 60 Meter breiten Gund binüberfommen. Es war ein grundlicher Abichiebegruß bes entfliebenden Sturmtages. Wir hatten wirflich genng bavon. Segel, Mait, Ruder und Rettungsbojen murben am Ufer unter bas mmacfehrte Boot gelegt, ich verteilte die Inftrumente unter und, bann ftiegen wir ju Pferd und trabten langfam nach Saufe.

Das Reiten war gar zu ichon nach all der auftrengenden Ruderarbeit. Bebt glänzte der Mond zwischen zerrissenen Wolfen hervor, und zein Licht vermischte sich in phantastischer Weise mit den zudenden Bligen, die einander unaufhörlich ablösten.

Gang erichopit famen wir endlich in unferen falten Gutten an,

wo alles gut stand. Albat hatte vier Orongoantilopen geschossen; wir hatten daher Proviant für ein paar Bochen. Die Kamele und die abgetriebenen Pserde waren setter geworden und hatten sich auszuhen können. Doch der Sturm jagte noch immer über die Erde hin, als wir uns in Worphens' Arme warsen.

Der 6. September, an dem wir im Hauptquartiere verweilten, hatte beinahe den Charafter eines Winterabends. Kein Schimmer war von der Sonne zu sehen, und die Hagelichauer solgten dicht auseinander. Ich beschäftigte mich mit den Ergebnissen ber Extursion, Tscherdon und Antschut gingen auf ziemlich ersolgreichen Tischsung aus, und die anderen präparierten Orongosseltette. Sine der vier Autilopen hatte, schwer verwundet, die Flucht ergriffen und Albat hatte sie versoren gegeben, Turdn Bai aber versolgte die Spur und sand das Tier tot an einem Tümpel liegen, bewacht von einem Abler, der schwe in paarmal in die von der Kugel verursachte Winde gehacht hatte. Er wurde jeht eine seichte Vente.

Bielleicht erwähne ich in dieser Reisebeschreibung viel zu oft solcher Tinge und Verhältuisse, die dem Leser als reine Bagatellen erscheinen mögen; es geschieht jedoch, um ihm einen Begriff zu geben von dem Leben, das der einsame Wanderer in diesen öden, undewohnten Gegenden sührt. Aneinandergereiht können sie ein vollständiges Vild liesern von dem Verlause der Tage durch Monate und Jahre hindurch in dem kleinen Gemeinwesen, das unsere Welt ausmachte. Lettere ist nicht groß und sie lebt unter einsörmigen Verhältnissen; dieselben Veschäftigungen kehren regelmäßig mit dem Glocknichlage wieder, und nur das Land, das wir durchwandern, hält mit seinen beständigen Veränderungen das Interesse wach.

Mit der Wahl meiner Tiener hatte ich allen Grund zufrieden zu sein. Turdu Bai sorgt mit stoischer Ruhe für die Kamele, als wären es seine eigenen Kinder. Ticherdon ist ordentlich, pünttlich und ausgeweckt und überdies ein sehr komischer Geselle mit seiner eigenen kleinen Philosophic. Mollah Schah pstegt die Pserde tadellos, ist aber ein bischen wortkarg, brummig und verschlossen. Während des Mariches wird die halbe Pserdetarawane von Kutschuft gesührt, der, wenig über zwanzig Jahre alt, ein Riese ist, stets heiter und zufrieden, besonders

wenn er auf dem Wasser sein kaun, denn seit seiner Kindheit hat er die Ruder geführt. Ohne Aldat wäre unsere Lage seht recht besorgnisserregend gewesen. Er hat uns mit frischem Fleische versorgt und läust stets hinter Wildbret her. Sowohl im Lager wie auf dem Mariche unag er am liedsten allein sein, und er redet unr wenig. Nias verrichtet die gröberen Arbeiten, trägt Wasser, wenn wir lageru, sammelt Fenerung, treibt morgens die Tiere ein und hilft beim Besaden.

Am besten haben es die Hunde; sie erhalten frisches Fleisch im Überstuß und haben weiter nichts zu tun, als Wache zu halten; bellen sie einmal des Nachts, so gilt es nur Yaken, Antanen oder unseren eigenen Tieren. Sie spielen mit dem letzen Schase, das zu schlachten keiner übers Serz bringen kann; tren zu den Namelen haltend, weidet es mit ihnen und ruht nachts zwischen ihren wärmenden Leibern.

Das Lager Ar. XIIII wurde ein Wendepunkt. Weiter süblich tonnten wir nicht gehen, da unsere Borräte nur sür  $2^{1}/_{2}$  Monate berechnet und wir jehon  $1^{1}$ . Monate unterwegs waren. Reis hatten wir noch genug, aber mit dem Mehl unskte mit der größten Sparsamkeit umgegangen werden. Es war davon zwiel draufgegangen, als wir verzinchten, das Kamel, welches starb, zu retten. Der Binter würde nicht lange auf sich warten lassen, und wir ungkten daher in einem großen weitnordöstlichen Bogen nach dem Sauptlager im Tichimentale eilen.

3d) wollte, bevor wir diesen Teil von Tibet verließen, noch eine der latitudinalen Bergfetten, die in einem im Südwesten sich erhebenden gewaltigen Bergmassiv mit ewigem Schnee kulminierte, übersichreiten. Im Vager Nr. XLIV (4888 Meter) beschlossen wir also, die Karawane zu teilen. Turdu Bai sollte mit dem größeren Teile nach Weststüdwest durch das sich in dieser Nichtung öffnende Längental ziehen. Er hatte Beschl, ums auf offenem Lande unmittelbar nordwestlich von dem Bergmassive, um dessen Südseite ich herungehen wollte, zu erwarten. Un dieser Exfursion, deren untmassliche Tauer auf vier Tage berechnet war, sollten Ticherdon und Albat teilnehmen. Wir hatten nur sechs Pserde, die kleinen provisorischen Inren, Proviant für eine Woche und Fenerung für zwei Tage. Ich würde mich mittelst meines Bestecks und

des Kompasses schon zurechtsinden, aber von dem Gesichtspuntte aus, daß sich die Masselmanner verirren konnten, war das Ganze doch etwas abentenerlich. Andessen misten die Spuren der einen Gesellschaft doch immer der anderen als Leitschnur dienen, und gab es in der zum Sammetplate auserschenen Gegend gar keine Spuren, so sollte die zuerst angelangte Gesellschaft dort warten. Für den Fall aber, daß alle Spuren durch Schnee oder Negen bald verwischt werden würden, sollte Inrdu Bai, wenn wir nach einer Woche noch nichts von uns hören ließen, alle Nachsorichungen aufgeben und sich nach Norden nach dem großen Hauptquartiere durchzuschsigen suchen. Ihr Proviant reichte im Notfalle ans, und was uns betraf, so würde uns Albat wohl mit Aleisch versorgen können.

Am 8. September brachen die beiden Abteilungen gleichzeitig aus dem Lager Ar. XLIV auf. Nachdem wir den Tuß, der vor einigen Tagen unseren Marsch nach Süden gehemmt hatte, in seinem oberen Lause überichritten hatten, gingen unsere Wege auseinander. Wir eilten nach Südssüdwesten. Nach einem mehrstündigen schnellen Ritt gelangten wir an eine Higgereihe, der Onellen entsprangen, die kleine Verken tristallhellen Wassers bildeten und von niedrigem, dichtem, intensiv grünem Grase von der Weichheit eines indischen Nassen umgeben waren. Ta nach Süden hin keine Weide zu erblicken war und wir in der Nähe der Onellen reichliche Kenerung fanden, weil Hake und Kulane sie zu besinden pstegten, blieben wir dort in einer Meereshöhe von 4973 Meeter.

Während des Nittes hatten wir Gesellschaft von ein paar großen, ganz hellgelben Wölfen, die uns mit gespannter Ansmerfamfeit beobachteten. Jolldasch, der sie in die Aucht jagen wollte, muste an die Leine genommen werden; er wäre ihnen ein willfommener Bissen geweien. Tas Wetter war natürlich abschentich. Es war der achtzehnte Tag mit Schneesund Sagelsturm aus Westen; die Nacht aber war wie gewöhnlich windstill und sternstar.

And am 9. ritten wir bei ftarfem Wind nach Sndwesten. Es geht bergans und bergab über eine Menge Hügel. Wir nähern uns immer höheren Regionen. Ein ans lauter Moor bestehender Ausläufer nunfte umgangen werden, bevor wir wieder nach Westen abschwentten und das Schneemassiv vor und hatten. Steifgefroren und abgespannt lagerten wir auf dem letzten Grasplate.

Als das Lager sertig war, meldete Aldat, daß ein großer Yak in der Rähe weide, und bat, auf die Jagd gehen zu dürsen, was erlaubt wurde. Ich beobachtete ihn, wie er katengleich in den Bodensenkungen hinschlich, um auf genügende Trefsweite an das nichts Vöses ahnende Tier heranzukommen. Er hatte dem starken Gegenwinde zu danken, daß er sich dem Jak dies auf 30 Schritt nähern und die Klinte auf die Gabel legen konnte. Der Schuß krachte, und der Jak machte einen Sat, daß der Sand hoch aufwirdelte, lief dann noch ein paar Schritte, blieb stehen, tanmelte, versuchte sich weisengungen mehrere Male, die er schließlich wie ein Alotz auf die Erde siel und liegen blieb. Albat lag noch, untbeweg-lich wie eine Statue, hinter seiner Flinte, um nicht die Aufmerksamseit des sterbenden Tieres zu erwecken.

Ticherbon und ich begaben uns unn dorthin. Alle drei dis vier Schritte bleibt man stehen und hat das Gefühl, als musse man in dieser ungehener verdünnten Luft von der Anstrengung sosort einen Herzischlag bekommen. Der gefallene Pak war ein großer süntzehnsähriger Stier. Die Messer wurden hervorgeholt, der Kopf vom Runnpse getrennt und die Eingeweide heransgenommen; dann blied das Tier dis zum nächsten Morgen liegen, da das uns besonders nötige Fett erst dann geholt werden sollte. Betrübten Herzens muste Aldat das prächtige Fell zurücklassen, das ihm in Tschertschen eine hübsche Summe eingebracht hätte, aber wir hatten unr drei Lastperschen, und ich versprach ihm, seinen Meisterschus zum vollen Weister zu bezahlen.

Der 10. September war ein harter Tag. Bor Somenanfgang trieb Albat die Pferde ein, die sich die weit ins Tal himmter verirrt hatten; dann ging er wieder fort, um das Tett und den Haftopf in das Lager zu holen. Der Westwind, unser schlimmster Teind, versichtief sich und stellte sich erst um 9 Uhr ein; er entschädigte sich aber sin den Zeitverlust, denn so arg hatte er selten getobt. Das Lager lag

auch sehr offen und in einer Söhe von 5143 Meter, so daß der Wind in den hohen Regionen freien Spielraum hatte. Im Westen zeigte sich der auf der Südseite des Schneegebirgsstockes liegende Paß, über den wir hinüber sollten. Man bebte zurück vor dieser unheimlichen Schwelle, deren Höhe bedeutend sein nußte. Gefährlich sah der Paß jedoch nicht aus.

Da Albat noch immer nicht kaut, ichiekte ich Ticherdon aus, um tragen zu helfen. Erst um 11 Uhr kehrten sie zurück. Ticherdon hatte den jungen Jäger trauk neben seinem Opser liegend gesnuden, außerstande, seine Arbeit sortzuseben. Der Kosak hals ihm nach dem Lager zurück und brachte einen Teil des Haksettes mit. Der arme Jäger sah wirklich sehr augegriffen aus und hatte hestiges Kopsweh und Rasenbluten. Er mußte sich ruhig verhalten, während ich und Ticherdon das Zelt abbrachen und unsere Tiere beluden.

Die Erbe war bei — 6° Kälte gefroren; in der vorhergehenden Nacht hatten wir jogar —  $10,7^{\circ}$  gehabt; dies waren deutliche Anzeichen des Winters. Albat war jo jchwach, daß er ohne Hilfe nicht in den Sattel tommen konnte; jchließtich aber waren wir mit allem in Trdunng und konnten uns auf den Weg nach dem abjcheulichen Passe machen. Rechts von uns defilierten alle bisher ans der Ferne erblickten Schneegipfel vorbei, jest aber in unseren mientelbaren Nähe. Als die Sonne frästiger wurde, taute der Voden wieder auf, und wir mußten mühsam durch den Schlamm passen. Stundenlang ging es bergauf; wir glandten unausschölt, den Paß dicht vor uns zu haben, aber immer wieder war er in die Ferne gerückt. Neue Söhen, neue kleine Schwellen erheben sich vor uns; wir überschreiten sie und müssen dann sehen, daß die Anssisch und Westen sichen wieder von einer neuen Söhe verdeckt wird.

Die Pferde sinken in den Schlamm ein. Der sockere Boden ist mit Schieserplatten bedeckt; die armen Tiere gleiten auf ihnen aus, gerraten in den Schlamm daneben und verleben sich die Beine an den sicharsen Kanten. Im Schube eines großen Acksblockes rasten wir eine Biertelstunde, um unsere steisgewordenen Glieder wieder geschmeidig zu machen. Etwa 10-20 Meter nördlich von unserem Bege enden

zwei scharsabgeschnittene Gleischerzungen. An ihnen entlang gingen ebensolangsam wie wir zwei Yake. Sollbasch lief hin und bellte sich heiser, aber sie schenkten ihm nicht die geringste Ausmertsamkeit. Manchmal blieben sie stehen und betrachteten und, hielten und aber sichtlich für ungefährlich. Diese großen Tiere bewegten sich auf diesem Moorboden und in dieser dünnen Luft mit beneidenswerter Leichtigkeit und Gewandtheit. Auf dem Passe ziegten die Aneroide eine Hohe von 5426 Meter; man hat dort genan die halbe Sohe der Atmosphäre unter sich!

Das Thermometer stieg an diesem Tage nicht einen halben Grad über Rull, und der Wind drang und durch Mark und Bein; Pelze und Lederwesten nütten gar nichts. Rönnte man gehen, so wäre es



Lagerplay im tibetifden Dochlanb.

teicht, die Körperwärme wieder zu erhalten, aber man kann nicht gehen, man hockt auf den vorwärtstammelnden Pferden und sehnt sich nach einem leiblichen Lagerplate. Der einzige Trost, den wir hatten, war, daß es wieder bergab ging, nachdem wir den Paß endlich erreicht hatten. In einer Söhe von 5263 Meter, 450 Meter über dem Gipfel des Montblanc, lagerten wir in einem vom Passe nach Südwest sührenden Tale. Dort wuchsen einige erbärmliche Grashalme, und wir hatten mir noch eine Sandvoll Tenerung. Albat konnte nicht auf den Veinen stehen; er nutzte an der Stelle, wo er vom Pserde hernntersant, bleiben und wurde sosort in Filzbeden eingepackt; wir konnten ihn nicht einmal dazu bewegen, ein wenig heißen Tee zu trinken, nud er stöhnte die ganze Nacht.

32

Am folgenden Worgen erichien im Südwesten ein nenes Schneemassiv und in jeiner Südostverlängerung ein ganzer Ramm von ichneebedeckten Bergen, gewiß die Tang-la-Rette. Bon Often nach Westen
erstreckt sich ein Haupttal, in welches alle Alfisse und Bäche der Gegend
einmünden. Um nicht alle ihre Täler überschreiten zu müssen, beichlossen wir in dieses Längental himmterzugehen. In den Nähe des
Bergsußes erhob sich ein kleiner isolierter Hügel, auf dem Ticherdons
icharse Angen einige duntle Punkte entdeckten, die er für Menschen oder
Pake hielt. Wir machten Halt und beobachteten sie mit dem Fernglase.
Etwas war es, denn sie bewegten sich, aber der eine Punkt schien unförmlich groß; vielleicht war es eine Pakthy mit ihren Kälbern.

Angeregt von diesem Anblick schlugen wir die Richtung nach dem Högel ein. Der arme Albat befand sich jest so schlecht, daß er seste gebunden werden nunkte, um nicht herunterzusallen. Er redete unzusammenhängende Worte, schien zu phantasieren und dat unaussörlich, wir sollten ihn zurücklassen. Als wir weiter unten am Abhange waren, konnten wir in den schwarzen Kunten zwei Männer erkennen, die Steine zu einer Phramide sammelten. Noch ein bischen weiter und wir sahen, daß die beiden Männer unsere Freunde Turdn Bai und Autschnt waren, die sich am Abend vorher hierher begeben hatten, um nach uns auszuspähen. Da sie keine Spuren von uns hatten sinden können, hatten sie beschlossen, in ihr Lager zurückzusehren, vorher aber noch ein Wahrzeichen sir ums zu errichten. Tür eine künstige Expedition wird die Phramide, die siber 2 Meter hoch ist, ein gutes Mertmal und ein leicht wiederzuerkennendes Zeichen sein.

Rach einem sehr notwendigen Ruhetage im Lager Nr. XLVIII (5073) Meter) zogen wir am 13. September nach Westen weiter. Es war nicht nusere Absicht, einen Kranken den Strapazen der Reise anszusesen, aber unsere knappen Vorräte erlandten mis nicht, noch länger zu verweilen. Aldat hatte die gauze Racht phantasiert, gestöhnt und Lieder in persischer Sprache gesnugen. Die Rehandlung, die ich für geeignet gehalten hatte, wirste nicht. Er hatte die Ferrschaft über seinen Körper und seinen Geist versoren, versiel sichtlich und starrte mit wirrem Liche

ins Leere. Bahrend des Mariches lag er auf einem Bette, das ihm auf einem Namele zwischen ein paar Saden zurechtgemacht worden war. Er hatte ein Ropflissen, war nit Filzdecken zugedeckt und mußte festgebunden werden, um nicht herunterzugleiten.

In dem Längentale gingen wir fiber eine niedrige Schwelle (5107 Meter) und folgten dann einem Bette, dessen and Sand bestand; es war ein vortrefslicher Untergrund, der die Tiere trng. Bor und ging in aller Gemächlichteit ein Pakstier, dessen schwarzer Franzenbehang die Erde berührte und der wie ein mit einer Tranerdecke verschenes Turnierroß aussah. Jolldasch lief ihm nach und zupste ihn an den



Umbetten bes franten Albat.

hinteren Zotteln. Der Yak brehte sich um, richtete den Schwanz in die Höhe und jentte die Hörner zum Angriff, worauf Jolldasch austuiff, um das Spiel nach einer Weile wiederzubeginnen. Gine Herde von 20 Archaris oder wilden Schasen verschwand wie der Wind, als Ticherdon mit Albats Klinte sie zu beschliechen versuchte.

Das Tal, dem wir gefolgt waren, mündete in eine Ebene, in der wir an dem ersten Süswassertümpel (4903 Meter) lagerten.

Bon num an wurde meine Inrte sowohl abends wie morgens geheizt. Der Deckel des großen Eisentopses oder, wenn dieser gebrancht wurde, meine Waschschüffel wurde mit glühenden Rohlen auf einem Bette von Niche in die Inrte gestellt; dies war bei dem ewigen Winde, der über das Hochland hinstrich, wirklich notwendig.

Mm 14. September fonnten wir infolge des porteilhaften, wenig fuvierten Terrains volle 30 Kilometer gurudlegen. Die Landichaft wird durch gablloje fleine Salgtumpel charafterifiert, von benen jeder bas Bentrum cines gang fleinen abfluflosen, febr oft auch feinen fichtbaren Aufluf erhaltenden Bedeus bildet. Bir fuchten lauge nach fußem Baffer und blieben bei einer fleinen Quelle, die mit iparlichem Grasmuche umgeben war. Das Wetter war zu Anfang des Tages berrlich geweien, nachmittage aber famen die gewöhnlichen Sturme, jest der Abwechilung halber von Often. Es hagelte und gemitterte. Gerade als wir lagerten (4890 Meter), begann ein ärgeres Schnectreiben, als wir es je erlebt hatten. Das furge Gras war bald unter bem Edince begraben. Auf der Bindfeite meiner Burte turmte fich eine gange Dune von Ednee auf. Es war nicht leicht, um 9 Uhr die gewöhnliche meteorologische Ablesung auszusühren, benn es war jo bunkel wie in einem Cacte, und man murde in fompatte Bolten von mirbelndem Ednec ge-Die Ablejungelaterne ift invalid geworden, denn drei ihrer Glasicheiben find burch Bappe erfett, und die vierte ift in amangia Stücke zeriprungen, die durch Papierstreifen und Spudetifon zusammengehalten werben. Der Ednee fniricht unter unfern Gugen, und man braucht fich nur ein paar Minuten im Freien aufguhalten, um einem Schneemanne ju gleichen. Das Belt ber Leute ichlägt und fnallt im Binbe : ich fann daraus entuchmen, wo es steht, denn obwohl es nur ein paar Meter entfernt ift, tann ich es im Schneegestöber nicht jehen. fann fich indeffen noch freuen, daß man fich bei foldem Better unter Dach befindet, mabrend die armen Tiere mude und frierend, die Echmange gegen den Bind gefehrt, drangen fteben muffen. Es ift unbeimlich in einem Lande, das nichts weiter ale Baffer bietet, eingeschneit gu werden. Die Anofichten fur die Butunft find auch nicht gut; all biefer Schnee taun ichmelgen und den Boden in einen Schlamnupfuhl verwandeln. Schon um 9 Uhr abende mar die Temperatur auf - 2,1° heruntergegangen, nachdem wir um 1 Uhr + 11° gehabt hatten. Bir waren jest jedoch jo von Schnee umgeben, daß sowohl das Belt wie die Burte Die Nacht fiber warm gehalten wurden.

Die Stimmung murbe burch ben Buftand bes armen Albat noch gebrückter. Er war von einer ichweren Rrantheit befallen, auf die ich mid nicht verstand. Er flagte über Schmerzen im Bergen und im Ropfe, und feine Buge waren falt und hart wie Gis und fahen fcmarg ane. 3d rieb fie tuchtig, um bas Blut in Umlauf gu bringen, aber ohne Erfolg. Gie waren wie tot, und man fonnte mit einer Stednabel hincinfteden, ohne daß er es fühlte. Diefer Zuftand ichritt nach und nach immer höber an ben Beinen hinauf. Epat am Abend gab ich ihm ein warmes Tugbad, bas ihm gut zu befommen ichien. Mertwürdig fam es une jeboch vor, bag er jognjagen verrückt geworden war. Bahrend der Mariche ichwatte er unnuterbrochen und rief feinem Ramele gu, es folle fich legen, und noch eine gute Beile, nachdem er im Zelte in fein Bett gelegt worden mar, bat er die andern in der herzbewegenoften Beije, doch das Ramel halten gu taffen. Mollah Echah, der ihn von Tichertichen her fannte, ergählte mis, daß er früher verrückt gewesen, aber von einem gewiffen Abdurrahman Chodicha, einem Ifchan (Arzt), geheilt worden fei, welch letterer in das Saus von Albats Eltern gefommen fei, dort Gebetformeln über diesen gesprochen und ihn mit Koranversen beschriebene Bavierzettel habe verichlucken laffen. Es war herzerreifend, diefen vierundawangigiährigen, vor furgem noch fo fräftigen Mann in feinen Fieberphantafien von feinem Bater und feinen Brüdern in Tichertichen fprechen ju boren. Bett murbe nachte ftete bei ibm Bache gehalten, und wir taten alles, um ihn zu retten. Doch bagu ift nicht viel Ansficht vorhanden, wenn man einen Sterbenden durch eifige Schneesturme und über himmelhobe Berge ichtevven muß!

Von Sunger getrieben gingen die Pferde über Nacht auf Grasentdeckungsreisen ans, und es dauerte am Morgen ziemlich lange, bis
wir sie wieder alle hatten. Zett schien die Sonne warm auf die
30 Zentimeter diche Schneedecke, die burch ihre glänzend reine Weise
blendete. Der Tag wurde jedoch katt und ranh, deun ein häßlicher Bestwind wehte über die Schneeselber hin. Wenn er gelegentlich aussette, war es richtig heiß in der Sonne, aber schon nach ein paar
Minnten waren wir wieder mitten im Schneegestöber. Dieses danert zwar nie lange und die Sonne tritt balb wieder aus den Wolfen hervor, aber der Wind macht talt. Es ift Winter und Sommer in brüderlicher Vereinigung, ein charafteristisch tibetisches Wetter.

Bir hielten iett fonjegnent nordweftliche Richtung ein und brauchten baber feine machtigen Bergfetten ju überichreiten. Das gand mar nach Diefer Seite giemtich offen. Die Temperatur blieb ben gangen Tag unter Mull, und der gefrorene Boden trug. Aber ber Edmee verbarg die unglaublich dicht nebeneinander liegenden Murmeltierlöcher, in welche die Pferde oft traten und dann fielen. Uniere Maridregel lautete jest: drei Tage Banderung, den vierten Raft. Der 16. Geptember, ein Sonntag, war fold ein berrlicher Rubetag mit gutem Better (in 4997 Meter Sohe). Ticherdon hatte vorioralich einige Batronen aufgeipart, gab fie nun aber für einen jungen Dat bin, der une einen großen Eget voll prächtigen Gleisches einbrachte; gut ichmedt es nicht, aber man ift wenig wählerijch, wenn einem nichts anderes geboten wird. Er ichok auch einen jungen Bolf, ber es angenicheinlich auf unfer lettes Schaf abgesehen batte. Der Radgver murde eine willfommene Speife für einige Raben, die unfere immer muder werbende Rarawane feit einigen Tagen begleiteten; vielleicht ahnten fie, baf es nicht mehr lange banern fonnte, bie jemand gurucfaelaifen werden wurde.

Abends bat Albat, die Nacht im Freien zwischen zwei Kamelen zubringen zu dürfen. Die Musclmänner glauben nämlich, daß die von diesen Tieren ausströmende Körperwärme einen Kranken, dessen Kräfte im Abnehmen begriffen sind, zu heilen und zu stärken vermag. Er wurde gut eingepackt in den Kreis gelegt, und Mollah Echah und Nias leisteten ihm Gesellschaft.

Am 17. September wurde ich frühmorgens durch einen entjetzlichen Lärm im Lager geweckt; die Hunde bestten, daß ihnen der Atem ansging, und die Männer überschrien sich förmlich. Ich gudte hinans und sah kann 50 Schritt vom Zette einen großen Lären sorttraben. Uns den Spuren im Schnee erkannten wir, daß er das Lager gründlich besichtigt und eine Runde um meine Inrte gemacht hatte. Als die Hunde anschligen, hatte er es für gut besunden, den Rückzig anzutreten.



Bon lints nach rechte: Dollah Schab, Turbu Bai, Ruticut.

Das Wetter war jett gut, aber das Terrain geradezu abichenlich. Die inpierte Landichaft scheint mit fantigen, unangenehmen Tuffstüden in allen Größen bedeckt zu seine. Richt ein Quadratsuß ist frei davon. Und gibt es eine kleine freie Stelle, so haben Feldmäuse und Murmeltiere sie benntzt, um dort ihre tücksichen Holen zu graben. Unsere Tiere stolperten unansgesetzt gegen die spitzen Steine, und zwei von den Ramelen verletzten sich die Fussischen derartig, daß sie bluteten.

Dann folgte eine Strecke lofen Bobens, ber am Bormittag an ber Oberfläche noch so fest gefroren war, daß die dinne Kruste die schweren Kamele trug. Doch allmählich taut diese obere Schicht auf, und dann



Gin im Schlamm verfintenbes Ramel.

gehen wir wie anf schwachem Eise. An einer Stelle waren die fünf Ramele in allerschönster Ruhe eben darüber hinweggeschritten, als das sechste, das letzte, mit beiden Borderssüßen durchtrat. Es saß im Schlamme sest und sans samel brüllte vor Schwerz. Wir eisten herbei und nahmen ihm die Last ab. Dabei siel es auf die Seite; der Boden wurde immer weicher, und schließlich schwamm es im Schlamme wie ein Stück Butter in einer Breischissisch Schwammen war und mit ihm anstellten, es sant immer tiefer ein und hielt sich überdies ebenso regnugslos still wie im Wasser. Ich sürchtete schon, daß wir sechs Männer

es nicht würden herausholen tönnen. Der Pacifattel hatte sich im Schlamme feitgesogen und wurde abgeichnallt. Schließlich fam ich auf den Wedanken, unter jedes Bein, das wir herausgezogen hatten, eine Silzbede zu breiten, und dann wälzten wir es in die Höhe, dis es seine gewöhnliche Liegestellung einnahm. Nachdem es sich jo eine Weile ansgeruht hatte, brachten wir es dazn, eine verzweiselte Krastanstrengung zu machen; es tanmelte nach dem seiten Boden hin, während ihm der Schungt klumpenweise von den Beinen und den Seiten siel. Es war mit einem Schlammpanzer bedeckt, der mit Messern abgeschabt wurde, und ftand zitternd da, außer Atem und folleria.

Daranf erreichten wir ein eigentümliches Tal, das sich nach Ostnordost dis zu einem in 10 Kitometer Entsernung sichtbaren See erstreckte. Nordöstlich von diesem erhebt sich ein gewaltiges Schneemassiv, das wir den gauzen Tag auf der rechten Seine gehabt hatten und das entschieden der riesige (Bedirgsstock war, dessen Nordseite ich 1896 nurwandert und den ich König-Oskar-(Bedirge genannt hatte.

3m Talboden stehen tafelförmige, mit 15-20 Meter diden Tuffbetten bededte Terraffen, und der Boden ist dicht mit Tuffblöden besät.

Am folgenden Tag hatte die Sonne ihre Herrschaft wiedererlangt, nud die Stürme schwiegen. Der Rest des letzen Schnees schwolz und verdunstete. Um 1 Uhr stieg die Temperatur dis auf + 12°. Es geht auf günstigem Terrain nach Nordwesten. Zur Linken zieht sich eine tleinere Vergstette hin, sern im Nordosten eine mächtigere und zwischen beiden ein Längental von dem gewöhnlichen Anssehn. Vor und erhebt sich ein gewaltiges Schneemassin, dessen schwerzen in der Westsonne wie Silber glänzen, während die hügeligen schwarzen Seiten einem Panzerturne aleichen.

## Einunddreißigftes Kapitel.

## Hldats Tod.

So zogen wir durch das öde Tibet hin. Zwei Monate waren sichon vergangen, ohne daß wir Spuren von Menichen gesehen hatten, und wir singen an, ums zu den Unseren zurückzusehnen. Aber seder Tagemarich, den ich auf meiner Übersichtskarte mit Punkten verzeichnete, zeigte, wie langsam wir uns ihnen näherten und wie viele Tagereisen uns noch blieben. Über 400 Lilometer trennten uns noch von Temirlik.

Wir folgten dem Langentale nach Westen und blieben badurch auf ein und bemselben Nivean. Die Wegend ist außerordentlich wildreich. Schädel und Steletteile von Yaken zeigen an, daß anch diese zähen Tiere sich der Macht des Todes nicht entziehen können.

Ter dritte Marschtag hat seinen besonderen Reiz, denn dann wissen alle, daß wir morgen rasten dürsen. Den 20. September über blieben wir also im Lager Nr. LIV (4917 Meter). Ticherdon schos mit Aldats Klinte einen fünizehnjährigen Yak, der, bewor wir ihn abhäuteten, und zerlegten, in mehreren Stellungen photographiert wurde. Um Abend kam Ticherdon mit einer Trongoantilope heim, und unn wurde eine nene muselmännische Kur mit Aldat versucht. Der Kranke wurde entskiedet und in das noch weiche, warme Kell der Antilope gehüllt, das dicht an seinen Körper gedrückt wurde. Ich glaubte nicht recht an die Wirfung, und es tat mir bitterlich weh, daß ich ganz machtlos war und ihm nicht helsen konnte. Die letzten Abende gab ich ihm ein paar Zentigramm Morphium; er konnte soust nicht einen Augenblick schlasen.

Auf dem Zinge nach dem Lager Ar. LV hatten wir andanernd gutes Terrain. Gin paar Kilometer vom Ufer eines nicht unbedentenden Sees, dem alle Läche des jüdlichen Gebirges zuströmten, rasteten wir in einer ziemtlich gastlichen Gegend. Ter Boden war hier von Murmettieren, deren Söhlen überall ihre gähnenden Eingänge zeigten, derartig zugerichtet, daß er wie wurmstichig anssah. Diese großen, startsgebanten Nagetiere iehen, wenn sie einzeln oder paarweise über dem Söhleneingange in der Sonne sien, unbeschreiblich drollig aus. Sobald wir uns nähern, rollen sie wie Lillardbälle in ihre köcher hinein, und sobald sie unsere schweigend und langjam dahinichleichende Karawane erblicken, lassen sie durchvingende, gestende Pfisse ertönen, die von allen Seiten widerhalten. Die Karawane wird in diesem soust is besteht genstlichen Landsen gestellten.

Ein alter Invalide, der tanb gewesen sein oder sich von seiner sicheren Höhle zu weit entsernt haben muß, mußte diese Unvorsichtigkeit mit dem Verluste seiner Freiheit büßen. Er lag auf einem Abhang in der Sonne und sah prächtig aus, er hatte sogar Ahnlichteit mit einem Menschen oder wenigstens mit einem Uffen. Joslbasch stog wie ein Pfeil hin und störte das Murmeltier in seinem friedlichen Schlafe, und während es sich verteidigte, kamen die Männer, banden es und legten es unversehrt auf ein Ramel. Wir beabsichtigten, es zu zähnen; es lebte zwei Monate, blieb aber die ganze Zeit gleich wild. Sobald man sich ihm näherte, sette es sich auf die Hinterbeine und war bereit, mit seinen messericharsen Vorderzähnen, in denen es eine achtunggebietende Kraft besiet, sosort zuzubeißen. Es diß große Späne aus den Stöcken, die man ihm hinhielt. Ein Biß von seinen Jähnen soll gefährlich sein und die Kunde sehr schwer heiten. In seine Höhle kehrte es nie wieder zurück, und es gewöhnte sich bald daran, auf dem Kamelrücken zu schaufenten.

Wo Murmettiere, Tawagan werden sie von den Muselmännern genannt, vorsommen, samt man beinahe sicher sein, auch Bären auzutressen. Der tibetische Bär sebt zum größten Teite von diesen Nagetieren, die er mit Hant und Haar, Kuochengerüst und allem auffrist. Er besauert sie nicht, wie Jossafic es tat, sondern überzengt sich nur, wenn er auf Besuch



Turbu Bai auf einem Berge in ber Rabe bes Lagere Rr. LIV.

nach der Sohle kommt, ob die Serrichaften zu Saufe sind. Mit jeinen starfen Taten grabt er die Erde an den Seiten des Ganges auf und erwischt schließlich sein Opser. Er macht sich auf diese Beise noch tüchtig Bewegung vor dem Mittagsessen. Ein gewaltiger Erdwall verrät schon von weitem, daß ein Bär dageweien ist und Saussuchung gehalten hat.

Rleinere Herben von Kulanen freisten auf diesem breiten Talboden. Sechs Kulane begleiteten uns in nächster Nähe wohl eine halbe Stunde weit. Sie sind außerordentlich hübsich anzusehen; ihre schlanken Formen besitzen vollendete natürliche Schönheit; sie laufen im Halbfreise, einen Wintel von 45° mit dem Erdboden bildend, und bleiben plöglich ein



Ein erbeuteter Wat.

wenig vor und neben uns in einer Reihe stehen. Ihre Bewegungen find so regelmäßig und so sicher, als trugen sie unsichtbare Rojafen auf bem Rücken.

Während dieses Tagemariches hatte Aldat zu Pferde figen förmen, obwohl gut seitgebunden und beaufsichtigt. Wir hofften alle auf Besserung, aber abends wurde es wieder schlechter mit ihm. Jeden Attemzug begleitete ein stöhnender Laut, und er atmete 58 mal in der Minnte, was selbst in einer Höhe von 4838 Meter abnorm ist. Seine Temperatur war merkwürdig niedrig; von den Kerzschlägen war nichts zu vernehmen, wie angestrengt man auch horchte, und ebenso schwad war der Kuls. Sein Bewustein umnachtete sich. Er sprach davon, fortgeben

und Pate ichiefen zu wollen. Obwohl es gegen die Marichordnung verftieß, blieben wir seinetwegen einen Tag liegen. Die Vente wollten indessen gern weiter, denn mit unseren Vorräten war es schlecht bestellt; das Brot mußte in ein paar Tagen zu Ende sein, und Pulver war nur noch für ein Duțend Schüsse vorhanden.

Da der Zustand des Kranken auch am Morgen des 23. Septembers so gut wie unwerändert war, obgleich er jest nur 24 mal in der Minute atmete, beschlossen wir aufzubrechen. Daß er nicht mehr lange leiden würde, war klar, aber wir konnten nicht länger warten. Er



Ropf und Ceitenfranjen bes Pats.

wurde zwijchen zwei Kenerungsjäcke auf ein Kamel gebettet und erhielt eine weiche Unterlage von Filzbecken. Die Beine wurden in Filzmatten eingepackt, und unter den Kopf wurde ihm ein zusammengerollter Pelzgeschoben. Über das Ganze wurden Stricke gebunden; er lag so besquem wie in einem Bette.

Gerade als das Kainel sich zum Ansbruch erheben sollte, hörte Albat auf, zu atmen. Seine gebrochenen Angen, schöne, grane afghas nische Angen, schienen in der Terne ein Land zu suchen, wohin unsere Blicke nicht reichen. Er, der früher mit leichten, schnellen Schritten in den Spuren der Pake über die Berge geeilt war, hatte den Strapazen erliegen müssen und ein Leben beendet, das an Trenden so arm gewesen war. "Getti" (er ist sortgegangen), sagten die Muselmänner und standen schweigend um dieses seltsjame Totenlager herum. Turdn Bai aber bestrachtete die Lage von der praktischen Seite und fragte mich, was wir mit der Leiche machen sollten. Ich wollte ihn nicht sosort begraben, und alle waren sichtlich zusrieden, als ich "Marich" sommandierte. Tas Kannel hatte ihn schon so manchen Tag getragen, und er war eine leichte Last. Ich hatte den Lenten versprochen, daß wir Temirlif in 18 Tagen erreichen würden, wenn wir 6 Rasttage machten und täglich 24 Kilometer zurücklegten. Sie zählten dasser die Kilometer mit steigendem Interesse und waren eitrig darans bedacht, keine Zeit zu verlieren.

So brachen wir denn auf und naherten uns dem Seeufer. Unfere Karawane hatte fich in einen Leichenzug verwandelt, der durch Tibets wüfte Täler einen Kameraden zu Grabe trug. Keiner sprach; eine stille, seierliche Stimmung herrichte. Kulane und Pase weideten ungestört neben unserem Wege, und die schwarzen Totenraben solgten uns in weiten Kreisen.

Nun erreichten wir das Ufer, wo der Boden hart und vorzüglich gum Geben war.

Der See nahm ein Ende, und wir zogen nach Nordwesten über eine langsam ansteigende, finpierte Ebene, die von Furchen mit gefährlichem Schlammboben durchschnitten war. In einer solchen sanden wir ein fleines Holzstück, das zu einem mongolischen Packsattel gehört hatte. Es war mürbe wie Rinde und stammte vielleicht von einer mongolischen Pilgergesellschaft, die sich ans den nördlicheren Tälern hierher verirrt hatte, oder anch von Hanptmann Wellbys und Ventnant Malcolms unglücklicher Karawane, deren Weg wir gerade heute gefreuzt haben mußten.

Während die anderen im Lager ihre gewöhnliche Arbeit verrichteten, gruben Mollah Schah und Nias ein Grab für Albat. Ein Pelz wurde unter, ein zweiter über die Leiche gelegt, und so wurde er in dieser seinchten, heimtücksischen Erde zur ewigen Ruhe bestattet.

Es war von allen Beerdigungen, bei denen ich zugegen gewesen bin, die einsachste; feine Zeremonien, feine Tränen, feine anderen Gebete, als die, welche ich stumm für die Seelenruhe des Toten in einer anderen, besseren Bett zum Himmel emporsandte. Das Grab wurde zugeschüttet

Blid nach Guben von Albate Begrabnieplag.

und ein tänglicher Hügel darüber aufgeworfen. Am Ropfende wurde eine Holzlatte eingerammt, an deren Spihe wir eine von Aldats eigenen Jagdstrophäen, einen Yafichwanz, als "Tugh" festbanden, wie es die muhammedanische Sitte verlangt. Auf ein kleines Holzstück schnitt ich mit arabischen und lateinischen Quachstaden den Namen des Toten, das Datum und meinen eigenen Namen ein, für den Fall, daß das Schickfal semand hierher führte, bevor alle Spuren des Grabes vertilat sein würden.

Die Flinte des Toten, seinen noch nicht ausbezahlten Vohn und den Bert seiner Aleidung und seines Pelzes hatte ich später Gelegenheit, seinem Bruder, den wir im Tschimentale trasen, eigenhändig zu übergeben. Sein alter Bater besinchte mich ein Jahr später in Tscharchlik. Es war mir eine Beruhigung, daß die Mutter tot war und ihr der Kummer, einen so guten, prächtigen Sohn zu verlieren, erspart geblieben war.

Um 24. September wurde die Narawane außergewöhnlich früh sertig; meine Begleiter wollten gewiß möglicht schnell von diesem tranrigen Friedhose sortkommen. Die Muselmänner sprachen ein Dua (Gebet)
am Higel, dann wurde der arme Aldat in der großen Einsamseit allein
gelassen; seine anderen Pilger als die Tiere der Wildnis würden fünftig
nach seinem Grade wallsahrten. Der schwarze Patschwanz flatterte im
Winde, wurde aber, als wir sortzogen, bald von den Higeln verbeckt.

Wir nunften jeht lange nach Norden ziehen und stenerten zuerst auf ein in der nördlichen Bergsette gähnendes Taltor tos. Es war nicht teicht, dorthin zu gelangen. Ter Boden besteht aus losem rotem Zand und wird von einer Menge 30—50 Meter tiefer Schluchten durchsundt, nach derem Moorgrunde es steil himmtergeht und in denen man leicht mit Mann und Mans ertrinfen könnte, wenn nicht einer der Leute zuvor zu kuß versuchte, ob der Moordoden trägt.

Der solgende Tagemarsch führte und über mehrere parallele fleine Actten. Als wir sie endlich überschritten und die Freude hatten, im Norden offenes, flaches Land, ein breites Längental, zu sehen, war dort teine Spur von Begetation zu erblicken. Obgleich wir eine gute Tagereise hinter und hatten, sehten wir daher unseren Weg quer über das Tal sort. Wir ritten stundenlang, ehe wir einige Grashalme und

einen Sußwassertumpel sauden. Wir waren offenbar in ein vegetationsloses Gebiet gesommen und würden uns jeht mit jedem Tage in immer unfruchtbarer werdenden Gegenden befinden.

Die verdünnte Luft diese Hochlandes, das 5000 Meter über dem Meere liegt, tat mir nichts; ich hatte mich an sie gewöhnt, und auch meine Lente hielten sich tapfer. Bermeidet man alle Unstrengungen, jo kann man die Lustverdünnung sicherlich ziemlich lange ertragen.

Be mehr wir une in den folgenden Tagen dem Arfa-tag naberten, befto mufter murbe bas Rand. 2m 27. September juchten wir vergebens nach einem Grashalm; feine Epur von Bflangen- ober Tierleben mar in erbliden. Es ging bergauf und bergab, über Berge und Taler, die jest ftete burchquert wurden. Raum ift man nach einem Aluffe hinuntergelangt, fo muß man fich ichon wieder an der anderen Seite hinaufarbeiten, und obgleich biefe Sohenunterichiede nur 100 Meter betragen, jo werden jie boch durch die unaufhörliche Biederholung morderijch. Rach vielen zeitranbenden Bogen und Raften erreichten wir endlich den Sauptpaß diefer neuen Bergfette (5203 Meter). Unmittelbar nördlich bavon erhob fich ein einzelner Bergruden, ber auf ber öftlichen oder auf der westlichen Geite umgangen werden mußte. 3ch entichied mich für die lettere und ritt der Raramane weit vorans. 2118 08 dunfelte, mußte ich jedoch Salt machen und die anderen erwarten. Gie famen todmude in fleinen Partien an und hatten einen Schimmel aus Jangi foll in hoffnungelojem Zuftande gurudgelaffen.

Nach dem Abendessen inspizierte ich mit der Laterne, wie gewöhnlich, besonders nach schwerren Tagereisen, das Lager (5111 Meter) und die Tiere. Sowohl die Namele wie die Pserde waren geschedelt, damit sie nicht auf die Suche nach Weide gingen. Die Leute schliesen, mide von den Strapazen des Tages. Ich selbst wollte gerade einschlassen, als der Türvorhang der Jurte von einem heftigen Windstofie in die Höhe gerissen wurde und seiner Schuee hereinwirdelte.

Am nächsten Morgen waren wir wieder von Winterlandschaft umgeben. Doch die Wolfen verzogen sich bald; es wurde ruhig, und die Sonne glühte mit intensiver Kraft.

Unfere Strafe ging jett nach Nordweften ein ichmales, von roten Relien, Canditein und Schiefer eingefaßtes Tal binab, bas in ein Langental ausmundete. Solange wir und in dem engen Durchaange befanden, beffen Bach über Nacht ju Gis gefroren mar, hatten mir Schut por bem Binde, fobald mir aber die Spigel binter une batten, fubr ber Wind, ber fich eben erhoben hatte und bald ju einem poliftandigen Orfan aus Weiten anichwoll, über bie Naramane ber. Dan muß bie Anie ordentlich andrücken, um nicht and bem Cattel geworfen gu werden. Bierbe, Reiter und Ramele bengen fich nach ber Bindieite bingber und liegen auf bem Binbe; Die gange Narawane fieht ichief aus, alle leichten Wegenstände, die Pferdeichmänze und die Aleider der Leute fteben auf der Bindfeite wie Flaggen ab. Die Atmung wird erichwert, man erftickt beinahe. Die Ramele ichwanten in ihrem wiegenden Gange. Das erfte, befte Beibeland follte das Signal gur Raft geben, denn lange fann man in jold einem Winde nicht gehen; wer es nicht jelbst erprobt hat, fami fich feinen Begriff davon machen.

Im Gudnfer bes Gees lagerten wir an einem fleinen Bache.

Bei der veränderlichen Temperatur und dem ewigen Witterungswechsel wird die Sant empfindlich. Besonders Nase und Ohren sind übel daran und blättern unaushörlich ab. Die Rägel werden spröde wie Glas und springen ein, und beständig hat man Schmerzen in den Kingerspiten.

Mehrere Pferde waren jeht fränklich, und Mais hatten wir nur noch für zwei Tage. Daher wurde der Reisvorrat hervorgesucht; alles, was wir davon entbehren konnten, sollte den Tieren gegeben werden. Unser kleinster Maulesel wäre uns in diesen Lager Ar. LXI (4907 Meter) beinahe gestorben, wurde aber von Ticherdon, der ihn auf bursatische Beise behandelte, gerettet. Das Tier schwoll unsörmlich auf und krünunte sich am Boden. Nachdem der Kojak durch Besühlen eine passende Stelle ausgesincht hatte, nahm er einen Pfriemen und rannte ihn dem Tiere mit einem träftigen Stose bis an den Stiel in den Leid. Da strömte Gas herans, aber kein Tropsen Blut. Dann wurde der Maulesel gezwungen, anszusehen. Ein Tropsen Blut.

Lager Dr. I.X in 3111 Deter Geehobe.

geschlungen. Ein Mann zog ihn vorwärts, und ein zweiter prügelte ihn mit einer Solzlatte. Zedesmal, wenn er hinten aussichlug, zogen zwei Männer an dem Stricke, so daß der Esel von rechts nach links gerissen wurde. Über die Methode selbst mag man sagen, was man will, aber diese echte Pserdefur hat dem Tiere geholsen. Es wurde gesund, war mit auf dem Nitte nach Lhas, zog mit durch ganz Tibet nach Ladat, ging über den Kara-forum nach Raschgar und besand sich Ende Mai 1902 in letsterer Stadt von ihm Abichied nachm.

Nach einem Rafttage zogen wir ums an dem katten letzten Tage des September recht warm an, um die Berschanzungen des Arka-tag zu erstürmen. Wir solgten dem Stunjer des Sees und gingen nach Norden,



Gin junger Rutan,

wo sich ein vorteilhafter Paß zeigte. Dann aber zwang uns eine Bucht, die der See nach Often ausschieft und in die sich ein Tuß ergießt, zu einem bedeutenden Unwege.

Bald gelangten wir an ein Grofionstal, das uns einen guten Weg nach den Soben

bot. Ich ritt mit Ticherdon und Mollah Schah voraus nach dem Passe hinauf. Bon der Sildseite, auf der wir uns besanden, war der Pass leicht zu ersteigen, und wir erreichten bald seine Schwelle; auf der Nordseite aber, wo die Schichtsöpse zu Tage treten, siel er sehr steil ab.

Gerade auf diesem Ramme, der sast die ganze Erdrinde überragt und wie ein Schwungdrett in den Weltenraum hinauszeigt, tobte der Schneesturm mit solcher But, daß man das Gesühl hatte, verloren zu sein. Ich hatte kann die Krast, die nötigen Beobachtungen auszussühren. Die Hände werden steis und ganz gefühllos. Die Höhe betrug 5203 Meter. Da die Karawane auf sich warten ließ, gingen die beiden Männer wieder zurück. Ich kehrte dem Sturme den Rücken zu und kanerte mich nach Möglichteit zusammen. Nach dem Abgrunde im Norden zu ist setzt nichts weiter zu sehen als wirdelnde Schneewolken, ein sochender

Schneeteffel; es heult und ftohnt auf allen Seiten, es pfeift, wenn der Wind fich über ben icharfen Paftanun malgt.

Nun ertönten die Namelgloden gang in der Nähe. Die Tiere zogen wie Schatten an mir vorüber, ihre Tritte waren nicht zu hören. Inron Bai ging vornüber gebeugt, den einen Arm zum Schutze erhoben, als arbeite er sich durch ein Dickicht hindurch. Best galt es, auf der Nordseite des Passes hinunterzusteigen; es war, als jollte man sich auf gut Glück in einen unbekannten Abgrund, dessen nicht zu sehen ist, stürzen.

Um bei der Hand zu sein, sobald die Kamele der Silfe und Stüte bedurften, gingen alle zu Tuß. Autschnf geht vorau und untersucht den



Guhrung ber feche Ramele burch Turbu Bai.

Weg. Er nimmt die Wand in ungähligen Zickzacklinien. Wir muffen alle zehn Schritte stehen bleiben, damit uns nicht das Gesicht erfriert. Wir gleiten und rutschen auf dem Schnee himmeter. Ein Kamel gleitet aus und fällt, rollt noch ein halbes Mal hernm, aber bleibt in so vorteilhafter Stellung liegen, daß es aufstehen kann, ohne erst abgeladen werden zu mussen.

Best war der Tag zu Ende, und es wurde dunkel; aber wir gingen trothem weiter, bis wir den steilen Abhang hinter ums hatten. In finsterer Nacht lagerten wir auf einer Halbe (4977 Meter), wo es keinen Grasshalm gab; Fenerung hatten wir auch nicht, nur Wasser in Gestalt von Schnee und Eis, davon aber im Überstuß.

Als die Sonne am 1. Oftober aufging, fonnten wir jehen, wie sich die (Negend, in der wir in der Dunkelheit Halt gemacht hatten, ansnahm. Bollftändiger Winter umgab uns auf allen Seiten, und dabei ichneite es noch immerfort. Die Tiere waren steisbeinig und hungrig; daher rasteten wir schon nach wenigen Kilometern auf einer Halbe mit leiblichem (Braswuchse (4899 Meter). Mit wehem Herzen gab ich Befehl, das letzte Schaf zu schlachten; es fann mir wie ein Mord vor.

Am 2. Strober zogen wir 30 Kilometer nordwärts bergab. Roch eine Tagereise half uns dieses freundliche, langsam absallende Tal weiter. Die Lust war flar geworden, und wir sahen das Tschinnengebirge in einer Entsernung von gewiß 100 Kilometer vor uns liegen. Doch bevor wir ausbrachen, war schon wieder der Westwind im Gange, um uns auf unseren elenden Kleppern vor Kälte erstarren zu lassen.

Das Tal erweitert fich, und wir jehen im Norden den Gee Mtidit foll. Bir hatten bleiben follen, wo der Bach, dem wir bieber gefolgt waren, endete, aber wir hofften, den Gee bald gu erreichen und bort Quellen ju finden. Die grmen Tiere waren gang erichopit. Das Pferd, auf bem ich nach Andere geritten mar, blieb mit Nias gurud, und ein gweiter Schimmel murbe mit Antichnf ale Pfleger gurudgelaffen. Gie follten und langfam nachtommen. Wir ritten nach Norden weiter, es bammerte und murbe bunfel, aber ber Mond erhellte mit jeinem bleichen Lichte die talte Ginode. Baffer mar nicht gu jeben, und der Gee blieb eine ziemliche Strede öftlich von unferem Wege liegen. Frierend ging Turbu Bai ju Jug vorane. Wir waren feelenfroh, ale er endlich fteben blieb und und gurief, wir hatten einen fich in den See ergießenden Blug erreicht. 371/2 Rifometer täglich mar ungefähr das meifte, mas die Tiere nunmehr anshalten fonnten. Die franten Pferde erreichten wirflich noch diejes Yager Rr. LXV (4251 Meter), aber erft gegen Mittag und nachdem fie die Nacht in einiger Entfernung vom Lager gugebracht hatten. Gie murben bann aufe beste gepflegt und mit Reis traftiert.

Sin eigentümlicher, fatter, feuchter Rebel lag am 6. Oftober über bem Seebeden, und burch feinen Schleier zeichnete fich bie nördliche Berg-

tette matt und ichwach, aber doch malerisch ab. Sie schien leicht auf die veinwand des himmels hingeworfen zu sein, und zu oberst leuchtete der Schnee halbklar hindurch. Infolge der gedämpsten Nüancen schien die Nette noch mindestens eine Tagereise entsernt zu liegen.

Die Karawane ist im Sterben, und im Begräbnistempo schreiten wir die langsame Steigung hinan. Ausane und besonders Orongoantisopen kommen zu Hunderten vor. Jossafch erbeutete eine der letzteren, die er über die Nase bist und sie dann sesskiet, die Tickerden hinzusam und sie erstach; dadurch erhielten wir eine sehr uotwendige Berstärfung unseres Proviantes.

Die Steigung nimmt zu; wir überschreiten zahllose Schluchten und Pässe; oft mussen wir eine Weile raften, um die Tiere Atem schöpfen zu lassen. Bald wird gemeldet, daß ein Pferd nicht weiter kann. Kanm ist es erstochen worden, als sich schon ein zweites hinlegt, um nicht wieder anszustehen. Ehe wir diesen abschenlichen Paß erreichten, der für eine ausgeruhte Karawane eine Bagatelle gewesen wäre, waren noch zwei Pserde verloren gegangen, unter ihnen mein trener Wistenschimmel, der mich nach Tichertschen und Altimisch butat getragen hatte.

Die Anssicht vom Passe war ebenfalls nicht erfreutich. Auf beiden Seiten hatten wir kleine Gleticherzungen und im Norden ein Gewirr von Bergen. Merkwürdigerweise befamen wir die Kamele hinüber, woraus wir in einer Klust lagerten, in der jedoch weder von Gras noch von Bremmaterial die geringste Spur zu finden war.

Soviel Reis, wie nur irgendwie entbehrt werden fonnte, wurde an die letten Pferde verteilt, die angehunden und mit Filzdecken zugedeckt wurden. Am Morgen lag eines von ihnen tot in der Reihe mit vorgestrecktem Halfe, starren Angen und schon steif gestroren. Keiner hatte gemerkt, wann und wie seiner Saal zu Ende gewesen war, und die noch vorhandenen Pserde schenkten ihm keine Answertsamkeit. Sie waren zu erschöpft und ermattet, um Teilnahme zu zeigen; sie schienen sich nur nach Ruhe zu sehnen, und sie starben ohne einen Senfzer, ohne einen Alagelaut, während es mich unsgabar schwerzte, ihren Untergang auf meinem Gewissen zu haben.

Bewundernswert in ihrer Resignation lagen die Kamele wie gewöhntlich regungslos in derselben Stellung, in der wir sie am Abend
vorher verlassen hatten. Sie waren mit Reif bepudert und blieften sehnjüchtig nach dem Tale hin, dem wir dann nach Nordosten solgten. Sehr
lange konnten wir es nicht mehr anshalten. Die Tagemärsche wurden
immer fürzer, und die Kräfte der Tiere waren die aufs änserste erichövste.

Die Nacht auf den 8. Ottober war ruhig, kalt und klar, und die Minimaltemperatur sant bis auf — 18,3°. Giskalte Luft strömte durch das Tal herunter; es war der gewöhnliche Nachtwind, der wie Basser in seinem Bette strömt. Schon um 8 Uhr hatte er aufgehört zu wehen, und wenn kein Sturm losdricht, kehrt er im Laufe des Tages um. Diesem scharzungeprägten Tale solgten wir nach Nordosten. Gine frische Karawane könnte von hier in vier Tagen nach Temirtit gelangen, mit ums aber ging es langsamer. Uhr sechs kleine Stücke Brot waren uoch da, und Neis hatten wir sin dere oder vier Tage. Es hatte den Unschen, als würden wir während der letzten Strecke hungern müssen. Es wäre schön gewesen, wenn wir hätten Brennmaterial sinden können, aber diese Gegend wird nicht von Haken besincht.

In pfeisendem Schneegestöber zogen wir durch diese Tal, das sich bald zu einem Hohlwege zusammendrängt, dessen Wanern und Stapeln von herabgestürzten, teilweise rundgeschliffenen Wosen bedeckt ist. Es ist ein außerordentlich energisch in den Granit eingesägtes Durchbruchstal, und die Landschaft trägt die gewöhnlichen wisden, selssigen, malerischen und launenhasten Charakterzüge des Granits. Ich jaß buchstädlich sestgeschneit auf meinem stolpernden Pserde, die meisten der Lente aber mußten zu Fuße gehen, da ihre Reintiere gefallen waren. Unaufhörtlich krenzten wir den Fluß, um möglichst auf den ebeneren Erosionsterrassen bleiben zu können. Oft trägt das Sis des Klusses jogar die schweren Kanese und muß dann mit Sand bestreut werden; da aber, wo es nicht trägt, wird es vorher mit Steinen und Stangen zerrümmert. Manchmal brechen die Tiere ein und fallen. Die alten Kamele bewährten sich auf diesen schweigen Terrain vorzüglich, trobbem sie num auch noch die Lasten ber toten Pserde tragen mußten.

Das Tal trägt den Namen Togrissai (das gerade Tal) und ist den Goldsinchern aus Tschertschen und Nerija wohlbefannt; hier gibt es nämlich ein (Goldseth, das wir auf dem hentigen Marsche passierten. Bor ungefähr einem Monate sollten die letzten Goldsincher abgezogen sein; sett gab es im Tale keine frijchen Spuren von menschlichen Besuchern mehr. Wir hatten ungefähr die Hälte unseres Weges zurückgelegt, als wir die drei ersten, aus Granitstücken erbauten Hütten passierten. In der Nähe sahen wir eine Menge Gruben in den Schuttbetten, umgeben von Sands und Schuttwällen, welche die Goldgräber ausgeworsen hatten. Selten sind diese Gruben mehr als 2½ Meter tief. Man kann sie zu



Unfer Lager in Togri fai am 8. Ottober.

mehreren Hunderten zählen; die meisten sind längst verlassen, einige aber icheinen während des letten Sommers bearbeitet worden zu sein. Die Hütten sind sehr provisorisch, vierectig mit 2—3 Meter langen Seinen; die Manern sind von Blöcken ohne das geringste Bindemittel aufgetürmt, und das Dach besteht im besten Kalle aus grober Leinwand oder einer Kilzdecke, unter die eine Stange gelegt wird. Hier und dort lausen in diesem assatischen Mondie Wange und Zäune zwischen den Schutthaussen hin, und an einigen Gruben waren Zeichen ausgerichtet, z. B. ein Antitopenischäbel oder eine Ausanhaut auf einer Stange, wodurch das Bestigtrecht angezeigt wird. Manchmal hat der Besitzer sein Gebiet noch besonders mit einer niedrigen Maner von Granitstücken eingefriedigt.

Ginige Butten besaffen fehr einfache Dfen gum Brotbaden. Die

Golbsucher beingen einen Borrat von Mehl mit, leben im übrigen aber von Yak, Autans und Antilopenfleisch, das ihnen von den Jägern, die um des Berdienstes willen in dieser Witdinis mit ihnen kampieren, für eine geringe Summe übertassen wird. Die Borräte werden auf Eseln hierher besördert, die für die Zeit von zwei Monaten, während welcher in den Gruben gearbeitet wird, in die tieser gelegenen Täler, wo es Beideland gibt, himmtergeschickt werden. Nur in zweien der Hitten sanden wir einiges Sausgerät, ein paar plumpe Sarken, um den Schutt von den goldhaltigen Gesteinarten zu entsernen, eine Bahre, ein paar Tachssirsstigen und einen Trog zum Backen oder Goldwaschen. Wir machten ums kein Gewissen daraus, dieses vortresstiche Solz, das uns mehrere Tage ein prächtiges Keuer liesern sollte, mit Beschlag zu belegen.

Sines der Kamele verfiel sichtlich und wurde zurückgelassen, sollte aber am solgenden Morgen in das Lager geholt werden. Bei kaltem Better mit Schneegestöber und — 3° zogen wir außerordentlich langsam abwärts. Erst um 11 Uhr lagerten wir in 4515 Meter Höhe nach diesem austrengenden, aber interessanten Tage; eben war der Mond wieder ans der Nacht der Schneewolfen hervorgetreten.

## Zweiunddreißigstes Kapitel.

## Ein trügerisches feuer.

Das Namel starb während der Nacht und war schon steif gefroren, als Turdn Bai es aufsuchte. Es wurde der Preis, den die Götter des Togri-sai-Tales für den Brennholzraub forderten. Jest blieb ums gerade noch die Hälfte der ursprünglichen Zahl der Narawanentiere, 6 Namele, 3 Pserde und 1 Manlesel. Da anch diese Tiere sich in jämmerlicher Berfassung befanden, mußten alle Mann zu Tuß gehen.

Es ist lehrreich, die Ramele zu beobachten. Sie sind prächtige Tiere, stets ruhig und geduldig in ihrem harten, ermüdenden Dienste, nud es ist ein Vorbitd für den Menschen, einen solchen Riesen ohne einen traurigen Blief in seinem erlöschenden Unge, ohne einen Klagelaut über den Verlust eines Lebens, dessen linzige Vefriedigung mit frischen, sättigenden Weideplägen verknüpft gewesen ist, zusammenbrechen zu sehen. Tas Tier machte seinen Tagemarsch, so lange es noch konnte; es ging mit schwankenden Füßen, aber hocherhobenem Kopfe, es sucht enute; es ging mit schwankenden Füßen, aber hocherhobenem Kopfe, es sucht mehr mach Gras zwischen besen unfruchtbaren Granitselsen; würdig und majesitätisch blieb es die an die Stelle, wo sein Gebein im Tase bleichen wird. Als es nicht mehr imstande war, noch einen Schritt weiter zu tun, als die Schatten des Todes sein Bewußtsein umstorten, nahm es einen letzten Abschied von dem entstliehenden Tage und legte sich jo bequem nieder, wie das Schuttbett es erlandte. Ten ansenernden Schläsen sein setzt getigen Werden ihre des

weniger bedeuteten für das Tier nichts mehr, das jeht im Begriffe ftand, das irdische Leben für immer zu verlassen.

Das Tal erweitert sich immer mehr. Nach Weide suchen nützte nichts, und die Tiere konnten nicht weit gehen. Wir mußten Salt machen, um sie ruhen zu lassen, und die letzten Packsättel wurden ihres Stroppoliters beraubt.

Langiam, müben Schrittes wanderten wir am 10. Stober nach Nordnordost in demselben Tale weiter. Auch ich ging zu Kuß, um das mir noch
zur Berfügung stehende Pserd zu schonen. Der Fluß ist nach den — 18,8°
in der Nacht sest zugefroren. Ich ging nach der rechten Talseite hinüber, um das Gestein zu untersuchen, und sand dort durch reinen Zusalt
einige sehr interessante Zeichnungen. Sie sind auf von Wind und Wetter
blantzeichlissenen, dunkelbraum gewordenen Flächen von sonst heltgrünem
Schieser angebracht, und dadurch, daß sie mit einem spitzen Wertzeng
durch die äußerste Rindenschicht hindurch eingehauen sind, treten sie
deutlich in hellen Linien auf dunkelm Grunde hervor. Ihr Alter uns
bedeutend sein, denn einige Teile der Bilder sind verwischt.

Die dargestellten Szenen find alle dem Leben eines Jägers entnommen. Dieser Jäger ist ein vielseitiger Mensch gewesen. Er hat
Yake, Rulane, Orongoantilopen und Wölfe im Gebirge, Enten, Gänse
und Tiger am Lop-nor gesagt. Besonders beachtenswert ist der Umstand, daß alle füns abgebildeten Schüten sich des Bogens bedienen.
Die Felsenzeichnungen rühren also von einem Meister her, dem Fenerwassen noch unbekannt waren, denn sonst hätte er die Flinte auf ihrer
Stütgabel abgebildet. Die langen Pfeile haben nach vorne gerichtete Widerhaken und gleichen dem Oreizacke Neptuns.

Obgleich nur mit ein paar Konturlinien ausgeführt, sind die verichiedenen Tiere charafteristisch und leicht erkennbar gezeichnet. Die Schüben sind in verschiedenen Positionen dargestellt, bald stehend, bald triechend, bald liegend; derzenige, welcher seinen Pseil gegen den Tiger richtet, hat es sin das Sicherste gehalten, im Sattel siehen zu bleiben. Die drei Felsplattenslächen, denen der Meister seine Kunsinwerke anvertraut hat, sind  $1^{1}/_{2}$  und 1 Meter hoch und die Bilder ungefähr 3 Tezimeter lang.



Dbo beim Lager Rr. LXXI im untern Togri-fai,

Gewiß stammen sie ans der Zeit, als Mongolen am Lop-nor wohnten und wahrscheinlich einen Teil des Sommers im Gebirge gubrachten.

Sine fraftige Stüge für die Richtigkeit dieser Annahme erhielt ich an dem Punkte, wo wir am liuken Ufer des Flusses auf ziemlich gutem Beide- lande lagerten (4067 Meter). hier fanden wir einen mongolischen Obo, einen zusammengetragenen Steinhausen mit Schieferscheiben, in welche alle "Om mani padme hum" (O das Kleinod im Lotos, Amen), das Funda- mentaldogma des Lamaismus, in tibetischen Buchstaben eingehanen war.

Wegen biefer Menichenipur war uns die Stelle sympathijch, und wir hielten uns noch einen Tag bei bem Dbo auf. Diefer Tag brachte



Ein toter Rulan.

eine große, erfreuliche Beränderung in unjerer Yage hervor. Ticherdon hatte dicht beim Lager mit Albats lettem Schuffe einen jungen Kulan erstegt, als Mollah Schach ateulos zu mir gelaufen fam und mir jagte, er habe fern im Citen zwei Jäger zu Pierd gesehen.

Er wurde sofort beanstragt, ihnen nachzusen und sie um jeden Preis ins Lager zu bringen. Sie kamen und waren ansangs ein wenig ichen, wurden aber bald zutranlich. Drei Monate hatten sie im Gebirge zusgebracht und die Goldsincher mit Knlansleisch versehen. In Temirlik waren sie nicht gewesen; wir schwebten also noch immer in Unkenntnis über unser Hanvappartier.

Onrch diese unerwartete Berührung mit Menschen nach 84 tägiger Isolierung hob sich die Stimming. Ich fauste sosort ihre beiden Pserde, die, mit den iniseren verglichen, wie englisches Bollblint anssachen. Ein kleiner Sack Weizenmehl kam uns ebenfalls vorstreissich zupasse. Was uns aber am meisten interessierte, war die abends am Lagersener geführte Unterhaltung. Mollah Schah hatte

fich schon erboten, zu Fuß nach Temirlik zu gehen und eine Eutsatkarawane aufzubieten, doch das war seht nicht mehr nötig. Togdafin,
jo hieß der eine Jäger, kannte die Gebirgspfade genauer und sollte auf
seinem eigenen, eben an mich verkauften Pferde nach dem Hauptquartier
reiten und eine Eutsatskarawane holen. Er sollte in zwei Tagen dort
sein und Islam Bai den Austrag bringen, uns mit 15 Pferden und
Proviant bis an die Onellen von Supa-alik, zwei Tagereisen westlich
von Temirlik im Tschimentale, entgegenzukommen.

Um 11 Uhr in der Nacht sprengte Togdasin fort. Er nahm ein paar teere Nonservenbuchsen mit, um seine Legitimation als mein Unrier zu befrästigen und Islam begreiflich zu machen, daß er mir nene Buchsen



Das 3ffme : tichimen Gebirge aus bem Tichimental.

von derselben Art mitzubringen habe. Togdasins ganzer Proviant bestand aus einem kleinen Stück Anlansleisch. Ich beneidete ihn nicht um seine nächtliche Reise; die letzte Nacht hatten wir — 20,2° gehabt; es war ihm aber eine ansehnliche Vergütung versprochen, wenn er seinen Austrag gut aussühren würde. Er kounte sich natürlich mit dem Pserd aus dem Stande machen, aber ich vertraute ihm, obwohl er ums fremd war, und er vertraute uns.

Die beiden solgenden Tagemärsche führten uns aus dem Togri-sai hinans eine gute Strecke osiwärts im Tschimentale. Der Piaslik, die mächtige Bergkette, die sich auf der Südseite des Tales erhebt und die Fortsetung des Tschimen-tag bildet, sandte eine ganze Reihe wilder, selsiger Untiffen nach Norden in das Tal hinein. Um 14. Stober brachen

wir in ungewöhnlich heiterer Stimmung auf, die dadurch, daß fast alle ju Fuß gehen mußten, nicht herabgedrückt wurde. Nach unieren Berechnungen mußten wir am Abend mit der Rettungsexpedition zusammentreffen.

Im Norden erhebt sich der Illwe-tichimen mit seinen schnechedecten Gipfeln; über alle die zahllosen, jest trockenen Schluchten, die seine Abhänge durchsurchen, mußten wir hinüber, und sie machten uns viel Mühe. Mollah Schah verdürgte sich dafür, daß wir die Quellen von Supaalif, wo wir Islam am Abend treffen sollten, noch vor Einbruch der Dunfelheit erreichen würden, aber er wußte in der Gegend offenbar nicht Beschied, und der zweite Jäger hatte uns nur zwei Tagereisen weit begleitet und war dann wieder ungefehrt.

Es murbe duntel, es murbe pechfinfter, ohne daß wir einen Schimmer von den Quellen erblickten. Bir verloren den Bfad, dem wir bisher gefolgt waren. Hier und dort wuchsen Zappkafbuide, Gras Dant dem festen Boden hielten jedoch die Tiere Dieje lange Wanderung aus. Rachdem wir, mude und ichläfrig, anderthalb Stunden in rabenichwarzer Racht marichiert waren, blieben Mollah Ediah und Mias, die vorangingen, fteben und fignalifierten ein Reuer in ber Gerne. Diefer Unblick elektrifierte une alle, und wir beichlennigten unfere Schritte. Bar bas Gener flein, jo fomte es in ber Nahe brennen, war es aber groß, jo wurden wir es über Nacht nicht mehr erreichen. Bedenfalls war es flar, daß der Aurier in Temirlif geweien war und daß 3slam jofort mit der Silfvervedition aufgebrochen. ipornitreiche hierher geritten und vielleicht gerade angefommen war, Reuer jum Abendeffen angegundet batte und bis jum Aufgange des Mondes zu raften beabsichtigte, um une dann noch weiter entgegenzugeben. Er mußte fich jagen, daß uniere Lage, da wir une jo veriväteten, fritiich fein fonnte und daß wir, von allem entblogt, ichneller Bilfe bedurften. Best endlich fühlten wir une wirflich erleichtert; ce war une, ale hatten wir das Ende nujerer Mühen und Entbehrungen gerade vor uns und brauchten und nur wenig angustrengen, um es zu erreichen. In später Nachtstunde würden wir dieses gleich einem Lenchtturme freundlich lodende und leitende Rener erreichen, wir wurden bald um feine Glut herumfigen nud uns mit den Unfrigen unterhalten, würden erfahren, wie es ihnen gegangen, und von unferen Abentenern erzählen, während eine prächtige, heißersehnte Mahlzeit für unfere ansgehungerten Magen zubereitet würde.

In schwarzer Racht gingen wir gerade auf das Kener zu, das bisweilen verschwand, jedoch bald wieder anfloderte. Wir hatten einen Lotien, der uns vor allen gefährlichen Schluchten warnte. Ich hielt mich an dem Boote, das von einem Kamele getragen wurde, und ging immer nach der anderen Seite hinüber, wenn mir die Hand zu erfrieren begann; dann hielt ich mich mit der anderen, die auch diese alles Wefühl versoren hatte und die erste inzwischen wieder warm geworden war.

Während einer langen Strecke war das Feuer nicht sichtbar, nusere Soffnung erlosch, und die Mödigkeit kam wieder. Vielleicht lagerten dort nur einige Goldsincher. Wir blieben stehen und riesen und sammelten Jappkalbuschen, mit denen wir ein gewaltiges Kener aufachten. Doch tein Zeichen von Verständigung ließ sich wahrnehmen. Ans dem Revolver wurden ein paar Schüsse abgeseuert, die in der dunkeln Nacht klanglos verhallten, ohne auch uur von einem Scho beantwortet zu werden. Wit verhaltenem Atem lauschten wir; still wie ein Grab lag die Gegend, und das Kener zeigte sich nicht mehr. Vielleicht waren sie von einem soveierten Ritte todmüde und schließen seit.

Als wir unser eigenes Fener, an dem wir eine halbe Stunde geraftet und uns für eine Weile erwärmt hatten, verließen, war die Dunkelheit vor uns noch undurchdringlicher als vorher. Ein Blinder kann teine schwärzere Nacht vor Angen haben, und unwillfürlich bliefte ich zu den Sternen empor, um mich zu überzengen, daß ich mein Angenlicht nicht verloren hatte. Stunde auf Stunde marschierten wir nach Often weiter und zogen unsere müden Tiere, die Weide zu wittern schienen, da sie sich nicht weigerten, uns zu folgen.

Zest flammte das Fener wieder auf, und die eben noch stumm einherwandernden Männer sprachen wieder eifrig miteinander. Wir passierten die ersten Malgunsträucher, deutliche Borboten nahen Wassers, wir konnten nicht mehr weit von den Quellen entfernt sein. Dann wurde dieser saliche Fenerschein wieder matter und erlosch. Die Männer bedin Alien. L. riefen alle fünf Minuten mit der ganzen Kraft ihrer Lungen, aber ihre Stimmen verhallten ungehört in der Nacht. 3ch hätte mich versucht fühlen können zu glauben, ein Irrlicht wolle uns foppen, es schwebe vor uns ber und entferne sich in dem Maße, wie wir uns näherten.

Unfere Gebuld war auf eine zu ftarte Probe gesett worden, nuser mit dem Feuer entstammtes Interesse erstosch, und die Mübigkeit erhielt von neuem die Oberhand. Als wir den nächsten Gürtel von Buschholz und Gestrüpp erreichten, kommandierte ich zu allgemeiner Zusiedenheit Halt. Wir waren über 12 Stunden gewandert, hatten aber dennoch nicht mehr als 43 Kilometer zurückgesegt.

Menschen und Tiere waren so erschöpft, daß die Karawane sich beim Scheine des in aller Eile angezündeten Teuers höchst fläglich ausnahm. Der Atem der Kamele bildete in der Kälte Wolfensänlen, die Lente saßen seber da, wo er stehen geblieben war, auf der Erde, und die sehlgeschlagene Hoffnung ließ uns unsere Erschöpfnung doppelt fühlen.

Doch auch eine erfreutliche Entbedung wurde in dem Tenericheine gemacht. Es stellte sich herans, daß unser Glücksstern uns nach einem vorzüglichen Weidelande mit gutem, hohem Grase und Brennholz in Hille und Tülle geführt hatte. Eine Kanne Flußwasser war noch da, und es reichte zu einer Tasse für die Person. Tee und ein paar Stücke Kusanssteilt, die über dem Tener geröftet wurden, waren alles, was wir noch besassen. Das Lager wurde ganz provisorisch aufgeschlagen, da wir am solgenden Morgen auf seden Fall früh aufstehen und die Onellen suchen wollten. Das trügerische Kener ließ sich nicht wieder sehen, aber der Mond schien, und für den Fall, daß die Unsrigen sich in der Rähe besänden und in der Nacht weiter zu reiten gedächten, unterhielten wir noch anderthalb Stunden lang ein großes Signalsener. Und dann sielen wir unter dem klaren, sternenfunkelnden Simmelsgewölbe in einen totenähnlichen Schlas. Wir besanden uns hier wieder auf einer Höhe von nur 3471 Weter.

Am Morgen des 15. Stober fanden die Männer eine nur ein paar hundert Meter entfernte Süßwasserquelle, und da das Sager in jeglicher Hinsicht vortresslich war, beichlossen wir, hier den Gang der Ereignisse abzuwarten. Mollah Schah, der auf Kundichaft ansgewesen war, erklärte, das gestrige trügerische Keuer sei von Jägern augezündet worden, die jeht mit ihren gesammelten Kellen nach Tscherrichen zurückehrten und uns augenscheinlich absichtlich auswichen, weil sie nicht wissen kohrten und nus augenscheinlich absichtlich auswichen, weil sie nicht wissen tonnten, was sür Leute wir sein würden. Wir waren also wieder auf uns selbst augewiesen und wußten nicht, was wir von der Hisserpedition und der Zuverlässigseit des Kuriers Togdasin deuten sollten. Tscherdon hatte von ihm etwas Pulver und Blei erhalten und war den ganzen Morgen fort, um uns eine Antilope zu verschaffen. Den Tieren ist jedoch in dieser von Jägern ost besuchten Gegend schwer beizusommen.

Um 2 Uhr fam er mit feeren Handen wieder. Dafür aber sagte er, daß er im Westen etwas 'Schwarzes sehe, von dem er erst geglandt habe, es sei eine Kulanherde, das er jeht jedoch für Reiter halte, die sich unserem Lager näherten.

3ch eilte mit dem Fernglase hinaus. Eine berittene Schar sprengte wirklich in einer Stanbwolke heran. Bon einem Hügel beobachteten wir die Schar mit größter Spannung. Sie war noch weit, weit entfernt, aber siber den Begetationsgsürtel, den sie noch nicht erreicht hatte, hinweg gut zu sehen. Insolge der Anfripiegelung schien sie enwas über dem Erdboden zu schweben, doch an den auf und nieder hüpfenden Bewegungen merkte man, daß die Männer im Galopp ritten. Zett verschwanden sie zwischen der dunkleren Begetation, aber die Stanbwolke erhob sich noch über den Büschen. Es mußten die Unseren sein, die unser Signalseuer nicht bewerft hatten, sondern erst in der Frühe weitergeritten waren, die die Spur der Kamele gesunden hatten und dann umgekehrt waren, um uns anssindig zu machen.

Die Spanning erreichte ihren Sohepuntt, als zwei Reiter biesseits bes Gebüsches anftauchten; baun erschienen noch zwei und eine ganze herbe von Pferben, die jene vor sich her jagten. Sie ritten in Karriere. Best erfaunte ich Islam an seinem Lederbaschlis. Er ritt auf einem Schimmel an der Spise. Er trieb sein Pferd zu noch schnellerem Laufe an, so daß er einige Minuten vor den anderen ausam, stieg in einiger Entsfernung ab und grüßte. Er sah gesund und munter aus und melbete,

daß im Hauptquartiere alles in Ordnung sei. Die übrigen waren Muja aus Dich, Chodai Bärdi und Tofta Uhun aus Abbatt.

Es war ihr Teuer gewesen, das wir gesehen hatten. Sie waren richtig in aller Frühe aufgebrochen und scharf nach Westen geritten, bis sie unsere Spuren gesehen und erfannt hatten, daß wir aneinander vorbeigegangen waren.

Besam hatte 15 fette, starke Pserde, sowie Proviant mit und brachte mir lanter erfreuliche Nachrichten. Ter Postdichigit Jakub war aus Nasichgar gekommen, mid mit einem Schlage wurde ich durch Brief- und Beitungspackete meiner Feimat und der Zivilization wieder ganz nache gerückt. Unrz nach unserem Aufbruch von Mandartik hatten sie das Lager nach Temirlik verlegt, wo sie sich bei mongolischen Erdhöhlen niedergelassen hatten. Ter Amban von Ticharchlik hatte in eigener hoher Person dort einen Besuch abgestattet, ebenso der Mongolenhäuptling Pschni aus Zaidam, aber beide hatten wieder heintehren müssen, ohne mich zu sehen. Ersterer hatte 30 mit Mais beladene Esel mitgebracht. Seit ein paar Wochen hatten die Taheingebliedenen mieretwegen in der größten Unruhe geschwebt, da wir versprochen hatten, höchstens 2112 Monate sortsanbleiben, und mur für diese Zeit Proviant mit hatten.

Hunderte von Fragen und Antworten freuzten einander, und erst spät in der Racht fam ich zur Ruhe. Die Männer saßen lange plandernd an einem großen, flammenden, jest von vielen Händen nuterhaltenen Teuer; sie hatten einander jo viel zu erzählen, und alle waren froh und zusprieden über das Wiederschen. Welch ein Unterschied gegen den Abend vorher, an dem wir, von allem entblößt, aufs Geratewohl Hatten! Die Raben des Elias waren wiedergekommen, und unjere dreimonatigen Mühen und Strapazen hatten ihr Ende erreicht.

Gine Beranlassung zur Traner war Albats Tod. Sein Bruder Raber Ahnu hatte sich selbst nach Tschimen begeben, um ihn zu treffen, und erhielt sett eine eingehende Beschreibung von der Krantheit und dem Tode seines Bruders. Er erfannte anch, daß wir gut gegen Albat gewesen waren, alles getan hatten, um ihn zu retten, und daß alle sein Hinsheiden bestagten. Kader Ahnu sagte, daß er auf die



Las haupiquartier bei Zemiriff. Auf bem andern Ufer bee Baches meine Buere und bie Terraffeu nift beu gobfen; im hintergrund ber Atato-iag.

Trauerbotschaft vorbereitet gewesen sei. Bor einiger Zeit habe er geträumt, daß er über eine große Ebene reite und meiner Karawane begegne. Bergebens habe er unter den Lenten seinen Bruder gesucht, und als er erwacht sei, habe er gewußt, daß Aldat ein Unglück zugestoßen sein müsse. Wir rechneten ans, daß der Traum genau mit Aldats Tod zusammen tras, und daß er nicht erdichtet war, tonnte Schagdur fonstatieren. Kader Ahun hutte dem Kosaken nämlich lange, bevor Nachrichten von und eingelausen waren, sein Gesicht mitgeteilt und hinzugessägt, daß Aldat sicher tot sei. Dies war der einzige Fall von Telepathie, der mir auf meinen Reisen vorgesommen ist.

Rach weiteren zwei, der Anhe, Lettüre und aftronomijchen Beobachtungen gewidmeten Tagen ritten wir am 18. Oftober fast 50 Kilometer oftwärts über tahle Einöden und Sandgürtel. Unsere Kamele und
tetten Pferde wurden unbeladen langsam nachgeführt. Es war sehr behaglich, wieder auf einem großen, setten, ansgernhten Pferde zu siehen, und
ich frente mich, daß unsere überlebenden Tiere jest über ein halbes Jahr
in Frieden weiden und der Anhe psiegen würden; sie hatten es verdient.

Bag-tokai (der Gartenwald) ift der Name einer kleinen, armseligen Dase, die von Duellen aus dem sonst ganz sterilen Erdreich hervorgezandert worden ist. Hier trasen wir 8 Männer aus Bokalik, die auf dem Heimswege nach Tichertichen 11 Yake, 4 Kulane und 2 Drongoantilopen gesichossen hatten. Sie konnten beim Berkanse der Felle auf guten Berdienst rechnen. Wir gaben ihnen soviel Reis, wie wir entbehren konnten; sie hatten den ganzen Sommer nur von Yak- und Kulausseisch gelebt, und wir wusten selbst, was es heißt, es schlecht zu haben, und wie ichon es ist, wenn der Speisezettel ein wenig Abwechslung bringt.

Unfere Karawane war wieder zu einer ansehnlichen Reiterschar angewachsen, als wir am 20. Oftober die Richtung nach Nordosten, nach Temirlif, einschlingen. Die bösen Geister des Westwindes hatten sich wieder verschworen, und noch einmal tüchtig durchzublenen, bevor wir bei den Fleischtöpsen des Fauptlagers aulangten.

Auf halbem Wege begegnete mir Schagdur; mit militarifcher Saltung faß er wie aus Erz gegoffen auf feinem Pferbe. Unfer Infammentreffen war freudig, und wir hatten einander viel zu erzählen. Die meteorologischen Ablejungen hatte er vortrefflich besorgt, und die selbstregistrierenden Instrumente waren sehlerlos soggangen. Es dämmerte schon, als wir die Quellen von Temirlik erreichten. Sier kamen mir Kaisullah und Nader, der mit auf der Kähre gewesen war, entgegen und zeigten mir unsere 6 ausgeruhten Namele, die den ganzen Sommer ungestört geweidet hatten. Um rechten User des kleinen Baches, der von den Quellen gebildet wird, stiegen die Kunken mehrerer Kener in die Luft empor; hier stand das neue Hanptquartier wie ein Dörschen. Dort sah man zwei Zette und die große mongolische Inrte, eine von Schiss und Zweigen erbante Hütte, ganze Stapel von Maissäcken und den ichwereren Teil der Namellasten. All Ahnn, der Schneider, und Jakub, der Postbichigit, begrüßten uns hier, und dazu noch viele Leute, die ich noch nie gesehen hatte und die nur zufällige Gäste waren.

Anf dem linten Ufer sieht eine doppelte Lößterrasse. Auf dem unteren Absațe war bereits meine kleine Inte aufgeschlagen und der angeheizte Ofen hineingesett. In die obere Terrasse, die eine lotrechte Wand bildet, haben die Mongolen in alten Zeiten Grotten hineingegraben, die vorzügliche Zimmer abgeben. Eines von ihnen hatte Schagdur schon als eine vortressschliche photographische Dunkelkammer eingerichtet, und sämtliches photographisches Zubehör stand dort bereit zur Benutung beim Entwickeln der Platten, die während der tibetischen Expedition aufgenommen worden waren.

Damit war diese mühevolle Reise beendet, und wir konnten uns mit gutem Gewissen ein paar Wochen der Ruhe hingeben. Die Reise hatte zu großartigen geographischen Entdeckungen geführt, aber sie hatte and, bedentende Opser an Strapazen, Leiden und Leben gekostet. Bon den 12 Pserden lebten nur noch 2 und von den 7 Kamelen blos 4. Eines von ihnen erreichte glücklich Temirlik und stand zwei Tage stolz aufrecht in dem gelbgewordenen Grase; am dritten Tage segte es sich hin und stard, ohne die Weide anch nur angerührt zu haben. Und auch ein Menschenkeben war versoren gegangen.

## Dreiunddreißigstes Kapitel.

## Über fechs Paffe.

Nachdem ich in der Inrte an den Onellen von Temirlif ordentlich installiert war, wurde der Tag solgendermaßen eingeteilt: erst ichlief ich gründlich aus, dann aß ich mein Frühstück, beschäftigte mich einige Stun den damit, Beobachtungsreihen und Tagebücher ins Reine zu schreiben, um die Abschriften uach Kause schieden zu können, und schrieb Briefe nach Europa; hieranf las ich schwedische Zeitungen in einem von Islam gebauten Pehnstuck am Tsen, in dem beständig ein gemütliches Feuer fnisterte. Wenn es dunkel wurde, wurde die schwarze Grotte erlenchter, wo ich die zum späten Abend Platten entwickelte. War ich mit allen diesen Arbeiten sertig, so erhielt ich in der Inrte mein Mittagsessen oder Abendessen, wie man es neunen will.

Meine Zeit wurde aber auch von vielen anderen Tingen in Anfpruch genommen. Binte bei vergangene Zeit wurden ansbezahlt. Wir fauften vier vortreffliche Kamele und besaften jett im ganzen 14. Musa aus Dich und der junge Kader wurden entlassen, weil sie sich nach Saufe zurückschnten; der erstere uniste die gewaltige Post mitnehmen, die ich für Kaschgar sertig gemacht hatte. Diese Post war in vieler Beziehung wichtig. Wir hatten einen Überschlag über den Bestand der Reiselgsse gemacht und erkanut, daß er nicht ausreichte. Ich schred daher an meinen Bater und an den schwedischen Gesandten in Petersburg und bat, daß eine größere Summe in rufflichem Papiergeld an Generaltoniul



Petrowisti geichieft werden möchte, der letteres dann in chinesisches Silbergeld einwechseln und mir im nächsten Sommer nach Dicharchtif schieden sollte. Un Oberst Saizess ichrieb ich und bat ihn, mir eine neue Sendung Konserven aus Dich zu schieden.

Bom 25. Eftober bis zum 4. November machten die Kojafen einen Jagdausssung nach dem Rum-töll; sie wurden von Totta Ahun, Mollah und Togdasin begleitet und sollten ein paar Aufgaben tösen. Da ich selbst nicht Zeit hatte, den Tichimenstag und den Kaltasalagan auch von dieser Gegend aus zu überschreiten, erhielt Schagdnr den Auftrag, eine Kartenstizze von dem Wege, den sie zurücklegten, zu zeichnen, auf dem ganzen Zuge meteorologische Beobachtungen auszusishren und namentlich die Höhe der Pässe zu bestimmen. Er löste diese Aufgabe tadellos, und seine Karte stimmte vorzüglich, wie sich bei der später von mir auszgeführten Kontrollrechnung herausstellte. Zedensalls süllte Schagdur durch diese von ihm gemachte Arbeit eine wichtige Lücke in meinen eigenen Aufwahmen aus. Als die Kojaken wiedertamen, brachten sie obendrein noch eine ganze Serde erlegten Sochwildes mit. Aber kalt und unstreundlich war es in den Vergen gewesen, die jeht vom Scheitel die zur Sohle treideweiß glänzten.

Unfer Lager bot benfelben lebhaften Anblid dar wie früher Turajallgan-ni am Tarim. Alle Goldjudjer und Jäger, die von Botalik zurückfehrten, statteten uns natürlich einen Bejuch ab, und aus den Tiefländern kamen Leute, welche Dienst juchten. Doch auf meiner Terrasse hatte ich Ruhe und Krieden und Aussicht auf das Lager jenseits des Baches, über den eine kleine Brücke führte. Nur Hunderte von Raben störten mich mit ihrem heiseren Krächzen und mußten jedesmal, wenn eine astronomische Beobachtungsreihe vorgenommen werden sollte, durch einige Klintenschüffe erst verschendt werden.

Am 11. November waren wir wieder zum Ansbruch bereit. Es war mein Winisch, ein vorher nie besuchtes Webiet des Tschimenstag und des Afatostag zu erforschen, eine Karte davon aufzunehmen und so eine große Lücke in meiner Karte von Nordtibet anszusäusen. Ein Bersgnügen war es nicht, diese neue Extursion, die mindestens einen

Monat in Anspruch nehmen würde, im bitterkalten Winter anzutreten; lieber wäre ich nach den öftlichen Wiften gegangen, wohin ich mich sehr jehnte, aber anch diese Arbeit mußte ausgeführt werden.

Als Teilnehmer waren Ticherdon, Islam Bai, Turdu Bai, Tokta Uhun, Chodai Lärdi und Togdasin, der die betressende Gegend ganz genau kamite, anseriehen. Antschuf und Nias begleiteten uns den ersten Tag, um die Pserde sühren zu helsen, die, ansgericht und munter, ansags ihre Lasten abzuschütteln versindsten. Es waren ihrer 13; wir hatten auch 4 Mantesel, dassür aber keine Kamele. Ich hatte mir selbst das Lexie Mal, und nahm daher einen reichlichen Borrat Konserven, sowie den Osen mit. In Temirlis sollte Schagdur Chef sein und mit den meteorologischen Ablesungen fortsahren. Mein säntliches zurückleichendes Gepäaf wurde zum Schuse vor Keuersgesahr in einer der Grotten untergebracht, an deren Eingang beständig Bache gehalten werden sollte.

Da das Webiet, welches wir jest erforschten, den Gegenden, die wir im vorigen Sommer gesehen hatten, jehr ähnelte, werde ich mich in der Folge furz sassen. Sechs Tagemärsche führten uns nach dem Njagstum-föll, wohin wir 140 Kilometer hatten. Den ersten Tag durchsquerten wir das Dichimental, seinen ebenen, unfruchtbaren Lehmgrund und auf seiner Südseite einen Gürtel von höchstens 15 Meter hohen Dünen und traten darauf wie durch ein Niesenportal von lauter Granitselsen in den Dichimenstag ein. Die gauze Zeit über stiegen wir nach Süden answärts. Bon unserem Lager, wo ich es bald ebenso warm und gemütlich hatte wie in Temirlit, beherrichte man das gauze Tal nach Norden hin die an den Afato, dessen domiföruniges Gebirge sich ohne eine Spur von Schnee auf seinem Ramme gen Limmel erhob.

Als ich nach einer herrlichen Racht aus meinen Träumen geweckt wurde, konnte ich mich erst gar nicht in die Tatjache hinein versetzen, daß wir und jest wieder auf dem Marsche besanden. Die kurze Ruhezeit war gar zu schuell vergangen. Doch zu Grübeleien haben wir keine Zeit; das Frühstlick wird gebracht und verzehrt, danu geht es wieder vorwärts durch eine Gebirgslaudschaft von Granit in allen erdentbaren

Abarten. Gett führte uns Togdafin nach dem Tichimen-tag über eine Rette von Borbergen auf einem bequemen Passe, auf dem der Schnee eine zusammenhängende Decke bildete. Die Böcher der Murmeltiere waren zur Hälfte vom Schnee verstopft, in welchem auch teine Spuren von diesen Tieren zu sehen waren. Die waren schon für den Binter zu Bett gegangen und hatten es gut und warm in ihren Höhlen. Sie tun wohl daran. Nordtibet ist schon im Sommer so unsprenndlich, daß man gut tut, es im Winter zu meiben.

Der Hamptpaß, der uns über den Tichimenstag jelbst führte, war jehr bequem und bestand ans weichen, abgerundeten Hügeln ohne festes (Bestein. Auf seiner Tüdjeite gelangten wir in dasselbe Yangental, das wir im Juli weiter oben im Siten gekreuzt hatten. Unweit des Lagers heißt die (Begend Attsattgan (das erschossen Pierd), weil dort ein Täger, der längere Zeit Pech gehabt hatte und am Berhungern gewesen war, schließtich sein Pserd hatte erschießen müssen, nun Kleisch zu bekommen. Unser Lagerplat am Alusse heißt Wölleskogea (der fortgeworsene Zattel), weil er hier seinen Sattel im Stiche gelassen hatte.

Als wir auf der anderen Seite in ein ichmales Tal eintraten, das nach dem Ramme der Ralta-alagan-Rette hinaufführte, scheuchten wir eine friedlich an den Abhängen weidende Pakkerde auf. Sie ergriff die Flucht und erschreckte ihrerseits eine Rulanherde, die sich höher oben befand. Zest wälzten sich die schweren Bataillone lawinengleich in Wolfen von Sand und Stand den Vera binab.

Im Süden des Passes haben wir einen steilen Abstieg in einer mit Granitblöden und Schutt besäten Talsurche. Rach dem Austritte ans der trompetensörmigen Mündung des Tales schwenkt unser Weg nach Südwesten und Westen ab und begleitet den Ins der Bergkette, deren Anstäuser und Berzweigungen von Wetter und Wind in sannenhafter Weise gesormt worden sind. Sie gleichen Tischen, Lehnstühlen, Schalen und Hälsen mit Röpsen, und manchmal hat sich die Krast des Windes guer durch dünnere Bartien durchgefressen.

Der Njag-finm föll bliste am judwestlichen Horizonte wie eine riefenhafte Schwertlinge. Da aber ber Weg borthin noch weit war,

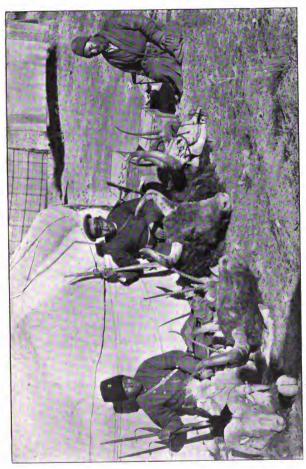

Efgerdon und Schagdur mit ihrer Beute. Rechts der Schneiber An Abun.

lagerten wir in der Einöde, wo trintbares Wasser in 1,42 Meter Tiese gegraben wurde.

Während des Rafttages, der hier unseren Tieren geschenkt wurde, erhielten Ticherdon, Togdasin, Islam Bai und Inron Bai die Ersaubnis, auf die Jagd zu gehen. Sie ritten in zwei Partien, aber nur die beiden letztgenannten kamen abends wieder. Wir zerbrachen uns natürslich sehr den Ropf darüber, was den anderen passiert sein könnte, und als der Abend und die Nacht vergingen, ohne daß sie etwas von sich hören ließen, fürchteten wir, daß sie sich verirrt hätten. Erst am nächsten Worgen gegen 10 Uhr kamen sie in recht tranrigem Zustande im Lager an. Gine Archariherde versolgend, waren sie wiste Täler hinanse



Norbabhang ber Ralta alagan - Rette.

geritten, hatten, als es gar zu steil wurde, ihre Pferde zurückgelassen und waren über Block- und Geröllmassen weiter geslettert. Auf einmal war Togdassin buchstäblich zusammengebrochen und hatte über entsetliche Ropf- und Serzichmerzen geslagt. Er konnte teinen Schritt mehr gehen und sich, als Ticherdon die Pserde geholt hatte, nicht einmal im Sattel halten. Die Racht verbrachten sie insolgedessen mitten im ärgsten Geröll, wo sie nicht einmal Wasser zum Trinken hatten. Der Kranke hatte den Rosaten gebeten, allein im Lager zum Trinken hatten, da er selbst auf alle Fälle bald sterben werde und es ihm ganz gleichgültig sei, wo dies geschehe.

Beide blieben in der Rälte liegen, und Ticherdon rüttelte von Zeit zu Zeit Leben in seinen Kameraden und hinderte ihn am Erfrieren. Beim ersten Tagesgrauen machten sie sich wieder auf und

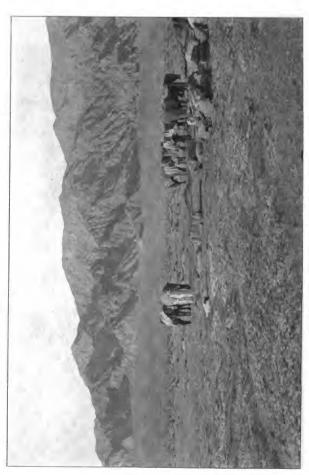



Der Ralta alagan bon Guben (Lager am 15, und 16. Robember). (Forifenng nach rechte bee borbergebenben Bilbes.)

ichleppten sich langsam nach dem Lager himmter. Togdafin befand sich in höchst bedauernswertem Zustande und nunfte auf seinem Pferde festgebunden werden, als wir nach dem Secuser hinabritten und in einer Wegend lagerten, die nur spärtiche Jappkalbnischel und kleine Gisschollen am Ufer aufzuweisen hatte.

Am Morgen bes 18. November wurde das Boot in einer Fahrt über die satzigen Tiesen des Njag-tunn-föll in Stand gesetzt. Es wurde von Tosta Uhun gerndert und trug eine bedeutende Last, denn wir nahmen außer Segeln, Rudern, Rettungsbojen, Tiesenlotungsapparaten und Instrumenten auch Proviant für zwei Tage, nämlich Aleisch, Nonserven, Brot und Kasser, serner Geschirr zum Bereiten der Speisen, eine Tichugun (Kupsersaune) mit Basser und einen kleinen Beutel mit Eisstücken mit. Schließlich versahen wir uns anch mit Petzen und Titzbecken; so war der Raum in dem kleinen Kahrzenge überalt besetzt. Ich peilte ein sür altemal ein kleines vorspringendes Borgebirge im Südwesten ein, auf das wir in gerader Linie zustenerten. Tas Better war herrlich, der See lag ruhig und still, und nur eine kann merkbare Dünung bewegte seine Kläche.

Ginmal in der Biertelftunde maß ich die Weichwindigkeit und lotete die Tiefe, die nach der Mitte des Sees, wo sie 19,60 Meter betrng, junimunt. Unweit des Nordusers stießen wir auf ein dünnes, loses Gisseld, das mit Leichtigkeit forciert wurde. Diese Eisscheiben, die nur 1 Zentimeter die waren, glänzten so intensiv im Sonnenschein, daß ihr Unblid ohne Schneedrille nicht zu ertragen war. Wahrscheinlich breitet sich vom Amise eine Süswasserchicht über den salzigen See aus, und diese ist es, die gefriert.

Das Arbeiten mit der Lotleine, die jedesmal, wenn fie heraufgeholt wurde, gefror und so steif wie Holz wurde, war ein ziemlich frostiges Bergnügen, und ich fonnte mir zwischen den verschiedenen Lotungen kann die Hände wieder warm reiben.

Die Stunden enteilten, ohne daß wir und dem Borgebirge merklich näherten. Aber wir freuzten den See ja auch in der Diagonale. Um Rachmittag erhoben sich Standwirbel und Tromben auf dem südlichen Ufer und verschungtzen batd zu einer einzigen grangelben Wolke, die über ben Erdboden hinjagte. Das bedentete nichts Gntes. Herrichte sichtlich starter Nordwestwind. Noch eine Weile, und wir hörten ein Brausen im Westen; die ersten Windhauche erreichten uns, den eben noch blanken Wasseries trübte eine leichte Kräuselung, die mit großer Schnelligkeit zu Wellen und Wogen auschwoll, und je weiter wir in den Vereich der Windpeitsche eindrangen, desto höher wurden die Wogen. Wir behielten den Kurs bei, dis das Stampsen des schwer beladenen Bootes und zwang, nach Süden und Südosten zu rudern. Das einzige, was wir jest zu tun hatten, war, zu versuchen, möglichst schnell das nächste User zu erreichen, denn es war nur zu wahrscheinlich, daß der Wind in einen Sturm ausartete und uns gegen eine unwirtliche Küste schlesen fönnte, wo das zerbrechliche Kahrzeng vielleicht zersetzt würde. Die Tämmerung war schon eingetreten, und es wäre unter allen Vershältnissen mit Gesahr verknüpft gewesen, in der Tunkelheit bei schweren Seegang zu sanden.

Die Narawane hatte Befehl, an demfelben Tag 5 Stunden weit am Nordnfer entlang zu gehen und in dem nenen Lager nachts ein Feuer zu unterhalten, das uns zur Leitung dienen sollte, falls wir die Nachtzeit zur Nückfahrt benntzten. Diefes Feuer ift uns jedoch überhaupt nicht zu Gesicht gekommen, weil die Entfernung zu groß und die Luft voll diese Standes war.

Mittlerweile tanzte das Schiffchen auf jeiner gefährlichen Straße weiter. Glücklicherweise hatten sich Wind und Wellen über das Sis am jüdlichen User hergemacht; dieses hätte sonst unser Boot wie mit Messen zerschnitten. Die weiße Linie, die vor uns in der Dunkelheit leuchtete, war die Brandung der schännenden Wogen am User, das glücklicherweise ans Sand bestand und ziemlich steil nach dem See absiel. She wir uns dessen verjahen, befanden wir uns nitten in der tobenden Brandung. Das Boot wurde von einer Welle auf das User geworsen, aber vom zurücklausenden Wasser jogleich wieder mitgezogen, dann von neuem emporgeschlendert, so daß seine Holzrahmen suacken und der Segeltuchrunpf sich bis zur Wesahr des Zerplagens ausbanchte. Doch nun sprang Tosta Uhnn ins Wasser, und mit vereinten Krästen zogen wir Bedie, Assen, Issen. 1.

das Boot an Land, was uns jedoch erst gelang, nachdem ein paar heranstürmende Bellen hineingeschlagen waren und einen Teil unserer Sabseliakeiten durchnäßt hatten.

Bir lagerten unmittelbar am Ufer im Schute eines kleinen Sügels. Sier gab es sehr viele Köuruk-Pflanzen, eine Art kleiner, niedriger holziger Steppengewächse, die ein vortrefsliches Feuermaterial abgaben und von denen wir einen gewaltigen Hausen sammelken. Das einzige Zeichen von Leben waren Gänsesebern und Kulanspuren. Bon der Landschaft war nichts zu sehen, denn wir waren von undurchdringlicher Nacht umgeben und sanden das Brennmaterial nur mit Hisse hier und dort angeründeter kleiner Filialfeuer.

Als der Borrat hinreichend groß war, ließen wir uns mit umgehängten Pelzen am Lagersener nieder, stellten die kupferne Kanne mit Wasser auf die Glut und bereiteten uns ein hochseines Abendessen, das für mich aus Ochsenschwanzsuppe, Käse, Ord und Kasser bestand, während sich Tokka Ahnn an einer Hammelkenle gütlich tat und Tee dazu trank. Dann blieben wir noch gemütlich sitzen, qualmten mit unseren Pseisen und schmiedeten großartige Pläne für die beschlossene Ginterreise durch die Wüste Gobi nach den Kara-koschun-Sünnpsen, die Tokka Ahnn io genan kannte wie seine Tasche.

Der Wind flaute ab, der Himmel klärte sich auf und fündigte einetalte Racht an. Um 9 Uhr hatten wir — 14°, die Fenerung war zu
Ende, und es war Zeit, sich schlafen zu legen. Mein ehrlicher Anderer
hörte meinen Vorschlag, die beiden Voothälften als Zelte zu benuten,
mit steptischer Miene an; er mußte aber bald eingestehen, daß es eine
außerordentlich schlaue Idee war. Wir rollten uns wie Knänel unter
der Vootschale zusammen und saben mit einem gewissen Beben einer
eiskalten Nacht entgegen. Ich schlief auch uur einige Stunden. Dann
jagte mich die starke Kälte von — 22,1° auf, und ich weckte meinen
Reisekameraden, der mir aus diesem nicht für helle Sommerträume geschaffenen Neste heranshalf.

Bir waren halb erfroren, als wir aus unjeren bünnen Schalen frochen. In den Füßen hatte ich das Gefühl verloren, obwohl fie



Der Verfaffer im Saltboot auf bem Ajag- hum-köll.

in vier Paar Strümpfen und gewaltigen, von Ali Ahun angefertigten, mit Lammfell gefütterten Stiefeln stedten. Unsere erste Sorge war daher, Material zu einem ordentlichen Feuer zu sammeln, und an diesem mußte ich mich ausziehen, um das Blut durch Reiben wieder in Umlauf zu bringen. Doch die Rachtfälte liegt einem noch den ganzen Tag in den Knochen, bis man wieder in seine gewöhnlichen, relativ bequemen Berhältnisse gelangt.

Bei 19° Kälte stießen wir das Boot vom Lande ab und ruberten im herrlichften Better über den See in der Richtung der Gegend, wo die Karawane, unserer Meinung nach, angelangt sein und uns erwarten mußte. Die Maximaltiese betrug hier 24 Meter.

Schon weit braußen vom See aus glaubten wir, auf der rechten Spur zu sein, und vermeinten, Zelt und Jurte und Pferde zu sehen. Als wir uns aber genügend genähert hatten, um die Gegenstände mit dem Fernglase dentlich erkennen zu können, verwandelten sich jene beiden in zwei kleine Hügel, diese aber in eine Kulanherde. Wir landeten jedoch, um zu konstatieren, daß die Karawane hier vorbei und nach Westen weiter gezogen war. Zwei Bären waren kürzlich nach Often getrabt, um die Murmeltiere in ihrem tiefen Winterschlasse zu stören.

Es blieb uns also nichts weiter übrig, als am Ufer entlang zu rubern, um die Unseren anfzuspüren. Ganz hinten im Westen zeigte sich unter der sinkenden Sonne eine Rauchwolke, wir konnten aber nicht entscheiden, ob sie von einem Kener herrührte oder aus von sliehenden Kulanen anfgewirbeltem Staube bestand. Ein stumpker Vorsprung nach dem anderen wurde in der Tämmerung umschifft, und Tokta Uhun schob jetzt das Boot in seichtem Wasser mit dem Ruder längs des Users weiter. Ich sag ganz steif gestroren in der vorderen Salfte des Bootes, der Ruderer aber hielt sich warm und sang ein schwermütiges Lied aus den Hütten von Abdall. Schließlich drang ein Fenerschein durch das Dunkel, aber diese nächtlichen Feuer sind, so belebend sie auch ansangs wirken, meistens trügerisch. Nachdem wir drei Stunden auf den Schein zugerndert waren, verschwand er wieder. Wir setzen jedoch unseren Weg fort und stießen von Zeit zu Zeit gellende Russe aus, die endlich durch

hundegebell beantwortet wurden. Da soderte das Feuer in unserer unmittelbaren Nachbarichaft auf, und ein Fadelträger nahm uns am Ufer in Empfang.

Togdafin, den wir gleich Albat im Gebirge gefunden hatten, schien 3n demjelben Schickfale vernrteilt zu sein wie dieser. Die Krankseit nahm sichtlich eine Wendung zum Schlechten. Der Mann lag, wie die Muselmänner zu tum pflegen, wenn sie sich schlecht befinden, auf den Knien mit vornüber gebengtem Leibe und auf die Erde gelegtem Kopse; er konnte sich nicht überwinden zu essen, wollte aber unaushörtlich kaltes Basser, und phantasierte und sitöhnte bei jedem Atemzuge.

Tofta Abun teilte mir mit, baf bieje Rrantheit, bie mobl eine außerordentlich bosartige Form von Bergfrantbeit ift, unter ben Jägern und Goldindern in Diefen Gebirgen giemlich hanfig auftrete. Gie beift bei den Muselmännern einfach Tuteff (Atennot, Bergfrantheit), oder fie fagen auch .. 38 alluv getti" (bat die Bergfrantheit befommen), gleichviel. ob von einem Manne, Pferde ober Ramele Die Rede ift. 3ft man früher einmal ichwer frank geweien, jo bat man wenig Anslicht auf Genejung. Der von dem Übel Befallene hat anfange das Berlangen, fich nach dem Tieflande himmterzuflüchten, wohin er jedoch nie wieder gelangt, wenn er nicht im Gebirge felbft wieder gefund wird. Bwei Goldinder waren diejen Commer auf bem Wege nach ihrer Seimat bei Temirlif daran gestorben. Doch wenn die Krantheit ichon Fortichritte gemacht hat, joll ber Unglückliche seinen Zustand nicht mehr beurteilen fonnen; er weiß nichts bavon, daß er fraut ift, und tann über fein Befinden feine Austunft geben. Die Smuntome beiteben in Anichwellen bes Rörpers, Schwarzwerben ber Beine, ganglichem Berichwinden bes Schlafe und des Appetite. Schmerzen in Ropf und Bergen, bagn Durft, geschwächte Bergtätigfeit und abnehmende gorpertemperatur. Rach Tofta Ahuns Erfahrung follte Tabafranchen das beite Mittel bagegen fein; deshalb fah man ihn beständig mit der Pfeife im Munde. jelbst habe die Bergfrantheit nicht tennen gelernt, nicht einmal in 5500 Meter Sohe. Die Sauptjache ift, fich nicht zu überanftrengen.

Bieber beichlich uns das Gefühl, den falten, graufamen Tod in

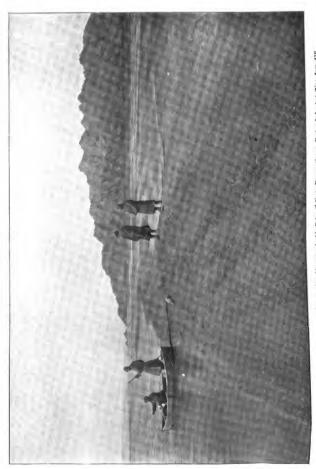

Belam Bai und Ruifchul fingen vom Lanbe ab. 3m hintergrunde bie fleine ifolierte Berghattie am Rordweftufer bes Ming. tum. tall.

unserer Wesellichaft zu haben, als folge er, auf sein schon auserkorenes Opfer lauernd, mit der Sanduhr in der Hand der Karawane treu über alle Rässe und Gbenen. Um schlimmsten ist, daß man sich völlig machtlos fühlt, dem Kranken zu helsen, und sehen muß, daß die Beshandlung, die man ihm zuteil werden lassen kann, exfolglos bleibt.

Sowohl für den Kranken wie für die Seefahrer war ein Ruhetag notwendig. Islam Bai erhielt diesen Tag eine Aufgabe zu lösen. Er sollte mit Kutschut über den See rudern und eine Lotungsreihe ausssühren, deren ich zur Vervollständigung der Seefarte bedurfte. Das Kniffliche dabei war nur, daß Islam nicht schreiben konnte; er mußte daher mechanisch wie ein selbstregistrierender Apparat arbeiten. Die Uhr konnte er immerhin ablesen und verstand auch, alle sünfzehn Minuten die Lotungen anzustellen. Beim ersten Kuntte knüpste er einen Bindsaden mit einem Knoten um die Lotleine, beim zweiten Punkte einen mit zwei Knoten um. Nachher wurden diese Abstände von mir mit dem Bandmaße gemessen. Die gemessen eine knote ich selbst vom User aus seitstellen, und die Durchschwindiakeit des Bootes war bekannt.

Pechichwarz senkte sich biese Nacht auf unser Lager herab; der Himmel war mit dichten, undurchdringlichen Wolfen bedeckt, kein Unterschied machte sich zwischen Land, Wasser und Atmosphäre bemerkbar; nuser kleines Gemeinwesen verschwand in einem unergründlichen, kohlschwarzen Raume. Öffine ich den Borhang vor der Tür der Zurte, so fällt eine schwache Lichtstraße über den Boden, im übrigen ist das vor der Zurte der Leute brennende Feuer das einzige, woran das Auge einen Anhaltspunkt sindet. Das Innere meiner Wohnung ist gemütlich möbliert, der Fußboden da, wo meine Kisten stehen, mit einem Chotaner Teppiche bedeckt, mein Bett auf der Erde ausgebreitet, und auf ihm sie ich mit gekreuzten Leinen, meine Auszeichnungen machend oder an meinen Kartenblättern zeichnend. Tscherdon bringt von Zeit zu Zeit ein Kohlenbecken herein, ohne welches man bei 20° Kälte schwer arbeiten könnte.

Wenn ich jetzt, nachdem Jahre vergangen find und ich wieber von allem, was mir am liebsten ist, umgeben bin, zurückbenke an biese langen, kalten, ftillen Winterabende in Tibet, wundere ich mich beinahe, daß



Die plachpferde am Ufer des Alag-kum-köll.

mir in dieser töblichen Einsamkeit, die Tage und Jahre hindurch immer gleich einsam blieb, die Zeit nie lang geworden ist. Doch das beständig unerschöpfliche Arbeitssseld hielt mich aufrecht; ich hatte stete treue, zuverlässige Diener, und für jeden Tag des Jahres hatte ich ein kleines Buch mit Bibelsprüchen, das, wie ich wußte, auch täglich in meinem Elternhause gelesen wurde.

Wie eine schwere Laft lag es mir freilich auf bem Herzen, wieder einen Kranten im Lager zu haben, und Togdassins kurze Gebetrufe an den Gott der Muhammedaner, "Ja Allah, Ej Chodaim", ließen mir keine Rinhe. Nicht einmal Kiplings herrliche Lieder in "The seven seas" tonnten meine Gedanten ablenten, als ich diesen Abend zur Ruhe ging.

Die Rückreise nach Temirlik, die am 22. November angetreten wurde, nahm 12 Tage in Anspruch und führte uns über die Bergketten Ralta-alagan und Tichimen-tag und zweimal über den Akato-tag.

Der erfte Tagemarich wurde fürchterlich. Wir gingen nach Beften und hatten ben Bind, einen halben Sturm mit - 2° um 1 Uhr und - 10° um 2 Uhr, gerade entgegen; felten habe ich mich fo gelähmt und erichopit gefühlt. Es erfordert Geduld, der Rarawane zu folgen und fich die Sande abwechselnd vor Ralte erstarren ju laffen. Die über Racht auf dem Mjag-fum-toll entstandene bunne Giebecte murbe vom Sturme zersplittert und nach Often getrieben; ber Gee fah unheimlich, talt und dunkelblau und vom Bellenichaume weißgestreift ans. In foldem Better mit unferem fleinen Boote unterwege zu fein, ware wohl der fichere Untergang geweien. Der gange öftliche Teil des Cees ift nämlich nur einen oder ein paar Dezimeter tief, bas Boot mare gegen ben bier etwas feiteren Gisrand geworfen und zerichnitten worden, und der Geeboben beiteht and Echlamm, in welchem man rettungelos verfinft. Die Rofaten hatten auf ihrem Bagbanoftuge die Mündung des Aluffes zu überichreiten verjucht, aber bas erfte Bferd mar bis an ben Sale in ben Schlamm gefinten und hatte nur mit großer Dube noch gerettet werben fonnen.

Der Tichimen-tag zeichnete sich auch an dem Puntte, wo wir jest biese Lette überschritten, durch eine höchst sonderbare Architektur aus.

Das Tal, aus welchem man nach bem Baffe binaufgeht, liegt felbit jo hoch, daß man die Bakichwelle faum gewahrt. Auf der nördlichen Seite ift das Gefälle aber um fo fteiler. Bier fturgt fich ein gwijchen nachten Banden und Boriprungen eingeklemmter Sohlweg wie eine Treppe über Relienichwellen und Gefteinplatten jah nach dem Tale hinunter. Bir hatten einen langen Marich gemacht; die Narawane ging porque, und ich erreichte den Anfang dieses Korridors erft bei Ginbruch der Dunkel-38lam erwartete mich mit einer Laterne, aber mein Bferd mare tropbem beinahe gefturgt, ba es von einer Treppenftufe auf die andere ipringen mußte. Tief unter uns im Tale bei dem fandumgurteten und an gewaltigen Giebloden gefrorenen Baffer ber Onellen von Anmbulat lendtete das Lagerfener, und nach vielen Müben erreichte ich meine Burte, die auf einem fteil in die Tiefe absturgenden Gelsenabsate aufgeichlagen war. Erst am Morgen, als wir reijefertig waren, mertte ich, wie gefährlich dieje Lage gewesen war. Die Burte ftand gerade in der Mündung eines Abzugstanales für alle Blode, die von den oberhalb junächit ftehenden Relemanden abiturgten. Dann und mann ertonte in ber Nacht das Edo eines Blodfturges, aber meine Burte mar boch verichont achlieben.

Der Zing weiter durch das Tal hinunter war nicht leicht. Un ein paar Stellen, wo der Granit mehrere Meter hohe Stufen in der Rinne selbst ditbete, musten alle Tiere abgeladen und dann vorsichtig an den Platten hinunter gelassen werden. Einmal überschritten wir eine gewaltige Eistasel, die den Talgrund wie gegossenes Porzellan ausfüllte und sich allen Spalten und Rigen anschmiegte. Ihre glatte Obersstäche muste erst mit Sand bestreut werden, damit die Pferde nicht siesen. Es war wirklich schön, diesen von Blöden und Schutt angefüllten Sohlweg hinter sich zu haben und wieder in das Tichimental zu gelangen, wo wir an der Stelle lagerten, an der wir vor einem Monate mit der Silfskarawane zusammengetrossen waren.

Bon hier ans wurde Antschuft mit dem sich jest etwas besser besindenden Togdasin und dem Boote nach Sause geschickt, während wir anderen nach Norden weiter zogen, um über den Afato-tag zu gehen. Die Nacht auf ben 28. November war mit ihren - 24,6° bie falteste, die wir bisher in biesem Winter gehabt hatten.

Ein düsteres, steiles Granittal führt nach dem 4926 Meter hohen Passe Gopur-alif im Afato hinaus. Mit einem Male konnten wir nicht hinaus gelaugen, soudern lagerten in dem Tale zwischen Massen von Telsblöcken, wo es weder Wasser und Kenerungsmaterial und auch kein Gras gab. Am solgenden Morgen strengten wir uns weiter mit dem Erklimmen der Abstürze an. Die Pserde atmen so schnell und mühsam, daß man erwartet, ihre Lungen würden zerspringen; sie be-



Das nach bem Baffe Gopur alit hinaufführenbe Jal.

tommen feine Luft und müssen unaufhörlich andruhen, um nicht zusammenzubrechen. Der Paß ist schwerz wie eine Klinge und fällt nach
beiden Seiten jäh ab. Alle gehen zu Kuß; ich lasse mich hinauf bugsieren,
indem ich mich am Schwanze meines Pferde halte. Lasten gleiten ab,
und Pferde sallen. Hier heißt es auspassen und zugreisen, sonst könnten
sie in das abschüssisse Tal Hunderte von Metern tief hinabrollen und zu
Vrei zerschmettert werden. Der Wesswind heult so regelmäßig wie ein
Passentwind, und es ist bei — 15° recht sühlbar kalt.

Die Maulejel gehen ficherer als die Pferde; daher mußte einer von ihnen meine Instrumentfisten tragen. Endlich erreichen wir den Pas

und haben von seinem scharfen Kamme eine großartige Aussicht. Dit einem Blicke beherricht man alle diese mächtigen, mit blendenden Schnee-panzern bekleideten Bergäste, und im Westen breitet sich ein unentwirrbares Durcheinander von Felsen aus. Das Tal, das uns nach dem Passe hinaufgeführt hat, liegt wie eine schattige, jäh absallende Kinne unter unseren Hüßen, und wir erstaunen, daß es möglich gewesen ist, in ihm hier heraufzuklimmen. Im Norden erhebt sich der gewaltige schneebedeckte Webirgsstock Ilwe-tschimen mit seinen vielen bizarren Wipseln, die wir von früheren Erkursionen her kannten.

Nach der üblichen Raft zu Beobachtungen sehnte ich mich nur nach dichteren Luftschichten und Schnik gegen den Wind. Jeht folgen wir einem imposanten Tale, das auf beiden Seiten mehrere Nebentäler empfängt. Ihre Mündungen gleichen gigantischen Toren zwischen lotzechten Felswänden. Wenn man in die Tore hineinsieht, erdlicht man im Hintergrunde die wunderlichsten Berggestalten, wo der Schnee auf allen Vorsprüngen in Friesen und Mustern liegt; in dem gedämpsten Burpur der Abendsonne gleichen sie Galerien und Deforationen in einem tibetischen Tenwel.

Sobald die Pferde im Lager von ihren Lasten befreit worden waren, ergriffen sie die Flincht, wurden aber nach einer Weile wieder eingesangen und augebunden. Weide gab es nämlich in dieser Gegend (4057 Meter) nicht. Der Wind weht noch immer, und die Glut des Kohlenbeckens reicht nicht aus, um die Tinte in meiner Feder slüssig zu halten. 3ch habe — 12° in der Jurte. Durch die unvermeidliche Zugluft von allen Seiten brennt mein Licht in drei Stunden herunter und ist von dicken Stearinstalaktiten umgeben. Ticherdon schoe einen Patstier, und ich bedauerte Turdu Bai, Tokta Ahun und Chodai Bürdi, die den Jak um 9 Uhr abends bei grimmiger Kälte zerlegen sollten. Solange das Fleisch warm war, konnten sie sich daran die Hände wärmen, aber gegen Mitternacht kehrten sie in das Lager zurück mit einem Bündel steinhartgefrorener Fleischstücke, die unter den Beilhieben wie Glas zersprangen.

Beim nächsten Lagerplate fanden wir in den harten, gefrorenen

Buschen der Hochlandsteppe gutes Bremmaterial, und der Schnee schenetenns Wasser. Um solgenden Worgen vergoldete die Sonne die Gipfel des Illwestschimen, während wir noch im Schatten lagen; es wehte nicht, wir sehnten uns in den Sonnenschein hinaus und waren bald im Gange. Bon dem obenerwähnten Gebirgsstocke geht ein Tal aus, dessen Weshänge außergewöhnlich gute Weide tragen. Daher blieben wir hier nach einem kurzen Tagemarsche, und ich war gerade dabei, das Stativ des Theodoliten aufzustellen, als der Westskrum kam und jeder Arbeit im Freien ein Ende machte. Er riß das Zelt der Leute um; es flog sort und landete auf dem Eise des Talgrundes.

Längs des zunächst stehenden Berges sahen wir einen Mann auf einem Kamele reiten. Ich glaubte, es möchte ein Bote an mich sein, und schiedte daher Totta Ahun aus, um Erkundigungen einzuziehen. Der Mann war, wie sich herausstellte, ein Mongole und gehörte zu einer Pilgergesellschaft aus Kara-schahr, die auf dem Wege nach Chasa war. Die anderen waren am Morgen hier vorbeigekommen, er aber war zurückgeblieben, weil sein Kamel nicht so schnell hatte lausen können.

Mongoliiche Vilger begeben fich jährlich aus den ruffifchen und dinefifden Bafallenländern im Norden über Temirlit, Ghas und Baibam nach ber heiligen Stadt. Gie manbern ftete im Spatherbit ober Binter borthin und fehren im nächften Jahre um biefelbe Reit wieder Bahrend ber warmen Jahredgeit geben fie nie über Abball. anriict. weil die Bremien ihnen die Ramele ruinieren würden. Auf der Ruckreise find fie ftete übel baran, weil ihnen von ihren Tieren nur noch wenige geblieben find, und die meiften Männer geben ju fink. In Abball pflegen fie zu verfuchen, ihre erichopften Ramele gegen Bferbe zu vertauschen, um dadurch instand gesetzt zu werden, ihre noch weit entfernte Beimat zu erreichen. Gin schwächliches Ramel hat gleichen Wert mit einem Pferbe, brei schlechte Namele mit einem gefunden, ein gang abgetriebenes mit einem Gel. Ihren Proviant verwahren die Bilger in Caden und Riften, und auf der Rudreise taufen fie in Abball neue Borrate. Benn fie auf ber Sinveise in bas Land ber Zaidammongolen gelangen, laffen fie alle Ramele bei ihren Stammverwandten guruck ... nut reifen auf gemieteten Pferben weiter. In Zaidam haben viele Mongolen hierdurch ein bedeutenbes Sinfommen.

Gie muffen großes Bertrauen zu ber Bahrheit ihrer Religion befiten, ba fie bas Opfer eines gangen Jahres voller Strapagen, Entbehrungen und Roften bringen, um nur die beilige Etadt ju feben und an den dortigen Tempelfesten und Prozessionen teilzunehmen. Gie richten es ftete fo ein, daß ein Bilger, ber ichon in Phaja gewesen ift, mitfommt, und von Zaidam nehmen fie Guhrer, die alle geeigneten Lagerplate fennen. Bier Monate find fie unterwegs und richten fich ihr Karawanenleben jo angenehm wie möglich ein. Bahrend des Mariches fammeln fie "Arguffun" (Argol oder Datonng) jum Brennen und figen abende um ihre Beuer, bereiten fich Tee und effen Tiamba, bas tibetische Nationalgericht. Mit geivannter Erwartung nähern fie fich bem Biele ibrer Tranne, jehen eine Berafette nach ber anderen hinter fich veridminden und empfinden ohne Zweifel, wenn hinter der letten Sobe endlich Phajas meine Tempelfaffaben glangen, diefelbe beilige Ehrfurcht. die den Meffapilger ergreift, wenn er gum erften Male in feinem Leben vom Berge Arafat feine beilige Stadt erblickt.

Es war ein seltsames Gefühl, diese Pisger in der Nähe zu wissen und in den Spuren zu ziehen, die nach Lhasa führten. Ginen Augenblick lang fühlte ich mich versucht, mich ihnen auzuschließen, nur Schagdur mit zu nehmen und als Burjate verkleidet mit ihnen zu ziehen. Aber nein, es ließ sich nicht ausführen; ich hatte für den Winter andere Pläne und durfte mein Programm nicht ändern.

Wir folgten ben wie helle Arcije in den Sand gedrückten Spuren ber mongolijchen Ramele. Im Norden unseres Weges zieht sich die Alfin-tag-Kette so weit nach Often und Westen hin, wie das Ange reicht. Gegen Abend nahm die Luft einen hellblauen Farbenton an, war aber im Zenith gläuzend weiß, — wahrscheinlich brachen sich die Wondstrahlen in seinen Eisnadeln; die Verge leuchteten in rosa Schatterungen, alles zeigte sich in schwachen, winterkalten Tönen; auch wenn man von lanter Wärne umgeben wäre, würde man sehen, wie diese Landschaft nuter der vernichtenden Macht der Kälte erstarrt ist.

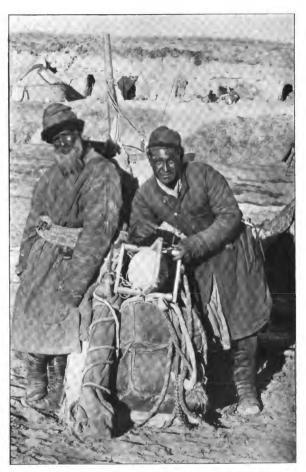

Enrou Bai und Autschuk mit dem jufammengelegten Saltboot.

Wir wandern in dem Tale nach Often und gelangen an den am Rordfinke des Afato-tag gelegenen Salziee Ulun-ichor. Hier entspringen mehrere Sükwassernellen, und nur da, wo sich ihr: Rinnsale in den See ergießen, liegt Eis. Sonst ist das mit Salz gesättigte Wasser offen, obwohl es eine Temperatur von — 7,0° hat.

Es war ichön, am Abend des 5. Dezember wieder daheim zu sein und im Lager alles gut und ruhig vorzusinden. Die Onellen von Temirlif waren jest von mächtigen Gisblöden und Gisknppeln umgeben. Togdasin hatte sichtlich einen ernstlichen Stoß bekommen, denn sein Zustand
hatte sich nicht gebessert. Er wohnte in einer Grotte neben mir, und
ich nahm mich in den Tagen, die ich jest im Hauptquartiere zubrachte,
seiner sehr an. Als das Hauptquartier Ende Dezember nach Ticharchlif
verlegt wurde, kam er mit, und ich sach bann erst im April des
solgenden Jahres wieder. Er war ein Krüppel geworden; die Füße,
waren ihm buchstäblich Stück für Stück abgesallen, aber er war heiter
und zufrieden, und ich gab ihm soviel ich konnte für seinen Lebensunterhalt.

In Betreff der mongolischen Karawane erzählte Schagdur, daß sie einen Tag in Temirlik gerastet und ans 75 Männern, lauter Lamas, und zwei Weibern bestanden habe. Siner dieser Priester hatte einen besonders hohen vornehmen Rang, und ihm wurde von den auderen die größte Ehrsucht erzeigt. Ungefähr 25 von den sibrigen waren so arm, daß sie zu Tuß gingen und nur unter der Bedingung mitkommen dursten, daß sie ihren wohlhabenderen Kameraden dienten. Lettere hatten eine Reisekasse von 10 Jamben pro Mann und außerdem noch eine Rasse von 120 Jamben, die für den Dasai-Lama bestimmt waren, weil sie für alle Teste und Feierlichkeiten, an denen sie teilnehmen, bezahlen müssen. Dies ist der Veterspsennig, von dem der Lapst in Phasa sebt.

Die Schar war gut bewaffnet und bejaß 30 mongolische Klinten, 2 Berdans und 1 Winchestergewehr; sie waren also auf die Ubwehr tangutischer Ränberaufälle vorbereitet. Schagdur hatte einige von ihnen aufgefordert, mit ihm auf die Kulanjagd zu gehen, sie hatten aber erwidert, daß jegliches Blutvergießen verboten sei, weil es die Wallsahrt besadeln würde.

Der Mann, der zurückgeblieben war und den wir gesehen hatten, war ein Lama, der zehn Jahre in Lasia gelebt hatte und jetzt noch drei dort bleiben sollte. Ich fragte mich, ob er Schagdur wohl wiedererkennen würde, wenn es uns später noch gelingen sollte, in die heilige Stadt zu gelangen.

Die Karawane zählte 120 Kamele und 40 Pferde. Außerdem hatten sie 7 Paradepferde bei sich, die mit der größten Sorgfalt gepflegt wurden und als Geschent für den Dalai-Lama bestimmt waren. Der Proviant bestand aus gehackten Fleisch in kleinen gedörrten, gefrorenen Stücken, geröstetem Weizennehl und Tee.

Mit der größten Neugierde hatten sich die Pilger unser Lager augesehen und die Beranlassung meines Besuches zu erforschen versucht. Es unterliegt keinem Zweisel, daß sie dei der Ankunft in Phasa ihre in dieser Beziehung gemachten Entdeckungen den betreffenden Behörden meldeten und daß dies eine der Ursachen war, weshalb die Grenze gegen Norden mit so großer Ausmerssamkeit bewacht wurde. Ich erhielt später eine Bestätigung für diesen Berdacht.

Schagdur hatte einige Renigfeiten aufgeschnappt, die ich mir merkte. Die Mongolen hatten erzählt, daß alle Pilger, die sich Phasa nähern, unter strenger Aufsicht stehen. Schon in Naktsichn werden alle angehalten und untersucht. Sie müssen ihre Namen angeben, die Orte, in denen sie leben, und den Namen des Obersamas, unter dem sie stehen, und von ihm ein Zenguis vorzeigen, in welchem augegeben wird, zu welcher Klosters oder Tempelgemeinde sie gehören und was der Grund ihrer Wallsahrt ist. Wenn alle diese Formalitäten erledigt sind, wird ein Bericht darüber nach Phasa geschieft, und die Pilger müssen warten, bis sie von den Behörden der Stadt besondere Pässe erhalten.

Sind sie erst damit verschen, so brauchen sie sich nachher keiner weiteren Koutrolle zu unterwerfen. Diese Borsichtsmaßregeln sollen getrossen worden sein, um Russen, d. h. Europäer, zu verhindern, sich in Phasa einzuschleichen. Aus deuselben Gründen war vor einigen Jahren ein Erlaß an die Turgutenstämme, die russische Untertanen sind, ergangen, daß aus ihrem Lande künftig keine Pilger nach Lhasa geichickt

werben burften. Diejes Berbot mar aber fürzlich aufgehoben und bie einige Beit unterbrochenen Wallfahrten waren wieber aufgenommen worben.

Ein Lama der Pilgerkarawane hatte von einer Prophezeiung in einem in Phasa befindlichen alten heiligen Buche zu erzählen gewußt, die verfündete, daß der Tjagan Chan, der "Beiße Zar", einst über die ganze Belt herrichen, Tibet erobern und Phasa zerstören werde. Die Lamas würden dann ihre Heiligtümer in unzugängliche Gebirge in Sibtibet flüchten.

Der Lama hatte Schagdur eingelaben, mitzukommen; für ihn würde es leicht zu machen sein, besonders wenn er sich für einen Turguten ausgäbe. Ich unterhielt mich abends, wenn es im Lager still war, mit meinem trenen Kosaken über diese Dinge, die ihn in so hohem Grade interessierten. Ich aus Lind hatte er von der heiligen Stadt gehört und brannte num vor Eiser, einmal dorthin zu kommen. Er ahnte nicht, daß es meine Absicht war, es selbst auf den verbotenen Wegen zu versinchen. Doch wir mußten nus noch gedulden. Ich hatte vorher noch wichtigere Dinge zu vollssühren, und der ganze Plan des Bersuchs, verkleidet nach Lhas zu dringen, gehörte zu senen waghalsigen Abentenern, die nur Reiz aussüben, wenn man noch jung ist.

Drud von & M. Brodhaus in Leipzig.

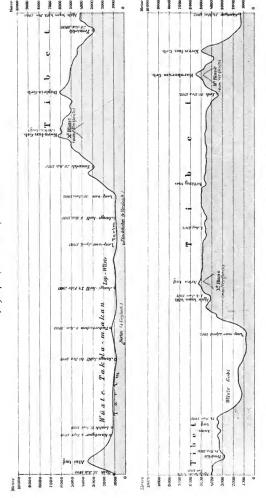

Maßstab der Längenausdehnung 1:30 000 000.

Maßetab der 120 fachen Überhöhung 1:250 000.







89009949611

b89009949511a

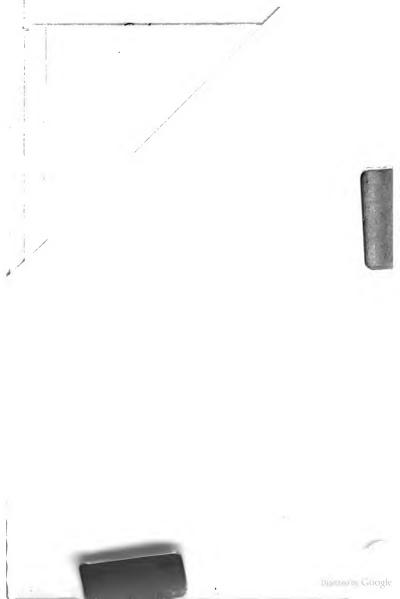

89009949611a